# **GESCHICHTE DER** STADT ROM IM **MITTELALTER** VOM 5. BIS ZUM 16...

Ferdinand Gregorovius





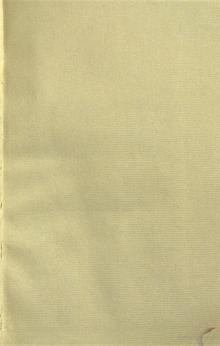

# Gefdichte

# Stadt Rom

im Mittelalter.

Bom fünften Jahrhundert bis jum fechgebuten Jahrhundert.

Ferdinand Gregorovine.

Cthet Sant

Stuttgart.

6. Cotta ider Berla

1859.

Der Antor behalt fich bas Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen vor.

Budtruderei ber 3. 68. Gotta'iden Buchbanblung in Stuttgart

# Inhalt bes erften Banbes.

# Erftes Buch.

## Erftes Rapitel.

- 1. Plan biejes Berts im Allgemeinen, Die ausgezeichneten Stübte tos Attertums. Bernfalem. Athen. Rom. Begriff ber Stadt Rom im Attertum, und im Mittelalter. €. 3.
  - 2. Allgemeine Anficht ber Ctabt Rom in ber letten Raiferzeit. C. 21.
  - 3. Die ersten fieben Regionen Rom's. G. 31. 4. Die achte Region Rom's. G. 40.
  - 5. Die letten feche Regionen Rom's. G. 48.

## 3meites Rapitel.

- Uebertreibungen ber Kirchenbäter vor bem Umfung ber Bichfünlen im Rom. Claubian's Schiftberung von Rom. Die fcülgenden Edicte ber Kaifer. Berjuche Intian's zur Wieberherstellung bes alten Cultus, und ibre Relaen. S. 60.
- 2. Gratian's Saltung gegen bas Spirtentum. Der Streit um bie etatum und ben Mitar ber Bieterie. Gifer bes Aufers Zberbefins gegen ben beimissen Stulien im Benn. Der nech beitmisse Gharather ber Stabt. Sall ber alten Richigien pur Jeit bes Houseins. Die Zempet, die Billbium Remis. Amaghen über beren Menge. C. 68.
- 3. Umwandlung Rem's durch bas Christentum. Die sieben firchlichen Regionen ber Stadt. Aelteste Kirchen vor Constantin. Ausgehn ber Kunfte bes Attertums. Die architettenische Form ber Kirchen. G. 78.

- 4. Conftantinische Kirchen. Die lateranische Basitita. Die attefte Kirche ben G. Retrus. G. 84.
- 5. Die alte Bufitta bes S. Butlus. Der bamatige Cuttus ber Schigen. S. Seuterinis umb feine grei Richen: S. Lovenzo fuori le mura mub S. Lovenzo in Lucina. S. Agurfe, S. Crax in Hierauslem. S. Serus umb Mucreffinut. S. Marras. S. Maria (Maggirer). S. Maria in Trafferer. S. Clienters. Nem's Masjelon im Jünften Salvbundert. Genrathe in ber Schat. S. 97.

# Drittes Ravitel.

- 1. Cingug bes Raifers Henerins in Rom, am Ende bes Jahres 403.
  Seine Resten im Cälarempalaft. Die letzen Gladisterensämpfe im Ambitibeater. Abreife bes Henerins nach Bavenna. Cinfall und Bernichtung ber Barbaren bes Kiedraalius. Einre bes Generals Siliche E. 113.
- Marich rildt gegen Rom im Jahr 408. Cein Tamen, Ahnungen vom Falle Rom's. Erste Belagerung. Die Gesandtichaft ber Römer. Duseisches heidentum in Rom. Die Belagerung wird abgefaust. S. 121.
- 3. Abjug Marich's ben Rem. henerins bermirft ben Frieden. Marich, jum greitenmal ver Rem, nimmt Bortus ein im Jahr 409. Der Gegenfairer Attalus. Aufbruch besselben mit Marich gegen Ravenna. Seine Absehmag. Marich erichtit gum brittennal ver Rem. G. 128.
- 4. Schitberung bes Abels und Bolts ber Römer jener Zeit, nach ben Berichten bes Ammianus Marcellinus und bes hieronhums. Die heibnische und bie duistliche Gesellichaft Rom's. Beltsangahl ber Stadt. €. 134.

# Biertes Rapitel.

- 1. Marich nimmt Rom ein, am 24. Anguft 410. Die Statt wirb geptlinbert. Eine Triumffcene ber driftlichen Religien. Schenung und Milte ber Gothen. Marich giebt nach brei Tagen ab. S. 147.
- 2. Die Bothen haben bie Dentmaler ber Ctabt nicht gerftort. Anfichten ber Schriftfteller über biefe Frage. G. 156.
- 3. Lageftimmen über ben Fall von Rom. G. hieronbmus. E. Auguftims. Folgen ber Gimabme Rom's. E. 161.

## Gunftes Rapitel.

1. Marich's Tob im Jahr 410. Ataulf wird Ronig ber Weftgethen. Er zieht ans Italien ab. Unternehmung bes Grafen Beractianus auf Rom. honerius temmt nach Rem im Jahr 417. Wieberherftellung ber Ctabt. Abidieb bes Rutilius von Rem, G. 169.

- 2. Bachstum' ber römischen Ricche. Schisma in Rom wegen ber Bildesprochl. Benischis wird Papft. Der Kaiser honnerins fürdt im Jahr 423. Balentinianus III. wird Kaiser unter ber Bormundschaft Placibla's. Die Bandalen reebern Mrifa. S. 174.
- 3. Sixtus III. wird Papft im Jahr 432. Er bant bie Bafilita ber S. Maria (Maggiore) nen. Ihre Mofaiten. Weibgeschente, Luxus ber Kirchengerate. S. 180.
- 4. Les I. besteigt ben Stul Petri im Jahr 440. Afrikamische Filichtinge im Rem. Repercien, Placitia fittel in Rem im Jahr 450. Ihre Sebensischichiate. Die Schiedle ihrer Tochter Donoria. Der Dumentonig Attila wird bem ibr gerufen. S. 186.
- 5. Anstruck, Attilie's. Die calalamische Schackt. Attilia's Bercheumghug tunch Devitation. Balentinian in Nem. Gefantischaft ber Nömer am Attilia. Des ber dem Spannentfonig. Eine berühmte Tegende. Athyag und Zod Mittila's. Danfielt in Nem. Die Statuen bes capitelinischen Aus und des senionischen Ettens. Sc. 191.

## Cedotes Rapitel.

- 1. Sturz bes Arins in Rom. Ein Beiberreman, Ermordung Balentinian's III. im Jahr 455. Marinns wird Raifer. Eudopia ruft ben Bandalenfenia Geniccio. E. 199.
- 2. Die Banbalen lauben in Pertus. Gemeetung bes Magimus. Per Genfeich. Gingug ber Banbalen in Rem im Juni 435. Bilinberung Rem's burch 14 Zage. Bilinberung bes Balatiums umb bes Jampieretumpele. Die alten Spelien bes Zempele von Jerufalem. Jhre Schiefliche. Seagn bes Mittelatiers, S., 205.
- 3. Abzug ber Banbalen von Rein. Schidfale ber Kaiferin Enberja und ihrer Techter. Die Baffilfa ber S. Berns ad Vincula, Legende von ben Ketten Betri. Die Banbalen soben bie Menumente ber Stadt nicht geriftett. Restam ber vonktissischen Blanberung. S. 212.

# Siebentes Rapitel.

Beinst mit Raifer im Jahr 435. Panegpreins bes Mellinaris
eidenins am ibn, und bessen der gefenfatute. Setur, bes Neinb burch Reiseiner
Majeriams wird Kaifer im Jahr 437. Sein Obet wegen ber Menumente
Meni's. Beginnenber Sandslismus ber Mönter. Sturg Majerian's im
Jahr 461. Se. 217.

- 2. Zer Parft vor I. firitt im Johr 461. Sein Gharafter. Seine Triffungen in Neun. Dos erfte Riefer beim S. Peter. Die Beliffe best S. Stephanns an ber Bia Latina, und ber Anfinabung am Einbe bes Jahrs 1857. Halans beite Parft, Severus Kaifer. Ambendins Staifer. Sein Eingag in Neun. Steinferfeint bes Haumans. S. 224.
- 3. Der Peocef bes Arvandus. Fruchtlofe Unternehmungen gegen Afrika. Uebermut Ricimer's und fein Bruch mit Anthemius. Er belagert Rom. Dritte Blünderung Rom's im Jahr 472. S. 230.
- 4. Chebrius befriegt ben Eren. Tee Steinmer's, Zein Zenfmal: ibe beutige Ziacenie Z. Mgatba in Zeiburta. Olicerius, Julius Nepes Saijer. Erejtes made friam Zein Stemulus Ausgulmins zum Saijer. Ereacer bemäßigi fich Julaitur's im Jahr 476. Ausgeben bes teeftlichen römiden Jumperium's. E. 235.

# Imeites Buch.

#### Erites Rapitel.

- Regierung D'koccer's, Simplicius Papit (468—483), Bun meter kinden in Riem. G. Otelans Reiende auf bem Gölink, G. Wisiana, D'boscer gebietet bie Bahl gefüg III. Zherdreich giebt mit ben D'figethen nach Jialien. Jung ber Derrifchel D'boscers. Zherdreich wird König von Jialien im Jahr 493. G. 243.
- 2. Streit in Rom um bas heibnische Sieh ber Eupercalien, und beisen Ende. Schisma wegen ber Bale bes Symmadus ober bes Laurentius. Synobe bes Symmadus vom Jahr 499. S. 251.
  - 3. Die Timtar Bafititen ber Stadt Rom um bas Jahr 499, C. 257.
    4. Localer Charafter ber römifchen Beitigen jener Titelfirchen. Deren
- örtliche Berteilung. Die Titel jur Zeit Greger's bes Greßen um bas Jahr 594. Begriff ber Titel. Die Carbinale. Die "Sieben Kirchen" Rem's. S. 266.

# 3meites Rapitel.

 Stellung Theodorich's ju ben Röntern. Seine Anfunft in Rom im Jahr 500. Geine Rebe vor bem Bolt. Der Abt Fulgentius. Die Referipte beim Caffiober. S. 273.

- Zufiant der Mommente Non's. Die Statuen und deren Näuber.
   Heederich's Geoge um die Erdafung der Mommente. Die Gloofen. Die Klaubente.
   Das Theater des Hempejus. Der Palaft der Pincier.
   Des Gibermpalaft.
   Das Forum Trajan's.
   Das Gaptiol.
   Zus Gerich.
- 3. Das Amphitheater bes Time. Echanfpiele und Schanfpielmut ber Romer. Die Thierjagben. Der Circus, feine Spiele und Factionen. B. 286.
- 4. Serge Theeberich's um bie Berpfigung bes Bolls von Rom. Roma Felix. Toleran; Theoberich's gegen bie fatholische Kirche. Die Juben in Rom. Ihre alteste Sunagege. Ausstand bes Bolls gegen sie. E. 295.
- 5. Neues Celisian ber Kirche. Cyunchus Palmaris. Partellangis imerbalis Neur's. Cyunmodus idmildi ben S. Peter aus. Er baut bie Numbcapelle bes S. Antereat; bie Yafilita bes S. Marimus, bie Niedbes S. Hancrasins. Pormisbas Tapfi im Jahr 514. Johannes I. Papfi. Pand Taberberich's mit ber latleditigm Riffer. S. 302
- 6. Precess und Sinrichtung ber Senateren Beetsins und Symmachus. Der Papst. Jedann übernimmt eine Gefandischaft nach Bugang, und siebt im Ravenna. Theodorisch besticht bie Rabl Reitz IV. Tob bes Königs im Jahr 556. Daruns bestägliche Sagen. S. 309.

## Drittes Rapitel.

- Regentichaft Amalafuntha's. 3br Genie, ibre Pflege ber Biffenichaften in Rom. 3bre verfühnliche Regierung. Bachfendes Anfebn bes römischen Bischofe. ©. 319.
- Helir IV. baut bie Rirche & . Coona und Camianus auf bem Gerum.
   Die bertigen Mofaiten. Metive ber Ginfebung beiber Beiligen.
   323.
- Senifacius II. reirb Bapfi im Jahr 530. Johannes II. Cenatusconfutt in Betreff ber Cimenie. Grichung und Ted Afbalarichs. Theobar wirb Mitregent. Echidiale ber Königin Amalafuntha. Infinian's Bläne und Amalafoten. Das abendiäntische Centulat crificht im Jahr 535. S. 329.
- 4. Unterkandlungen Theedrif mit Jufinian. Brief des Semals an Jufinian. Mufregung in Nem. Die Nöner verweigern die Mafnahme getöicher Zumpen in die Sandt. Der Kapf Mappins übernimmt eine Gesandlöste nach Bugan, Sein Zeb. Abbruch der Friedensunterhandlungen. S. 135.
- 5. Belifar fennnt noch Italien. Fall von Reapet. Die Gethen wählen Bitiges jum König. Ente bes Tbeobat. Die Gothen ziehen nach Ravenna ab. Belifar rückt in Rom ein, am 9. December 636. €. 342.

#### Biertes Ravitel.

- 1. Bessigar rüster sich gur Bertricksumg Memte. Strigas beidet mit angang Sereksum ber Gestlen oggen bei Glatz hal, Griger Gurnen sir Sem. Mindalen gur Belogerung ber Glatz. Die gestischen Zeskaupen. Geognamighten Selfsiert. Strigas tälle bis Selfsiertinamen gerbertricksumge inzerberung ber Gestem und Bertrand bei der Strigas der Strigas
- 2. Allgemeiner Sturm, Angriff auf bas prancifuniste Ter. Der Murus ruptus. Sturm auf bas Grafmal Satrian's. Berffeung feiner Statnen burch bie Griechen. Gebifchlogen bes Sturmes auf allen Puntten. E. 3330.
- 3. Gerifchung ber Belagerung. Prophezeihung über ben Ausgang bes Arieges. heidnische Reminiscenzen. Der Janustempel. Die Tria fata. Burei latimische Lieber jener Greche. Belijar's Serglatt in der Benachung Kem's. S. 367.
- 4. Der Sapft Silicerius wirt nie Gril geführt. Sungersturt im Been. Rendschickeit ber Getten. Bitiges befest ben römischen Safen. Bertust und Offis. Gintreffen vom Bertustrungen im Rem. Die Getten ichlagen einem Ausfall gurüff. Eriegende Ale in ber Stadt. Die Getbenschause und bis Dumnerfahrung. 2. 375.
- 5. Ret ber Gethen. Ihre Gefanbischaft an Besifar. Unterhandungen. Eintreffen von Tempen und ben Previant in Rem. Waffenstüßband. Sein Bench. Communiquing ber Gothen. Ihr endlicher Möging von Rom, im Märg 588. ©. 384.

# Fünftes Rapitel.

- Belifar in Ravenna. Er lebut bie Anträge ber Gethen ab. Teitla wirb Rönig am Enbe bes Jahrs 641. Seine ichnellen Erfolge. Sein Zug nach bem Giben. Er erebert Neapel. S. 392.
- Totila's Brief an ben römischen Genat. Birtung seiner Schreiben in Bonn. Er bricht gogen Rom ans. Er nimmt Libur. Inseite gethische Belagerung ber Stadt im Sommer 545. Belijar febrt nach Italien jurild.
   Der Safen Bertus. Daß gethiche Lager. S. 397.
- 3. Der Sapl Bigilins wirb nach Beganz bernfen. Die Getben fangen bie siellische Getrebestete auf. Ret im Rom. Des Diacomus Pelagius Gefandtischaft in des Gethenlager. Bergweisleter Notischer ber Römer vor Bestas. Emischische Justiande in ber Stadt. S. 403.
  - 4. Belifar temmt in Portus an. Berfperrung bes Tiber burch eine

belgeme Beilde. Beifiar's Berind fie ju sprengen und Nem ju entschen. Baffennife. Teila wirb in Rem eingelassen, am 17. Pecember 546. Anbiid ber eben Stabt. Pilinberung. Anspiciana. Mitte bes Kenigs Leila. S. 409.

5. Rete Teilia's zu ben Getben, jum Senat. Er brobt Rem zu gerferm. Brief Beilia's an ibn. Rhysidmadte Beburgtungen, buß Teilia Rem griftet babe. Die Prephezithung bes S. Benebiet über Rem. Zeila gibt bie Enbet auf. Ihre gangliche Berlassehle. S. 417.

#### Cedistes Ravitel.

- Beifist rift, in bie Etabt ein, Er ftellt iber Mannern wieder ber, zweite Berteidigung Nom's burch Beifigar, im Sabr 547. Zeitla giebt nach Tibur ab. Jedommes betet römigde Senatoren im Cappu amf. Schneller Marifs Zeitlafe nach Stitutien. Beifigar vertifift Nom. Seine Zentmäter in ber Setatt. S. 425.
- 2. Belijar iert eine Zeitang in Elitatien umber, umb leiet baun nach Censkantinepel zurüd. Zeitla richt zum brittenmal ver Rem, im Jahr 549. Justiante in ter Statt. Einzug der Getchen. Die Geischen im Grabmad Spartiante. Rem wird wieber bevöllert. Die testen Einzuspiele. Zeitla sertigkt bie Statt. Die Getsch zur Ger. E. 4.832.
- 3. Maries Serminum ten italienischen Arte, Ein tömisches Zumer her ihn. Gleichgeitige Bennertungen über Wessumment Nom". Zas Gerum bes Griebens. Myroru's Aust. Die Bildhalte Zemitian's. Zas Zasif gerum bes Armas. Narjes richt an den find der Nyemini. Zenitä's tepte Zeslache umb fein Fall bei Taginas im Gemmer 552. Z. 437.
- 4. Zigas letger (Betlenffein), Maries see Stein, ür nimmt tie Emmt a. wit Etnim. 200 6000 Schränke capitatir, Main bes rimilisen Embass. Zie gestlichen Bank-Gasiele verben genemmen. Maries rifelt nach Sammanien. Ochrenber bes Zigais im grütiling 5.05. Castinatien ter Centa auf bem Ziehlander bes Zigais mit grütiling 5.05. Aus zeinstanden ber dem auf bem Ziehlander bei Zigais mit zem Ziehlander bei Zigais mit zem Ziehlander bei Ziehlande.
- 5. Midblid auf ben Charafter ber gethichen Bereichaft in Italien. Fabetn und Unwiffenheit ber Romer über bie Gethen, wie über bie Gefchichte ber Muinen ihrer Stabt. S. 451.

#### Ciebentee Ravitel.

 Einfall ber heiben bes Bucelinus und Leutharis in Italien, und ihre Bernichtung. Rarfos' Triumf in Rom. Die Gothen capituliren in Compfa. Buftant von Rom und Italien nach bem Rriege. C. 459.

#### 3ubalt bes erften Banbes.

х

2. Die pragmatische Sanction Justinian's. Erhöbete Stellung bes ermissiene Bischelb. Der Senat. Die literatischen Unshalten. Die Mentlichen Gebäube. Bereisblimis som Spann jur erfmissiene Riche. Der Hoppe Majlins first auf der Homiter. Belagins Papit im Jahr 5555. Sein Reinissmassien. Se. 463.

3. Pelagins und Johann III. bauen bie Kirche ber GG. Apostoli in ber Region Bia Lata. Berfall ber Ctabt Rom. Zwei Inschriften, als Tensmäler von Narios. G. 469.

4. Naries fällt in Ungnabe. Er gebt nach Reapel, und weieb bem Papft Jehann nach Rom gurückgeführt. Sein Teb im Jahr 567. Ansichten über die Beranlassung bes Jugo ber Langebarben nach Italien. S. 474.

 Die Langebarben rüden in Italien ein, im Jahr 568. Einrichtung bes Erarchats von Ravenna unter Longinus. Die Provingen Italien's. Abministrative Beränderungen. Bertvaltung von Rem. E. 480.

# · Gefchichte

bet

# Stadt Rom.

Erfter Band.

Bom Anfange bes fünften Jahrhunderts bis zur Einrichtung bes Erarchats.

# Erftes Buch.

Bom Beginn bes fünften Jahrhunderts bis jum Untergang bes westlichen Reichs im Jahr 476.

# Erftes Capitel.

1. Plan biefes Werfs im Allgemeinen. Die ausgezeichneten Statte bes Altertums. Jerusalem, Athen, Rom. Begriff ber Stadt Rom im Attertum und im Mittelalter.

In biefen Budern will ich bie Gefdichte ber Ctabt Rom im Mittelalter beidreiben, welche noch nicht geschrieben ift. Denn obwol ungegablte Berte bie Unnalen bes Papfttums, die Begiehungen Rom's gur Welt, und viele Ereigniffe bebandelt baben, welche bie mittelalterige Stadt befon: bers betrafen, fo ift boch ibre Geschichte felbst als ein in fich Bestehendes und Ganges noch nicht vorbanden. Gie gu berfaffen möchte vor allen anderen die Aufgabe der Römer fein: weil biefe jeboch Grunde baran bindern, von benen bier gu reben nicht paffend ift, fo baben fie wol mit rühmlichem Rleift und patriotifder Liebe sabllofe Materialien bafür ausammengearbeitet, boch feine pragmatifche Geschichte bes Mittelalters ihrer Stadt geschrieben. Rachft ben Romern aber bat fein Bolf ein naberes Recht auf ibre Berfaffung. als bas beutide; bies fowol wegen ber alteren Begiebungen germanischer Bolfer ju Rom, wie ber Gothen, welche bie Stadt einst fraftvoll beberricht und mit Ebrfurcht aufrecht gebalten baben, und ber Franken gur Beit Bivin's und Carl's, welche Nom ans den handen der Langobarden und der Aggantiner reiteten und seldsstäden nachten, als namentlich vergen des heiligen reinichen Reichs deutscher Auflan, wodurch Deutschland in einer Reihe vom Jahrbunderten ein außererbentliches und ruhwwelles Berhältniß zu der Eladt bedauptet dat. Die Bissignichati in freitlich, als ein allgemeines und böchfies Gut unter den Menschen, als ein diesemiens und böchfies Gut unter den Menschen, an Leine nationalen Rechte gebunden, aber ich jagte jenes, weil ich jeifbi ein Teutscher bin, jern vom Baterlande lebe und in der Fremde schreibe. Denn die unserem Beld eigene Sechniumten der Wecklichte und Neumannet ich nun feit Jahren Bertadte.

Judem ich ben Plan ju einem fo fdwierigen Werf fante, boffte ich ber Wiffenschaft einen Dienft gu leiften, mir selbst eine dauernde Befriedigung zu bereiten, und ich beschloß aus bem porbandenen biftorifden Material, fo weit es mir suganglich ift, wie aus ber Betrachtung aller Berter und Denfmaler ber betreffenden Beiten, Die Gefchichte Rom's im Mitfelalter zu entwerfen. Das Mittelalter ber Stadt habe ich mit ihrem Sall unter die Bestantben im Jahr 410 beaonnen, und ich gedente bie Beichichte beffelben bis auf bie Beit Clemens' VII., ober bis auf die lette Blünderung Rom's im Sabr 1527 burch bie Bourbonifden und Frundeberaifden Soldner fortsuführen. Ich will iedoch nicht ausfdliefilich bie politifden Ereigniffe befdreiben; welche innerbalb ber Dauern Rom's geschehen find, fondern bas Befammtbild ber Stadt und bee Bolfe und aller merfmurbigen Dinge in ibr in biefem großen Reitraum von mehr als elf Jahrhunderten gufammenbangend wiedergeben. Go Berichiebence zu vereinigen ift freilich eine ber ichwierigften Aufgaben

ber Geschichtsschreibung, aber was ich nicht leifte, werben einst beffere Manner nach mir unternehmen. Die allmälige Gestaltung ber Rirche innerhalb Rom's, die Form welche ber driftliche Cultus, ia ber Geift bes Mittelaltere felbit in ber Stadt annahm, bas Berbalten ber Bavite ju ben Romern, beren Rampfe mit jenen, mit ben beutiden Raifern, und unter einander, ihre wiederholten Anstrengungen die republifanische Freiheit zu erringen, welche bie großen Borfabren einst befeffen batten, ibre burgerlichen Constitutionen gu verichiebener Zeit, bie Gebrauche bes Bolfe, bie fagenhafte Gestalt bes alten Romertume in Rom, Die Dichtungen ber romifden Legende, Die Gultur ber Biffenfcaften und Runfte während ber barbarifden Sahrhunderte, wie unter ben Bapften, welche bie rebellifche Stadt banbigten, ber Ginfluft Rom's auf die Civilisation bes Abendlandes: alles dies muß bier betrachtet und zu einem Gangen fünftlich gufammengestellt werben. Außerbem wird die wiederholte Begiebung bes driftliden auf bas beibnifche Rom ein Sauptzug in biefem Werfe fein; benn bas neue Rom ging aus bem alten io bervor, wie die driftlide Cultur überhaupt aus ber beibnischen sich entwidelt bat. Auf und in den Trümmern des antifen gebaut, ift bas neue Nom ber pollfommenfte Ausbrud einer pragnifden Bermandlung ber Cultur, und die beutlicifte Metamoroboje ber Beltgeschichte, Die einem Bauber abulich fieht. Ber alfo bie Beichichte Rom's im Mittelalter idreibt, idreibt auch bie Geidichte ber Ruinen ber Stadt und bes Bolfs, und ber äußeren wie inneren Umgestaltungen Diefer merfwurdigiten aller Stabte ber Menfcheit. Denn sweimal Saupt ber civilifirten Welt, welche fie einmal burch bie Gewalt bes absoluten Staats, bas andere Mal burch bie

Macht der absoluten Rirche beherrschte, darf Rom allein den stolgen Titel der "ewigen Stadt" sühren, während alle andern Städte der Erde nach der Löfung ihrer einmaligen Aufgabe für immer geschichtlich abstarden.

Unter ben alten Stabten Mfiens maren einige berrlich, mächtig, lange dauernd, wie Babylon und Ninive, Tyrus und Berfevolis, aber fie blubten nur als Culturbeerbe ibrer einheimischen Rölfer. Bernfalem allein beansprucht eine allgemeine Bedeutung für die Menichbeit : obwol nur Hauptftabt bes fleinen Bolfes ber Juben, war fie ber Mittelpunkt bes Glaubens an einen Gott, aus welchem bas Chriftentum bervoraina, und biefe Stadt, ein doppeltes Monument ber pollfommenften Religion Mfiens und Guropa's, verbanfte ibrem Brincip ein nochmaliges weltgeschichtliches Leben im Mittelalter, neben und in Beziehung auf Rom. Die Römer batten fie in alter Reit gerftort, ibr Bolf mar in ber Welt serftreut, ibre Beiligfeit war auf bas driftliche Rom, bas neue Jerusalem, übergegangen: da tauchte sie im elften Saculum wieder auf, jog bie Andacht bes Abendlandes pom Grabe bes St. Betrus nach bem Grabe Chrifti, und in ber langen Beriobe ber Rreuginge wurde fie bie beilige Stadt ber driftliden Bolfer, ber Gegenstand eines großen Rampfe swifden Afien und Europa, und ber Mittelpunkt von welt: erschütternden Bewegungen, bis fie nach dem dreizebnten Bahrhundert mit jenen Been verfant, die in ihr den fombolifden Ausbrud gebabt batten.

3ch rebe nicht von den Städten, die einst in Aegupten glangten, wie Memphis, Teben oder Sais, noch von Karthage oder Alexandria. In Europa aber ist es Atthen, welches dem Borstellen der Menschen eroig als das Aleinob

ber Erbe und als bas Beiligtum ber Cultur ericeinen wirb. Athen und Rom find iedoch unsertrennlich verbunden und mer bie eine biefer Stabte nennt, ruft auch bie Grinnerung an bie andere bervor. Denn fie beibe bebeuten bas gange fogenannte claffifde Altertum, und fie ergangen ober ent: iprechen fich wie Gebanten und That. Geift und Mille. Ibeales und Braftifdes, fo baf fich in biefen grofteften Schopfungen ber Cultur bie Rulle ber menidliden Rrafte Gleftalt gegeben bat. Gie find baber Formen ber Relt und von einer Bebeutung, Die feine Stadt ber Erbe mit ihnen teilt. Athen erregt die begeisterte Liebe bes Menichengeichlechts. Rom feine ehrfürchtige Bewunderung. Das Glüd. ober die vollkommene Natur, wonach alle ftreben, sowol die Einzelnen wie die Bolfer, bat in Athen fich wirklich und icon bargestellt. Alle edelsten Arbeiten bes Gebankens und der Bhantafie sammelten sich bort in einem centralen Feuer ber Cultur, beffen Warme und Licht bie Erbe weit und breit beseelt und verschönert bat, und die Grundaeseke der Freiheit (in ihr wird bas allgemeine, Glud genoffen) wurden in bem bewegteften Stagteleben praftifd burchgeführt. Diefe Republit übte baber eine ideale und friedliche Berricaft über die Menichbeit aus, die unberechenbar ift, weil fie in ber geiftigen Bilbung ber Bolfer noch beute fortbauert und immer bauern mirb.

Anders war die Stadt Idem. Wenn man fir Befein nur außerlich erioßt, jo sagt man, daß sie mit einer politischen Thatfrost, Layierteit und Rugheit ohne Gleichen die balbe Bett erobert, die eigentimsliche Blate der Rationen, selbst jene Griechenlanden, zerfrört oder geraubt habe, und der Betrachter jo größer Schiefale der Bernichtung bentt im Gegenfat zu Athen mit Abichen nur an fluchmurbige Knecht: idaft burd bie Defpotic. Er erwägt bie reiche Culturoro: buftion Atbens, er entbedt in Rom Armut an ben boberen Ibeen ber Civilifation; er findet bier nur große politifche Triebe ber Groberung und ber Regierung, große praftifche Beburfuiffe bes Berftanbes, einen bis in's Kleinfte ausgeführten Riefenbau bes Rechts und ber Gefete; was fich barüber in Die freien Spharen ber Intelligeng erbebt, fieht er nicht cultivirt, ober nur von ber Frembe angeeignet. Selbit die Menge ber Kunftwerke, die mit ber Reit in Rom aufgestellt wurden, ericeint ibm als ein anderer Triumf ber Tprannei, binter beren Siegesmagen bie gefangenen Rünste einbergebn, genoungen bas räuberische und berglose Rom mit ibren Werfen außerlich ju fcmuden. Diefe unlaugbare Babrbeit ift ieboch nicht alles. Die Sutstehung von Rom aus einem in Die Muthe verbullten Reim oder Brincip. fein maliges Bachfen, endlich bie Berricaft biefer einen Stadt über bie Welt ift bas erstaunlichste Phanomen ber Geichichte neben ber Gutftebung und Berbreitung bes Chris ftentums; und biefes felbit jog in die Sauptstadt ber Welt wie in feinen ibm von ber Geschichte gubereiteten Git ein, um bann aus ben Ruinen Rom's bie Riesengestalt ber Rirche bervorzutreiben, welche die moralifche Berrichaft ber Welt während des Mittelaltere überfam. Bu fagen aber, worin bas Brincip bes alten Rom bestand, welches biefer Stadt Die Despotie über Die Bolter verleiben mußte, und welche Elemente fo gwingenber Ratur fie in fich versammelte, ift unendlich fewer. Es war eine absolute und centrale Kraft in ibr, bie mit planetarifder Gewalt übermand, an fich rift und in fid nabm, bod gerlegt man biefe bamonifde Rraft

in einzelne Eigenschaften ber Romer, fo erscheinen fie nur als friegeriiche Tüchtigfeit und Disciplin. Unternehmungsgeift nach aufen, Standbaftigfeit, Rlugbeit, bodite Sabiafeit gu organisiren und zu colonisiren, in Clima und Rolfsart iedes. Simmeleftriches einzugebn, als univerfelles Gefühl für bie Belt, und mabrent bie Romer Sprache, Sitten, Runfte und Religionen ber fremben Bolfer in ihre Stadt nach und nach aufnahmen, verloren fie barüber bennoch nicht ibr eigenstes energisches Nationalgefühl. In bem Triumfe Rom's über freie und eble Bolfer, welche ibm boch wie bie Bellenen burch Macht ber Ibeen weit überlegen maren, muß ber Gieg ber materiellen Gewalt über ben Geift als nieberbrudenbe That: fache ericbeinen; boch wird man jum wenigsten biefes fagen, es war ber Sieg eines praftifden Beltzwede und bes Ber: ftanbes, beffen bochfte fittliche Energie in ber Ausbilbung des besondern und allgemeinen Rechts, und dadurch der Berjon, ber Gefellicaft und bes Staats erfannt ward, und biefer profaifche Berftand mar ber Phantafie und ibren idenen Edopfungen überlegen. Alle Berbaltniffe traten jufammen, die Berrichaft ber Stadt ju grunden, und ber Menidenfreund befeufst vergebens bas Loos ber Erbe, auf welcher bie fanftbildenden Genien ber Freibeit und ber Biffenfchaft nur flüchtig berrichen, mabrend bas romifche Gafarentum und fein Ende, Die Barbarei, lange und ichauerliche Triumfe feiern. Bergebens beflagt er, baß bie Welt nicht von jener ber Ballas geweibten Afropolis Atbens durch die freundliche Gewalt der Cultur erobert, regiert und vereinigt, fondern baß fie von dem völferverichlingenden Aupiter bes Capitols unter Blutftromen bezwungen und gefnechtet wurde. Nom wurde groß, und das icone Bellas,

10.7

Mien und Mirifa verbfüheten allmalig, und endlich erbte iene Stadt die Schäpe der Givilifation, die ruchmoolle Arbeit von brei Bektieflen, in deren Mitte sie im berrückste Ann der Erbe lag. Sie selbst von untöbig, aus übrem eigenen Senie Rünste und Bissienschaften zu erzeugen, aber im böchsten Grad aefdicht, sowol Frembes zu geroimen und der Bestel mitguteilen, als eine große praftische Givilifation im Milgemeinen zu verbreiten.

Die Beerestuge, Die Kunftstraßen, Die Militar: und Burgercolonien ber Römer waren gabllofe Ranale, auf benen Die Cultur in die entfernteften Gebiete ber Welt verfcbifft ward; die Brodufte bes Landbaus und der Induftrie ber Erde wurden in einem allgemeinen Sandel von den Nationen ausgetauicht, bie claffifde Literatur und Runft ließ fich am Rhein und an der Themfe, wie am Eupbrat und Ifter nieder, und noch beute erstaunt der fühne Reisende, der das afrifanifde Reffan burdbrang, mitten auf ber vom Edatal durchbeulten menschenöben Büste prächtige Grabmaler römischer Architeftur zu finden, und voll Bewunderung preist er die Große ber alten Romer, welche felbft iene fernen, jest tobten Gefilde mit reichem Culturleben ju ichmuden vermochten. 1 29enn es den Bölfern pergönnt gewesen ware, fortdauernd unter bem milben Scepter Trajan's ober Marc Aurel's regiert zu werben, so würden fie es wahrscheinlich nie bejammert haben, Brovingen Rom's geworben gu fein, und bie töbtliche Gefahr bes Suftems ber Centralifation, welches fie aus ben beidrankten Grengen ber nationalität gum erften Dal in ein

<sup>&#</sup>x27; Das füblichste römische Senfmal fand Dr. Barth vor ber Stadt Murzuf. Giebe Band I. S. 164 ber Reisen und Einterfungen in Nordund Centralafrifa (1849—1855).

allgemeines, ficher geordnetes Weltreich gleicher Sprache, Biffenfchaft, gleicher Gefete und toleranter Regierung erhob, wurde als eine große That Rom's und als ein über bas Bellenentum erhabenes Brincip gepriefen werben. Denn Die Geschichte ftrebt unläugbar nach ber Ginbeit und Musaleidung ber Bolfer, für welche fie ewig bemübt ift ben ibeellen Schwervunft ju finden, in bem bas Gleichgewicht rubt. Jedoch, das Leben ber Menschbeit ift nur ein Brobuft bes mannigfaltig Bufammengefetten, und bie Faulniß bes Todes beginnt bie Gefellichaft ju übergieben, in welcher bie Gegenfage vernichtet find. Die Defpotie bes romifchen Cafarentums perichlang wie ein Fatum die ichonen Dasen bellenifder Cultur; Die Quellen ber Freiheit, ber Rationalität, der Baterlandsliebe, des Biffens, aller bürgerlichen Tugenden erftidten nach und nach unter biefem gleichformigen Canbe; Die Stadte, Die Magiftrate, Die Bolfer fanten gu feigen und ftunpffinnigen Seerben berab, welche von gabllofen Beamten, ibren Aufsebern, mit Gleichaultigfeit behandelt wurden. Obwol bie Bilbung und bie Gefete bes Reichs ber Romer, verbunden mit einer gemiffen traditionellen Tolerang, die Monichheit niemals bis zu der außerften Greuze prientalischer Bericlavung bergbfinken ließen, war fie boch in ibrem Innern vericlant, erichlafft, elend und völlig abgelebt. Co verwanbelte fich gulest bie Weltcultur in eine Weltobe, in ber alle Braft, Regung und Mannigfaltigfeit ber Nationen unterging. bis die Geschichte über bies duftre und tobte Reich bie Schwärme ber gierigen Barbaren ausschüttete, welche bie Menichbeit von bem Schidigl romifder Defpotie jum Glud erlösten. Das theure Löfcgeld war freilich die Bernichtung ber allgemeinen Civilifation; bie Leichenfeier Rom's warb

burch schredliche Kriepstänge ber Barbaren und burch wilbe Tobesbachanale in Welt begangen; doch so finitre Jahrbunderte auch famen, neue Bilbungsprocesse siehelte den Berlust ber, und die freigearteten Germanen ließen jene im Römertum untergegangene Eigentläntigfeit der Nationalgesitre vieder sich ber bereiten, und bebaupsteten bles siegensäge sort und sort gegen das römische Gentralisationsprincip, das von Mom zum zweiten Mal, nämlich von der absoluten Rische auskain.

Die Grofie, Die Berfteinerung, ber Tob bes romifchen Reichs batten fich übrigens auch in ber Stadt Rom abgeiviegelt. Ein Auszug der Weltmongrebie und Weltcultur. mit ben Spolien und Tributen, mit bem Schweifi und Blut ber geplünderten Brovingen gebaut, war fie bas Bantbeon ber Sprachen und Religionen, Die Afabemie ber Runfte und Biffenicaften, ber Martt aller Erzeugniffe, Genuffe und Lafter bes Menichengeschlechts gewesen. Wenn fie von Atben an ibegler Schonbeit weit übertroffen wurde, jo gab es boch nichts, noch wird es je etwas geben fonnen, was ber boben und ernften Majeftat einer Stadt ju vergleichen mare, welche Produkt wie Monument der Beltgeschichte war. Im Beitalter ber Untonine ftant fie, Die beilige Weltgebieterin. bie goldne und ewige Roma, als ein prachtvolles Bunber ber Erbe ba, welches ber Menich nur mit entgudter Ebrfurcht anzustannen magen mochte; bann murbe biefe Riefenblume ber Cultur welf, je weiter ber Tobeswurm ber Defpotie ibr Leben burchfraß, bann endlich begann fie gu gerfallen. Die langfame Auflöfung Rom's aber ift ein jo mertwürdiges Bhanomen, wie es feine Entwidlung war, und die Reit batte nicht minbere Anstrengung nötig, biesen Rolog von Befeben, Institutionen und Architefturen ju gerbrechen und abzutragen, als fie einst angewendet hatte, ibn aufzurichten.

Sier aber beginnt bie Geschichte Rom's in absteigenber Linie, welche ein Teil meiner Aufgabe ift, fein Ginten, Fallen, Untergebn, ein graunvoll erhabenes Schaufpiel von folder Art, bak es bie Betrachtung auch bes gleichmutigften Dentere ericuttert, ben Geidichteider aber aufregt, ben Uriaden nadjuforiden, welche eine fo unermegliche Stadt bis auf fo wenige Cherben vernichten fonnten. Sieben Sabre por bem erften Ginbruch ber norbifden Barbaren in Rom ftand Claubianus, letter Boet ber Romer, auf bem Balatin, wobin er ben Kaifer Honorius begleitet batte: er warf einen Blid auf bas noch unbefiegte Rom. und von bem was er fab bingeriffen, pries er bie unfägliche Bracht ber greifen Raiferftabt, ihre bicht geschaarten und goldbebedten Tempel, ihre mit Trophäen geschmudten Triumfbogen, ibre in bie Bolfen ragenben Gaulen und Standbilber, und bie ungebeuren Gebaube, in beren riefigen Unterlagen menichliche Runft bie Ratur gufammengebäuft babe: boch feine Berfe waren nur ber ichwache Aushall bes Entgudens über bas, was fich nicht in Worte faffen ließ. 1 Raum zweihundert Jahre nach ihm ftand ber Bifchof Gregor auf ber Rangel bes St. Beter, und er verglich in feiner Bredigt por ben verkommenen Römern die einst unermegliche Stadt einem zerichlagenen tonernen Topf, und bas einft weltbeberrichende Bolf einem Mar, ber entfiedert, altersidwad und fterbend an bem Tiberftrand fige. Achtbunbert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ciandian's Panegor, auf das VI. Cons. Honor. v. 39—52. Ueber die Weitherrichaft Rem's hat er eine pemphafte Apostrophe de cons. Stillich. III. v. 130 sq.

3abre nach Gregor ftanb jur Beit bes Bapftes Martin V. Boggio Bracciolini auf ben Trümmern bes Capitolis, und indem er mit Rehmut das alte Rom betrachtete, von dem nichts mehr übrig war als ein paar riefige Ruinen. Refte gertrümmerter Tempel, niebergeschmetterte Architrave, gabnende und zerspaltene Bogen und in den Staub getretene Scherben ber Berrlichfeit bes Forums, mo nun bas Bieb weibete, fo erbob fich feine Geele gu ber Betrachtung von ben "Bedielfällen bes Glüde," welche anzuftellen immer bie Mufgabe ber Philosophen und ber Geschichtschreiber ift. 1 Dreibundert Sabre nach Boggio aber faß auf bemfelben, bamals icon burch Imeravalaite mobernen Geichmacks entftellten Capitol ber Englander Gibbon, und indem auch er wie einst jener Alorentiner feine Blide auf die Trummer Rom's warf, betrachtete er mit nicht minderem Erstaunen Die Bedfelfalle bes Gluds, welche biefe Stadt erfuhr, und er beichloß bie Beichichte ibres Kalls zu ichreiben, bie er ieboch in bas unfterbliche Mert von dem Sinten und Berfall des römischen Reichs verwandelte. Obwol es nun allzu vermeffen ericeinen wird, wenn ich mich, weil ich diese Geschichte idreibe, neben folde Manner ftelle, von beren Gigenicaften ich feine andere befite als die Ehrfurcht por ben Schidfalen von Rom, und bie Neigung ben Wechfelfallen bes Glud's unter ben Bolfern nachzudenfen, jo will ich es bennoch fagen, baß ich mich in ihrem Kall befand. Denn indem ich por nun feche Sabren biefes boppelgestaltete Rom jum erften

<sup>&#</sup>x27; 3ch beziebe mich auf die mertheurdige Schrift Historine de Varietate Fortunne, ilbri d (Paris 1723), netsche Boggins furz ver Martin's Tobe schrieb. Mit biesem melancholischen Blick im die Russen der Stadt beginnt die archiefonliche Wissenschaft von Nom.

Mal betrachtete, wurde ich von seinem Anblid so burchbrungen, daß ich besschlich, bie Geschichte bes Berfalls ber Etabt zu schreiben, welche mir als ein über alles andere erhabener Gegenstand geschichtlicher Forschung erichten.

Doch nicht bie Geschichte bes Kalls allein : benn verfolgte man bie Schidfale Rom's nur in ben Ruinen, fo murben fie Schreden einfloßen, wie die Bermefung. Aber ju berfelben Reit als bie Stadt gerfiel, begann fie fich gu erneuen, und die Geschichte ibres Untergangs wird auf eine mabrbaft unwiederholte Weise von der ibres Auferstebns begleitet. Das Chriftentum, welches ben Staat und bie Stadt ber alten Romer gerfprenate, bob wie aus ben Ratafomben feinem unterirbischen Arfengl, ein neues Rom bervor. Much bies bullte fich in Dotben gleich ber gleen Stabt , benn wie Romulus und Remus bie Gründer bes antifen Rom gewesen waren, wurden nun zwei beilige Apostel, Betrus und Paulus, gleichfam bie muthifchen Schöpfer bes mittelaltrigen Rom. Und auch bies wuchs langfam, unter vielen, ia fdredlichen Metamorphofen, bis es jum neuen Saupt bes Abendlandes und ju ber beiligen Stadt bes Mittelalters wurde. Weil nun Rom in der großen Beriode der Menichbeit, die man das Mittelalter nennt, deren allgemeine Form war, wie es einst die Form des Altertums gewesen ift, fo. ift es wol aller Mube wert, bag bie Geschichtschreiber ben Elementen nachforiden, die fich wiederum in diefer einen Stadt versammelten, um ibr jum greiten Dal bie Berricaft ber Welt ju geben. Bon biefer Stadt aber (fie ragte nach bem Sturg bes Reichs aus ber allgemeinen Gunbfint ber Barbarei wie ein Ararat ber Cultur allein bervor) ging bas Mittelalter aus. und als auf fein geiftiges Centrum

şielte es immer auf Nom hit, so doß alle die manufglatigent Gruppen romanischer und germanischer Boller wie ein Planetenissien um die eine Sebenssonne, um das ewigs Bom sich zu bewogen schienen. Es übersteigt jedoch die Grenzen der Nede, in wenigem zu sagen, was Nom im Bittelatter war und voelche Kräste aus den Mauern beiger Stadt in tausend Serwinen sich durch Europa verbreitet haben.

Das Mittelalter wird barbarifc ober romantifc genannt; barbarifc, weil fich auf ben Trümmern ber alten Civilifation bie Unwiffenheit, ber Aberglaube, ber Fanatismus, bie gefetlofe Gewalt niebergelaffen batten; romantifd barum, weil bie Lebenstriebe ber Menfchen von unbegrengter und abenteuerlicher Leibenicaftlichkeit maren, eine mpftifche Gebnfucht nach bem Ueberirbifden bie Welt burchbrang, und fie aus der Wirklichkeit in das dämmernde und zaubervolle Reich ber Phantafie verfette. Das Mittelalter zeigt einen Bruch und Rampf von Gegenfaten, ben bas Altertum nicht fannte. Unter ber romifden Defpotie mar bie Belt erstarrt, ber Strom ber Bolferwanderung brachte fie wie eine elementarifche Revolution in Aufruhr, und ber Untergang ber großen Ordnung, welche bas römische Reich genannt wurde, erzeugte eine ficberbafte Unrube ber Menichengeifter. Das Chriftentum aber, bie gewaltigfte aller moralifden Revolutionen, warf die fittliche Freiheit wie eine neue Geele in die Welt, und so erscheint das Mittelalter bierauf als bie Beriobe ber ichmerglichften Gehnfucht und bes beftigften Ringens nach ber Gestaltung bes driftliden 3beals. . tiefften Wefen von Religiofitat burchbrungen, war es bas absolute Zeitalter ber Rirche; wabrend nun alle andern menschlichen Inftitutionen ichwantten und fich verwirrten, ftanb

biefe allein unwandelbar ba, und fie erzog bie Bolfer burch bas religioje Gefet, ben Glauben, die Soffnung, und bie Gewiffensanaft langiam, und oft qualvoll, zu einem böberen Cein. Die Rirche aber batte ibren Git in Rom. Ale fich das Christentum über das römische Reich verbreitete . drobte ieboch ber driftliche Glaube in Gecten und feindliche Rirchen gu geriplittern. Die Schwächen ber menichlichen Ratur, Chrgeis, Berrichfucht und Gitelfeit, fpotteten bem Grunbfat bemofratifder Gleichheit ber Gemeinden wie ber Briefter, und wenn in ben Beiten ber Bebrudung ber Rirche bie Bijcoje von Jerufalem, Antiochia, Karthago, Alexandria, Mailand und Rom einer über ben andern bas Saubt nur idudtern erhoben, fo mußte nach bem endlichen Giege bes Christentume bennoch einer von ihnen bie Dictatur ber driftlicen Republit erlangen. Und bies fonnte nur ber romifche Bifchof fein. Die Rirche in Rom, Die reichfte und machtiafte von allen, leitete ibre Stiftung von bem Apoftel Betrus, bem unmittelbaren Lebnsträger Chrifti ber, und fie bebauptete, bak ibre Bifcofe, weil Rachfolger Betri und Stattbalter Cbrifti, auch allein bie apostolifden Saupter ber allgemeinen Rirche feien. Gie ergriff außerbem bie Anfpruche, welche bie alte Weltbauptstadt auf bie Ebrfurcht und ben Geborfam ber Bolfer machte; fie war die Erbin bes Beiftes, ber Dieciplin, ber Eigenichaften und ebrgeisigen Triebe ber alten Romer, und obwol bas Reich ausgegangen mar, beftand boch beffen große wenn auch entfeelte Majdinerie. Die Länder trugen noch bie tiefen Geleife ber Regierung Rom's, und fo begann fich bie Berrichaft ber firchlichen Stadt burch jene Ranale in bie Brovingen gu ergießen, Die bas beidnische Rom gegraben batte.

Gregorovius, Gefdichte ter Ctatt Rom. I.

Die Bermanblung ber weltlichen Stadt in eine geiftliche. bes Cafarentume in bas Bapfitum, bes romifchen Staate in die romifche Rirde ift eine nicht zu fagen mertwürdige Grideinung ber Geichichte. Indem nach bem Kalle bes Reichs die Tradition feines allgemeinen Dragnismus fortlebte, wurde er allmälig aus einem rein politischen in ein firdliches Softem übertragen, beffen Mittelpunkt ber Bapft war. Der alte Reichsfengt umgab biefen geiftlichen Wablmongren in ber Geftalt von Carbinalen und Bifcofen, aber bas conftitutionelle Brincip, welches die Cafaren nicht gekannt batten, wurde in ben Concilen und Synoben eingeführt, wogu bie Brovingen nach bem allgemeinen Senatsbaufe, bem romifden Lateran , ibre Abgeordneten ichidten. Die Statthalter biefer firchlichen Provinsen waren die von Rom geweibten und beauffichtigten Bifcofe, bie Rlofter in allen ganbern glichen ben alten Romercolonien und maren Burgen ober Stationen ber geiftlichen Berrichaft Rom's wie ber Cultur, und nach: bem bie beibnifden ober feberifden Barbaren in Britannien. Deutschland, Gallien und Spanien burch bie unblutigen Baffen Rom's bezwungen und civilifirt worben, gebot bie emige Stadt wiederum in bem iconiften Teil ber Welt und idrieb ibm moralifde Gefete vor. Wie man nun auch bie neue Centralisation betrachten mag, bie von Rom ausging, fie war auf ber Schwäche ober bem Beburfniß ber Menichen gebaut; und es mag der katholische Brimat Rom's für robe und gesehlose Nabrbunderte fast notwendig erscheinen, weil er bie Ginheit bes Chriftentume erhielt. Denn ohne bie abiolute Kirde, obne ben Romergeift ber Bifcofe, welche jede rebellische Reigung der Brovinsen von der orthodoren Lebre abzufallen mit ber Rraft bes Scipio und bes Marius

unterbrüdten, würde jeres leicht in hundert Religienen und Ausgedurten nationaler Hönntlöfe gefallen fein. Zeboch, die Schäfdles Komes und der Beklt wiederfollen fich gweimal; und es waere endlich wiederum die Germanen, welche die gleichformige Absolutie auch des zweiten Vom gerbrachen und die Zeicheit des Glaubens und Wissens durch eine führe Revolution eroberten.

Die findliche Ebrfurcht ber Rolfer bes Mittelaltere por ber Stadt Rom war unbegrengt. In Rom als in ber großen Bunbeslade driftlider Cultur faben fie bie Befete, bie Urfunden, Die Sombole bes Chriftentums perfammelt: fie faben in ber Stadt ber Martirer und ber Apostelfürften bie immer volle Chantammer aller übernatürlichen Gnaben. Sier war bas neue Delphi und Berufalem, ber Mittelpuntt ber gottlichen Berwaltung bes Menschengeschlechts, ber allgemeinen Rirche, in ibm ber Sobepriefter bes neuen Bunbes, welcher Chriftus auf Erben vertrat. Alle oberfte geiftliche wie meltliche Energie empfing por feinem Altar ibre gottliche Beibe, alles Unrecht por feinem Tribungl ben Richterspruch. Die Quellen ber Erlöfung von ber Gunbe, ber priefterlichen Amtsgewalt, ber faiferlichen ober oberrichterlichen Majeftat, enblich ber Civilifation ichienen auf ben Sugeln Rom's allein ju entspringen, gleich ben vier Stromen bes Barabiefes, bie in die vier Beltgegenden befruchtend fich ergießen. Alle Anstalten ber Bolfersucht maren ursprünglich von biefer umftifden Stadt ausgegangen, Die Bistumer, Die Rlofter, Die Millionen bie Schulen bie Ribliothefen Colonien von Rom. Ihre Monde und Briefter maren, wie ebemals Confuln und Bratoren, in die Brovinsen gezogen und batten fie zu Rom befehrt. Die Ueberrefte ber Tobten Rom's murben mit

Anbacht über Meer und Land geführt, und als beilige Reliaufen unter bie fernften Altare Britanniens und Germaniens verfenft. Die Sprache bes Cultus wie ber Schule unter ben Barbaren war aus Rom; die beilige wie die profane Literatur, die Mufit, die Mathematif, die Grammatif, die Runft gu bauen und gu malen tam aus Rom. Die Denichen an ben buntelften Grenzen bes Beftens und bes Norbens, welche kaum ben Namen ibrer Nachbarftabte kannten, wußten alle von Rom, und wenn fie biefen bem Donner abnliden Rlang "Roma" vernahmen, ber icon ungegablte Jahrbunberte burd bie Belt rollte, erfaßte fie Cebnfuct und Chauer wie vor einem unnennbaren Mufterium, und ibre versudte Bbantafie malte fich im Bilbe Roms bas von Schonbeit prangenbe Eben aus, wo bie golbenen Pforten in ben Simmel fic öffneten ober ichlofen. Es aab im Mittelalter lange 3abrbunberte, in benen Rom mabrbaft bie Gefetgeberin, bie Lebrerin und die Mutter ber Bolfer war, um welche, ibre Rinber, fie einen breifachen Ring ber Einbeit legte, ber geiftlichen in bem Bapittum, ber weltlichen in bem Raifertum, beffen Rrone bie beutschen Ronige aus bem G. Beter bolen gingen, und ber Cultur im Allgemeinen als bes Erbes. meldes bie alten Römer ber Welt gurudaelaffen batten.

Dies sei gema, die Gipfel zu bezeichnen, auf benen kom im Mittelalter als Centrum ber Civilijation und als berrichendes Vrincip ber driftlichen Bolfergemeinde stand. Im Gegensta zu biefen Wiffungen wird bann auch von ben lieben gerebet werben, bie später von Woma aussignen, von den liebergriffen bes Papsitums, von Inquisitionen und Scholterbaufen, von Merglauben und Anschung bes Gewiffens; der vor bem böberen gefchöftlichen Beartsfi mögen. sich leihh die finstern Qualen ber Zeiten milbern, und die Sünden ber alten Bellervespotin durch die Macht der religiösen Jede und den großen Gedanken der Welftzumonie aufgewogen werden, den Wenden der Welftzumonie aufgewogen werden, den Bardorei befreit und vor brutaler Jerrissenheit gerettet hat.

# 2. Allgemeine Anficht ber Stadt Rom in ber letten Raiferzeit.

3d babe es jo eben versucht, ben innern Beariff ber Stadt Rom im Altertum wie im Mittelafter auszubruden. und ber Lefer mag von mir verlangen, bag ich ibm, ebe er in bie Gefchichte ber mittelaltrigen Stadt eingeführt wird. bas Bilb bes faiferlichen Rom entwerfe, wie es fich bem Betrachter furz vor bem Kall ber Stadt unter die Westgothen darftellte. Aber bies Berlangen murbe kaum ein Genoffe iener Beit befriedigt baben, und am wenigsten tann es berienige erfüllen, welcher ein foldes Gemalbe nur aus bem Studium ber Rücher, ber Ruinen, und mit ber unficern Silfe ber Abantafie berftellen barf. Die Große Rom's ift überhaupt über bie Kräfte ber Ginbilbungefraft erhaben; ich werbe baber nur einzelnes bezeichnen und bei ben Sauptmunkten peripeilen: benn bas permirrte Auge fast aus fo unfäglichem Reichtum nur bie Sviten auf, wie bochfte Gipfel einer zaubervollen vielgegliederten Berglandichaft, die fich vor dem Blick perbreitet.

Bährend der Republif war Rom durch wenige und einsiga machtätische Mommente der Beligion wie des Staats, und durch die großen Tugenden der Bürger geziert; als aber die Freiheit unterging, begann mit dem innern Berfall von Kom sein äugerer Glaus. Augulius übernahm die Stadt als

ein engaufammengebautes Chaos von Saufern und Strafen, welche einige Sugel und beren Taler bebedten. Er orbnete fie guerft burch bie Einteilung in 14 Regionen, und er ichmudte fie im Berein mit Agrippa burch folde Bauten. baft er fagen tonnte, er babe eine Stadt aus Lebm porge: funden und aus Marmor laffe er fie gurud. Rom wuchs während der ersten breihundert Jahre kaiferlicher herrschaft in's Riefige, und erfüllte fich mit Tempeln, Bortifen, Babern, Balaften, Luftanlagen jeber Art, und mit einer fo großen Menge von Standbilbern, daß es ein zweites marmornes Bolt in fich ju faffen fcbien. Bur Beit bes Sonorius breitete fich bie Stadt auf bemfelben Gebiet wie beute aus, umgeben von faft benfelben beutigen Mauerlinien. Der Tiberftrom burchfloft fie fanft und zweimal gebogen, fo bak auf feiner linten lateinischen Geite breisebn Teile ber Stabt lagen, auf feiner rechten tuscifden Geite aber ber vierzebnte Teil, Batican, Janiculus, Transtiberim. Die eigentliche Stadt erhob fich bamals nordmarts, oftwarts; fubmarts auf acht Sugeln, welche ibre Marmortempel, ibre Burgen, Balafte, Garten und Billen icon und berrlich bem Blide barboten, auf bem Sugel ber Garten, bem Quirinal, Biminal, Esquilin , Colius, die alle burch eine breite Burgel gufammenbangend gegen die Mitte der Stadt vorlaufen und Taler bilben, und endlich auf den vereinzelten von Alters ber bewohnten Hügeln bes Aventin, bes Balatin und bes Cavitols. Rach dem Tiberstrom zu debnte sich eine breite Tiefebene aus, die von der mit Triumfbogen geschmudten Bia Alaminia und ihrer Fortfetung, ber Bia Lata, burchichnitten war. Hier ftanden wol viele und fostliche Brachtgebaube ber Raifer, aber bem Bolf biente biefe Cbene, beren Sauptteil

das Marsseld bieß, mehr zur Luft als zur Wohnung, währenb sich im päpitlichen Vom, nachdem einige der alten Higgel verlassen waren, die eigentliche Stadtbevölferung daselbst zu; sammengederängt hat.

Dragnifc batte fich bie Stadt von einem innern Mittelpuntt entwidelt. Dies Centrum von Rom mar icon gur Beit ber Republit bas Forum und bas über ihm auffteigenbe Cavitol. Wenn man um beide ber eine unregelmäßige Linie giebt, welche ben Balatin umfreifend ben Colifden, ben Gequilinifden und ben Quirinalifden Sügel ftreift, fo umichließt man ein nicht allzu ausgebebntes Gebiet auf ber linken Tiberfeite, in welchem fich jur Beit ber Republit wie ber Raiferberricaft bas Berg von Rom befand. Denn bie genannten Sugel neigen fic von verschiedenen Richtungen gegen bas Korum bin. Dies Forum aber war bie alte Refibens bes freien Bolfes, ber Git bes republifanifchen Staatslebens, und über ibm bas Capitol qualcid bie beilige Burg und bie Refibens ber Götter, ber Gefete und ber Triumfe Rom's. Auch bas öffentliche Bergnügen ber Römer batte in ber Nachbarichaft fein gebeiligtes Local, benn ber Circus Marimus. Inbegriff ber feierlichften Spiele, lag unter bem Balatin. und fo waren bas Forum bes Bolfs, bas Capitol bes Reus, bie Rennbabn bie brei großen Charaftere ber Stadt mabrend ber Republif.

 Capitol mit Statuen, und fie umfrangten feinen Ruft gegen bas Forum bin mit Standbilbern, Saulen und Triumibogen. Das Forum bes Bolle gestalteten fie burch Brachtbauten völlig um, und ba es unter bem Raiferreich feinen politifchen Begriff eigentlich verlor, wurde es nur bie icon geidmudte Trabition und ber öffentliche Plat bee Staate, bem bie Cafaren andere überschwänglich ausgestattete Blate an bie Seite itellten, als Dentmaler ber Berrlichfeit ibrer eigenen Berr: icaft. Es waren bies bie Raiferfora bes Cafar, bes Auguftus, bes Nerva und Domitian und endlich bas berühmte Forum bes Traian. In beffen berrlicher Architeftur erreichte Die faiferlide Stadt bereits ben Gipfel ibrer Bracht; benn Rom bat nichts Bollfommneres bervorgebracht, und es bleibt jelbst zweifelbaft, ob bies erstaunliche Bunberwert von bem fpatern Bau bes St. Beterboms erreicht worben ift. Traian. in welchem überhaupt bas Cajarenreich culminirt, pollenbete auch ben Circus Magimus, und ibm nabe batten Befpafian und Titus bas Riefenamphitheater graufamer Luftbarfeit auf: getürmt, jenes berühmte Coloffeum, eines ber ausbrucks: vollsten Monumente von ben Freuden ber Despoten und ibres Sclavenvolfe. Wenn man von ihm auf ber Bia Cacra, burch ben Titusbogen, am Palatin vorbei, burch bas Forum bes Bolfs, am Capitol vorüber, burch bie gufammenbangenben Raiferfora bis in bas Forum bes Trajan ging, fo überblidte man bie Sauptgestalten bes faiferlichen Rom in einer gebrangten und bie Betrachtung fast erbrudenben Fülle. Seitbem nun Sabrian noch ben großeften Tempel ber Stabt, ben boppelten ber Benus und Roma nabe an ber Bia Sacra errichtet batte, mar im Bergen bes alten Rom faum ein Blat mehr für Bauten übrig; es ftarrte bort alles wie ein bichtgebringer Bald von schum reich goglieberten Tempeln, Bafiliten, Arfaben, Ariumssogen, Chrendibern, und über biese Belt von Bundern erbob sich bier das ungebeure siavische Amphitheater, bort die bochgetürmte Kaiserburg, weiter das gelbeberdte Capitol, und in größerer Emifernung ein gweites Capitol, der schole Zempel des Quirinus auf den Quirinal.

Ueber bies Sauptgebiet aber wuchs bas kaiferliche Rom nach allen Seiten, norböftlich und füblich über bie langen Sugel, nordweftlich über bie tiberinische Cbene und in bas paticanifde und transtiberinifde Biertel jenfeits bes Stroms. Die Gugel, jum Teil icon mabrend ber Republit ftart angebaut, wie ber Aventin, boten ber Bauluft feit Auguftus einen großen Raum bar, und ber Esquilin, ber Biminalis, ber Quirinalis wurben mit palaftreichen Strafen, mit ben töftlichften Runftgarten, mit Speifemartten und mit Thermen bis auf Conftantin's Beit erfüllt, mabrent bie und ba bie Bafferleitungen auf boben Bogen fubn und majeftatifch fich verbreiteten. Aus ber Tiefe ferner, Die fich langs bes Aluffes vom Capitol forterftredte, ftiegen neue Schopfungen ber Arditeftur empor, beren Menge weber ber Blid umspannen, noch bas Bort ju fagen vermöchte; fo bas Theater bes Marcellus, ber Flaminifche Circus, bas berrliche Theater bes Bompejus mit feinen Anlagen, eine eigene Welt ber Luft für fich, bas Bantbeon bes Agrippa mit feinen Thermen, bie Brachtbauten ber Untonine mit ber Gaule Marc Aurel's, ber iconen Awillingeichwefter ber Trajanifden, bas große Stabium bes Domitian, und endlich ein bobes bergabnliches, mit Baumen geschmudtes Grab, Die Refibeng ber tobten Raifer . das Maufoleum des August. Ihm entsprach auf ber andern Seite des Tiber die zweite Burg todter Cafaren, das Bundermerk Jadrianis, fein Grad, und es leitete zu dem vaticanischen Gebiet und feinen Gärten, und endlich zu dem weniger schönen Biertel von Transtiberinn, über welchem die Alte Burg des Janiculus sich erhob.

Dies große in Stein und in Metall funfwoll bargeftellte Relief ber Weltgeschichte, Rom, umichloß als Gurtel eine folder Majestät murbige Mauer. Gie mar bas Bert bes Raifers Aurelian. Nachbem bas Saufermeer ber wachsenben Stadt langft bie fervifche Befestigung überflutet hatte, feste er ibrem Bachstum burch iene Mauer eine Grenze, und jugleich war fie bie Schutwehr Rom's gegen bie naber und naber bringenden Barbaren. Nur ein Teil von Transtiberim und bas vaticanische Gebiet batte Aurelian nicht in bie Mauern bineingezogen, fonft aber umgaben fie, burd runbe ober vieredige Turme in großer Angabl bewehrt, Die Stadt pon allen Seiten mit einem feierlichen und friegerischen Ernft. und fie verschönten, wie ber Boet Claudian fic ausbrudt, ihr ehrwurdiges Untlit. 3bre buftern und grauen Daffen, im Lauf ber Beiten fo oft bestürmt, gerbrochen und erneut, boch im Befentlichen in benfelben Rreislinien fortlaufenb, erfüllen den Beobachter noch beute mit Ehrfurcht und Bewunberung, als wie ein Riefenfries bon Stein, worauf bie Jahrbunderte Ramen von Confuln, von Raifern und von Baviten, Bappenidilber bes Mittelalters und taufend Erinnerungen aufgezeichnet baben. Die Raifer Arcabius und Sonorius batten aus Surcht por ben Gotben bie Mauern Murelian's im Sabr 402 wieber bergestellt, wie es noch beute bie alte Inschrift über ber Porta di S. Lorenzo dem Wanberer ergablt, und es fant fieben Jahre fpater bie Berechnung

eines Geometers, daß ihr Umfreis 21 römische Meilen betrug.

Sechsischn Haupttore führten aus ihnen in das Seld., \*
und dehtundsungig große, mit Beslatpolygonen gepfläserte Herrischer descriftraßen (außer ben fleineren Berbinbungswegen) eilten aus Rom ben Krowingen zu, gleichfann wie ein Reis ausgeritralt von dem Radel des Reichs, jenem Milliartum Mureum ober dem geldenen Meilenfein, neden Milliartum Mureum ober dem geldenen Meilenfein, neden Milliartum Mureum ober dem Aufgerichte hatte. Indem sie das Gestilbe Rom's dem Bernel dem Gestilbe dem Selden der Gestilbe Kom's dem Gestilbe dem Selden in vielfacher Gestalt als Zempel, Hundtürme, Hyramiben, hobe Sartopbage, mit Unren geschmidte Hieden gabeles führ erhoben, gleichfan von der Schiefslen des Zobes redend, voelde Nom auf diesen Straßen in die Welt getragen datte. Die Campagna, eine kald grüne, bald sonnenbraume Orde vom erhobensten Still umgab die Stab einerbraume Orde vom erhobensten Still umgab die Stab

' Zie in ser Minmen pur Joh ber urstgettifden Bedagruna, nie Chumischer him Beisein p. 188 [spi.: toden auf zie; nulien. Zurnad, üb lei Mingale bed Sepisens von 60 Millien Umfang Undertreibung, eber nach Biack's Berfeiferung und Steiner mit ber Höferfeiter. Bult et diesert. delle murs Aureliane di Roma) gibt ben Umstag auf bedfeites 13 Willien au. 2010 no segisfie Gunilien tollerationer Topografie of Homa Willien au. 2010 no segisfie Gunilien tollerationer Topografie of Homa Gunilien auf des Steiner Steiner Understagen und der Steiner und der Berteile und him der Berteile und him der Berteile und der Steine Steiner und der Berteile und him der Berteile und der Berteile und der Berteile und Steine Steine Steiner und der Berteile und der Berte

<sup>2</sup> Ziefe after Zere busten: P. Flominia, Pinciana, Sulara, Nomentana, Tiburian, Percaestina, Labionan, Asinaria, Mertonia éver Metronia, Latina, Appia, Osticunis, Portuentai, Anicialensia (Austria), Appia, Osticunis, Portuentai, Anicialensia (Austria), Septimiana, Aurelia nev ber Wirdle, Quèntian. Sent Dunn fibu betate vermauert bis Metronia mib Latina, untergapangen bis Aurelia ver ber Stagsfeldidt. Zeol Bervinnian jälli 67 Zerez, bis Liferaja füll Semmad auf bis in ben ferziöden Muarra und Jonligs Kindgangsbetern.

Nom; auf ihr ftanden gemischt jene Gräder, standen Zempel und Sapellen und die Zandhäusser von Kaisern und Senatoren, und es durcheilten sie — ein Afthisse von bintreisender Gewalt, dessen die Austreilten sie — ein Afthisse von bintreisender Gewalt, dessen Größe man noch heute aus den Trümmern abnt — die beitrighen Agnadducte, versige zum Zeil in meilenlangen Kinien der Eadet justifieten, öhnsich dern Reicht gestangen Erim beimsehrender Legionen. Auf ihren gigantischen Teinse der sichteten sie sanleit ihren gigantischen Teinse der führten sie sanleit und langen Holls gefangene Hille in die Mannern Kom's, um das Bolf aus gabliosen mit Erz und Warmer geschmidten Brunnen des Agrippa und der Agier zu tränsen, die Naumodden, Grüten, Willen und Eriche zu versorgen, und endlich der Weltstat und den Wollschen der unermeßlichen Zbernnen zuguströmen.

So war die Stadt Nom am Anfange des vierten Jahrbunderts auf dem Gipfel äußerer Bellendung; als sie sedam die Grenge erreicht batte, über welcher mit der liederreicht batte, über welcher mit der liederreicht batten die voor die fast zwei Jahrhunderte lang in dem Jahrande eines wegen ihrer Größe langen und faum merflichen Uedergangs zum Berfall. Er begann mit Genstentin, und will man sein Katun genau bezeichen, mit der Erbauung von Bryanz, der neuen Noma, welche

<sup>1</sup> Sem (salte jar Jeit Britists 11 dist[ferithinger (and Precopius de bello Goth. 1.19). Ge trearm their leif hefmatt 9 bet §ferniture. Appila, Anio vetus, Marcia, Tepula, Julia, Alsietina, Virgo, Chaudia, Anio novus. Uniferent batt Bugupits bit Marcia nurfu pic Augusta verifatt, Zeajan Nit Trajano, Searcedia bit Antoniniana, Silvantere Gerense tie Alexandrium, Electricus the Ovrio fargangitic 22st ben Corrisona unt brt Notifia angifaigite Emmarciam pild ferifid. 22st ben Corrisona unt brt Notifia angifaigite Emmarciam pild ferifid. Seam mar 3 Victimagas, 1st Acqua da Urvei, intellimentice Silverier-fediuma for A. Virgo, bit A. Pelloe, ein teinbeite Seroldman for Marcia, and the A. Poola, neug Baut V. Set Trajano Semptic.

biefer Raifer außerbem ichmudte und bevölferte, indem er bas alte Rom fowol vieler Aunftwerfe als vieler Batrigier-Familien beraubte. Das Chriftentum, nun gur öffentlichen Religion erffart, brachte ber greifen Stabt ben anbern Stoft. und wie die monumentale Geschichte Rom's mit dem großen Triumfbogen Conftantin's beichloffen wird, wird die Beidichte ibres Ruins burch ben Bau bes C. Beter eingeleitet . welcher aus bem Material bes gerftorten Circus bes Caligula und mabricheinlich auch anderer Monumente entitand. Aber fo prachtvoll war bies von ben Raifern verlaffene, vom Chriften: tum bie und ba angebrochene Rom noch zur Zeit bes Raifers Gratianus um bas Jahr 384, baß ber Rbetor Themistius ausrief: "Die berrliche und berühmte Roma ift unermeklich. und ein über jedes Wort erbabenes Meer von Schönheit." | Ibren Glang und die Gulle ibrer Monumente preisen bann Ammia: nus Marcellinus, Claudian, Rutilius und Olympiodorus mit Staunen und Begeifterung.

Da nun die Geschichte Rom's im Mittelalter aus ber faiserlichen Stadt hervorgeleitet wird, so muß der Leser wissen, welches die wesentlichen Denkmäler ber Römer waren,

<sup>&#</sup>x27;Inclyta se celebris Roma immensum est, atque omni orazione majus pelangs upchristulinis: Themist. Orat. 13 amat. in Gerstan, p. 177. Ceité Gario Bea's dissert. sulle Rovine di Roma, Per erlle grindide, Serdani cine Odejdate Ver Shinni Suche ibs aul Critar V. 3ch. (3m. 3. Sunh feiner Hebrifquag ben Sindfannams Ordeidate ber Small, Stem 1784). Esta aus ten Teccolibration ber Neumannie Sandi Sindfannams Ordeidate ber Small, Stem 1784). Esta aus ten Teccolibration ber Neumannie Rom's filt bie Germannie a Rome ben 3. 3. Ruspiere grigift, bie fei ciner Rothe ben Salten bie Re-wer des deux Mondes jurt, um bie fils aus diere bas Sindsidar erheben mehr. Si fil mit cine augustum Wijder, ju belenzar, beli be Zeinhaden, nedels olier gelövie in gelövide Straupie underm terman bien.

meldes ihre Lage, und in melden Regionen fie ftanben. Denn nach bem unveränderten Spftem bes Muguftus mar bie Stadt noch immer in viergebn burgerliche Regionen, mit ihren Straffenvierteln ober Vici, mit ihren Riertelsmagiftraten und Machtercoborten eingeteilt. Gie aber maren folgenbe: I. Porta Capena, II. Coelimontium. III. Isis et Serapis. IV. Templum Pacis. V. Esquiliae. VI. Alta Semita, VII. Via Lata, VIII. Forum Romanum Magnum. IX. Circus Flaminius. X. Palatium. XI. Circus XII. Piscina Publica. XIII. Aventinus. XIV. Transtiberim. Diefes find die Ramen, welche, wie es ideint, nicht bem amtliden, fondern bem volfstumliden Gebrauch entlebnt, uns burch bas fogenannte Curiofum Urbis und die Notitia überliefert worden find, zwei topographische Bergeichniffe aus ber Leit Conftanting und ber fpateren bes Sonorius ober bes Theodofius bes Inngeren. Diefe Register umschreiben bie vierzehn Regionen Rom's, indem fie ben Umfang einer ieben in ber Regel nach ben auf ibren Grengen befindlichen Gebäuden bestimmen, und es ift ibnen am Schluß eine furge Ueberficht ber Bibliotheten, Dbelisten, Bruden, Berge, Felber, Fora, Bafilifen, Thermen, Bafferleitungen und Wege Rom's, und überbaupt eine kurze Statiftit beigefügt. Ibre Angaben, obwol manchmal buntel und zweifelhaft, find von unichatbarem Wert als bie einzigen autbentischen Quellen, Die uns fur Die Gestalt Rom's im vierten und fünften Sabrbundert bienen. Und ibnen mag ber Lefer bier in Rurge folgen, bamit er fich ber Locale und Monumente in jeber Epode bes Mittelalters bewunt bleibe. 1

' Ueber bas sogenannte Curiosum Urbis und bie Notitia haben uns bie Bemubungen Carti's, Bunsen's und Preller's aufgeflart. 3ch bin ben

## 3. Die erften fieben Regionen Rom'e.

Die erfte Region Rom's Borta Capena erftredte fich über bas alte fervifche Tor entweber bis an die Aurelianische Mauer ober noch weiter binaus jenfeits ber Borta Appia. beute bi G. Cebaftiano. Bon ber appifden und lateinischen Strafe burdidnitten, jog fie fich ftabtwarte bis gegen ben Colius bin. Es lag in ibr bas berühmte Tal ber Goeria mit ibrem Saine und einem Seiligtum ber Camenen, und ber gefeierte Tempel bes Mars, in beffen Rabe ber Bach Mmo, welchen die Bergeichniffe besonders hervorheben, die noch frifden Erinnerungen an ben Dienft ber Cobele bewahrte. Drei Triumsbogen erhoben sich nicht allzufern bavon über ber Bia Appia, bieffeits ber außeren Mauer, bem Drufus, bem Berus und bem Traian geweißt. Bon ibnen ftebt einer, fur ben Bogen bes Drufus ausgegeben, bart vor bem gegenwärtigen Tor, wenn auch halb gerftort, noch beute aufrecht. Dies Biertel mußte ftart bevölfert fein. indem es wol noch eine Borftabt bilbete, burch bie man nach bem Circus bes Marentius und bem Grabe ber Cacilia Metella gelangte. Beibe Baumerte ftanben gur Reit bes Sonorius unverfehrt, ber Circus als ber jungfte und lette Brivatbau biefer Art in Rom, mabrideinlich nicht mehr in Gebrauch, das Grabmal icon alt und bemoost, aber noch vollständig mit feinen Quabern befleibet und feinem Friefe gefcmudt, und von jener barbarifden Beit noch weit entfernt, welche es zu einer Burg umgestaltete. In biefer Gegend fliefen bie Tobten bes beibnifden und bes driftlichen

Texten bes Lehteren ("Die Regionen ber Stabt Rom," Jena 1846) gefolgt und fenne bie Texte von Panciroli, Labbe, Bianchini und Muratori.

"Mom an einander, denn mitten unter den Gräbern der Bia Appia befand ich und befindet fich noch beute der Eingaung in dem Contectium des deitigen Califtus, den in diemel und langen Gängen und in drei die finifiadem Etochverfen unter der Erde des Chriftentum lange Zeit Mom unterwühlt datte, his die Geite Confinantin's die im Glechen wollendete Gehält der Rirche aus den finstern Märtitergrüften an das Zageslicht riefen. Und ichon im schosten Zahrehundert namtet Nom eine Gegernd an der Bia Krypia; all Catacumbas. Die Notifia führt enklich in berfelben Region unter anderen underführten Bauten noch Zhermen des Sebernis und Commobus und das mylteriöfe Mutatorium Caesaris auf, welche vor und für das Mittelaster vernigstens merfen. 3

Colimontium war bie zweite Region: fie umfaßte ben Colifden Sügel in unbebeutenber Ausbehnung und jog fich

'S. Gregor Ep III. 30, p. 508: ad secundum urbis milliarium in loco, qui dieltur ad Catacembas. 22 Selft, redder Pm Right Bestein. 22 Selft, redder Pm Right Bestein, Schlecht Bestein, Schlecht Bestein, Statember bes Pt. Galtring ein merk tick neckreiter, am fein greige Corpus Insectptionum, Neffen Tunf den keginnt, nicht für bis deridder bestein aus der Selft auf der Selft geging bereiten der Selft gegen der Selft geging der Selft gegen gegen der Selft geging der Selft gegen gegen der Selft geging der Selft geging der Selft gegen gegen der Selft geging der Selft geg

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die alte Porta Copena wirt von ben Zesperzabben unterhalb Fer benügen Villa Mattei angeneumen. — G. Gamina' R. Antica pa biefer Stegien. Under the Grennen ber Rog. I. berricht Etterit, aber ei federit bie Stemmag he Stellidenen Minu (seiter Acquitateoir) pafür ju piereke, bağ fie fib noch jenfeits ber Sturctfamifden Wanter binupa. Sen bem alten Wastentmarf, ben berfühmtelnen Gelijdum biefer ismle nicht bemå greffe Geläube austgegidneten Stegien, jit es gereifi, bağ er extra portam Oppenam Bank.

Diefes außerorbentliche Bauwert, bamals noch nicht wie im achten Jahrbundert Colifaus genannt, wird als Anwhitheatrum in ber britten Region Sfis und Serapis vermerkt. hundert und fechzig Jahre bevor honorius bort feine Spiele aab, batte Bhilippus bas taufenbiabrige Bestebn Rom's burch bie glangenbften Cacularfpiele in biefem Umphitheater gefeiert, nachdem es furz vor ibm durch Alerander Seperus bergestellt worden war. Denn im Jabre 217 batte es ber Blit an einigen Stellen beichabigt. Roch im Gebrauch gur Beit bes Sonorius ftand biefer Bunberbau unverfehrt, mit allen feinen Arfaben und feinen vier Stodwerfen, mit allen feinen Pfeilern und bem vielen Schmud ber Bilbfaulen, und mit allen feinen Sitolaten , beren unfre Bergeichniffe 87.000 gablen. Die Region, worin bas Umphitbeater lag, bebielt indeg ihren urfprunglichen Ramen Bis und Gerapis; und bies waren aanptifche Seiligtumer, von benen eben fo wenig eine Spur blieb, ale von ber Moneta, bem faiferlichen Dunggebaube in biefem Biertel, ober von bem Lubus Magnus

"Der Annen. von Einsiederin aus auec. 8 jagt: Arcus Constantini.
Mes audante. Caput Africae. Quatuor Coronati. Mesheffeinfist gab irgmb eine Stilbfalle biefer Getraße ben Mannen. Die Menis menn nicht ben Clivus Scauri, welcher ben Colius hinaufging, und ber fich burch alle Getten reibe.

Gregorovius, Geichichte ber Ctatt Rom. 1.

3

und Dacicus, prachtigen Somnaffen ber Glabigtoren, ober von bem Lager ber Alottenfoldaten aus Mifenum (Castra Misenatium), und von bem Borticus ber Livia. Rur bie Thermen bes Titus und bes Traian, welche bas Bergeichnis baneben aufführt, kennen wir noch aus ihren Ruinen. Aber es ift ungewiß, ob biefe prachtigen Baber, einft von Titus über einem Teile bes golbenen Saufes Rero's gebaut, und bann von Trajan fortgefest, jur Reit bes Sonorine noch in Mobe waren, ba man vielmehr bie Thermen bes Diocletian, bes Conftantin und bes Caracalla zu befuchen pfleate. Indeß konnte fich ber Römer bamals noch in ben glanzenben Brachtraumen ergebn, er fonnte die Gruppe des Laofoon an ibrem urfprünglichen Blate noch bewundern und fich an den belifaten Malereien ergogen, welche ben etwas buftern Ernft ber hochgewölbten Corribore und Gale biefes Babes mit einem Schimmer beiterer Dichtung milberten. 1

Die Gruppe bes Laofoon wurde im Jahre 1506 gefunden, und bies Treignig bem Ginder, Relip de Bredis, als Titel der Univerdichteit auf 6 Grad gescheiden. Die Inschrift befindet sich in der St. Maria in Araceli unweit des Cores, ein schäftsters Dentmal der Trock Iuslins II.

aufrecht ftebt; es fiand noch ber berühmte Rolog bes Renoborus, einst bem Nero geweißt, bann von Sabrian unterhalb feines großen Doppeltempels ber Roma und Benus aufgeftellt. Und bies berrlichfte Monument Sabrian's war mit feinen ungebeuren forintbifden Gaulenftellungen und feinem vergolbeten Dache noch immer eine ber am meiften bewunberten Bierben Rom's. Ueberbaupt zeichnete bie vierte Region eine feltene Bracht von Gebauben aus, welche bier am Ditusbogen und an ber Bia Cacra fich aufreibten, mo bie von Marentius erbaute, aber von Conftantin eingeweihte Bafilica Nova, beren noch gewaltige Ruinen lange Reit fälfdlich als Refte bes Friebenstempels galten, por allen andern in friichem Glange prangte. Es nennen bie Bergeichniffe ben Tempel bes Juviter Stator, ben Tempel ber Faufting, bie Bafilica bes Baulus, bas Forum Transitorium, von bem ber icone Reft einer ber Minerva geweihten Balle noch ftebt. 1 Gie nennen ben Tempel bei Tellus, Die bebeutenbe Strafe Subura, felbit noch bas Tigillum Sororium, jenes auf dem Bicus Coprius befindliche Mal der Erinnerung an Soratius und die von ibm getobtete Schwester, welches die Romer bamals noch fo eiferfüchtig buteten, wie bas beilige Saus bes Romulus auf dem Balatin und das fabelhafte Schiff bes Meneas am aventinifden Alugufer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zas Templum Parias rear rem Betsviffen nach bem Suberhritge gemeils tretchn. Serecquise ble ndel film selder nether 18-digital best Ellegratudt, amb ber Bildt under tunter Forum paria granunt - γ̄ · σ̄ φρίφου Ερέγος πολιάδο Τομασία - νε τολίο - γ̄ σ̄ · σ̄ · σ̄ · Ερέγος ποῦς μοραντήθετες γουίσευς is απελαικό πείται. Procope, do belio toloth IV, 21, - 5 rO (Semuer Rospole). — 252 · Seittel Bildt in gatter Eldeferfigle ant; Ardem Jovis Stotoris, Viano Sectam, Basilicam Constantiations, Templum Tepututen, Basilicam Pauli, Forum

Mit ber fünften Region führt uns bie Notitia auf ben esquilinischen Sugel und zu einem Teile bes Biminglischen Berges. Es merben uns bier genannt ber Lacus Drobei, ein mit ber Statue bes Orpheus gefdmudter Bafferbebalter, das Macellum Liviani oder Livianum, der von Augustus angelegte große Speisemartt und Raufballe fur bie Beburfniffe des Bolfs, das Nomphäum des Alexander, eine von Merander Severus errichtete Brachtsgcade eines großen Brunnens:1 ferner bie Station ber zweiten Bachtercoborte, bie Garten bes Ballas, eines befannten Freigelaffenen bes Claubins, ber Sullanische Tempel bes Gercules, bas Amphitheatrum Castrenfe, ber Campus Biminalis, ber Tempel ber Minerva Medica und ein Seiligtum der Jis Batricia. Dies aber muß auf ber iconften Strafe bes Biertels geftanben baben, auf bem Bicus Batricius, wo unter andern Babern auch jene Thermen bes Novatus lagen, die in ber Geschichte ber ersten Nabrbunderte bes driftlichen Rom aenannt werben. Ueberbaupt war noch gur Reit ber finfenben Stadt bie gange Gegend bes Esquilin, Biminal und eines Teils bes Quiringl von einer Bevölferung meift armerer Bolfeflaffen bewohnt, für welche bie Raifer noch in ben fpateren Jahrhunderten burch Anlage von Thermen forgten. Die Bergeichniffe ftellen nicht, wie ber falice Bictor und Rufus in biefe Region, noch nennen fie überbaupt bie

<sup>&#</sup>x27; Sen bem Nympheum Alexandri in ber Möße ben G. Greck in Gertaldeimen umf mnerjehteten nerben bes Mennummt ber Trofei di Mario, nerdese ber Sinn. sen Ginfleichn [sleichteng Nympheum nennt. Gr bat felgenbe Schlet. Sunctus Vitas. Nympheum. Saneta Biviann. Bialt (della shubera anties am fürbt) galv ein jennt Trofei di Mario: ninfeed da non confondersi pero col — Nympheum Alexandri etc. Zie Shiri ardiërt ben Plummthaut br. Auna Julia.

Thermen der Olympias auf dem Biminal fiber der Subura; aber die Martirosogien verlegen in sie den Zod des Sanct Caurentius, und die Tradition behauptet, daß auf ihrer Stelle die alte Kirche S. Lorenzo in Panisperna errichtet worden sei.

Die letten Thermen Rom's finden wir in ber fechsten Region, Alta Semita; fie führte ben Ramen von einer Strafe, ber man bie Richtung vom Quirinal gegen bas Romentanische Tor gibt. Sier nennt bas Berzeichniß noch auf bem Quirinal ben alten und ichonen Tempel ber Calus, und ben Tempel ber Alpra neben bem Capitolium antiquum. Dies war bas erfte , icon bem Ruma gugefchriebene Capitol Rom's auf bem Gipfel bes Sügels, nämlich ber vielberühmte Tempel, in beffen breifacher Belle fich bie Bilbfaulen bes Jupiter, ber Juno und ber Minerva befanden. Daf bies uralte Borbild bes fpateren Tarpeifchen Capitols noch im fünften 3abrhundert aufrecht ftand, ift eine ber mertwurbigften Thatfaden, welche wir ber Rotitia verbanten. Und fie führt auch noch ben Tempel bes Quirinus als bestebend auf; er war eine ber wichtigften und iconften Beiligtumer ber Stadt, und von Auguftus glangend wiederbergeftellt. Ohne Zweifel benutte man noch jene Caulenhalle bes Quirinus, die ein Spigramm bes Martialis preift; auch icheint noch unweit des Tempels die bleierne Statue des Mamurus Beturius fich erhalten zu haben, ein Bert biefes romifchen Schmiebs und Runftlers ber ancilischen Schilbe. Denn bas Bergeichnift führt fie gwifden bem Tempel bes Quirinus und ben Thermen Conftantin's auf. Diefe unermeflichen Baber aber waren bie letten, welche bas beibnifche Rom entsteben fab. überbaupt ber lette große Bau im Ginne ber

alten Zeit, mit dem sich die lange Reise lasserlicher dem Augen des Belles gemönntere Werfe schofes. Dur Zeit des Jonorchus flanden vor ihnen, wie noch lange nachher, die berühmten beidem Kolosse der Psterzebändiger, aber das Gebäude felbst muß in übsem Zustande genesen sein, vielleicht möhrend des Murtupke im Jahr 267 zeigen den Pstärzeten Lampadius, der danden seinen Kalasse den den im Zahre der sonstige Serikorung beischodet, mußte es nach im Jahre 443 durch Gerpenna wieder bergeisellt werben.

Roch großartiger waren indeß die in biefer Rogion liegenden Thermen des Diocletian auf dem Siminal, die umfangreichfen Rom's und neben dem des Garacalla die beliebteigen. Bom ihrer Größe geben noch hent die reißgen Zrimmer des beite Zeugniß. Zie finnden in ihrer vollen und unversehrten Bracht zu honorius Zeit, schon damals von dem Christen Rom's mit frommer Scheu betrachtet, weil Diocletian zu ihrem. Bau viele Zuslende deriftiger Gefangener sollte verwenden die Zuslende deriftiger Gefangener sollte der von Marmor und Gemälten, wegen der follste verwenden dem Armor und Gemälten, wegen der follste der Jamen dem Romalten zu mit vor allen albem dem Zeit der dem der der der dem dem dem zu der dem zu dem z

Richt minder berühmt waren die Garten des Sallufting die fich vom Quirinal bis zu ben Anlagen bes Mons Bincius und jum Salarifden Tor berauf erftredten, ein Lieblingefit der Raifer Nerva und Aurelian . und angenehm durch den iconen Berein von Garten, Babern, Tempeln, Circus und Saulengangen. Die Notitia nennt fie noch, aber fie faat nicht, daß diefe Calluftischen Balafte icon in Trummern lagen: benn fie waren bie ersten Gebande Rom's, welche. fünf Jabre nach bem Triumf bes Sonorius, gerftort wurden. An biefen Garten icheint bas Malum Bunicum und bie fogenannte Gens Mavia gelegen zu baben. Benes war ein Biertel, beffen Rame "Grangtapfel" von irgend einem Bildwert ober Baume bergenommen fein mochte, und wo Domitian aus feinem Saufe einen Tempel bes Alavischen Geidlechts errichtete, ibm und biefem felbft gum Grabmal gu bienen.

Wie gager. Den Berg Bincius, noch der Porta Pinciana au, die Gärten des Salluit die Grenge der fechsten Ragion blibeten, so begeichnen emblich die Gustra Patieria übr Ende gegen die Porta Salara und Romentana. Das Guriofum neunt dies Therrifek Bager der Pariofurianen nicht, noch aber führt es auffallend geung die Rottlic am, obword es schon von Constantin zerstört worden und seine davon siehn gebliebenen Reife von Aurelian in seine Maurem hineingegogen worden.

Mit ber fiebenten Region steigen wir von jenen brei

tinelli Roma ex ethnica saera, ter ju ten 40,000 noch 100,000 Wärtirer mit Gregartigleit binjugelett bat). Geit Bins IV. flett in ten Zbermen bas flößer ber Rarthäufer, und bie bereitigte Riede S. Maria degli Angeli nimmt ten bedagneälten Namn eines Babelaals ein. norböftlichen Sugeln Rom's ichon in die Tiefe unterbalb ber Duiringlifden und Capitolinifden Berge und gegen bas Marsfeld nieber. Gie bieft Bia Lata von ber Strafe, welche bem unteren Teile bes beutigen Corfo entfpricht. Die Rotitig nennt bort einen Triumfbogen, Arcus Novus, ber fich idmer erklaren lant, und bort gestanden zu baben ideint, wo die Bia Lata in die Alaminifde Strafe überging. Aber ber iconite Schmud biefer Region mar ber berühmte Connentempel Aurelian's am Abbange bes guiringlischen Berges. ein riefiger Bau von orientalischer Bracht, ber bamale noch muß aufrecht gestanden haben, aber icon im fecheten 3abrbundert zerftort war. ! Unter ibm lag wabriceinlich ber Campus bes Agrippa, ein mit Sallen und Gartenanlagen gefchmudter Blat, ber ben Spielen bes Bolfes biente. Anbere Sallen, wie die Goodiani und Constantini, das wichtige Forum Suarium ober ber Schweinemarkt Rom's, und Garten (Borti Largiani) zeigen, baß biefer niebrig gelegene Stabtteil ein lebbafter Tummelplat bes Bolfs muß gewesen fein. ba er zwifden bem Marsfelb und ber Region lag, bie bas Forum Romanum, die Raiferfora und bas Capitol in fich begriff.

## 4. Die achte Region Rom'e.

Auf ber ausgezeichnetsten Region, ber achten, Forum Romanum Magnum genannt, bem wahren Mittelpunkt ber

<sup>&#</sup>x27;Fea sulle R. di Roma p. 302 fagi: stère Zemert war (dess rêt bem Regim bes assev. VI préfète r. As feiner Edime aus Serupée: nieu Rightime sens. VI préfète r. As feiner Edime aus Serupée: nieu Edition ertet, am bem Salier Suffains fit bie neue Gegéienfrée in Gemelaniene de Hentle. Eve citirt Collinse de orig, Count. p. 63, amb ben Anonym. de structura temp, magnae Dei Eccl. s. Suphiae beim ben Anonym. de structura temp, magnae Dei Eccl. s. Suphiae beim Det Anonym. de structura temp, sangue Dei Eccl. s. Suphiae beim ben Anonym. de structura temp, sangue Dei Eccl. s. Suphiae beim ben Anonym. de structura temp, sangue Dei Eccl. s. Suphiae beim ben Anonym. de structura temp, sangue per de suphia d

römischen Geschichte, spiegelte sich die Größe des Weltreichs in ungählbaren Erinnerungen und Denkmälern jeder Art, Gehalt und Pracht, in Zemplen, Genefallen, Scanabilbern, Triumsbogen, Rednerbühnen, Vasilisten lebendig wieder. Sie verdient eine längere Vetrachtung, umsomehr als sie domads noch in ungebrochener, wenn auch toder Maziskit glänzte, ein riesiger Jusammenhang erbadenter Betre, wie sie keine Zeit mehr sehen wird, und fir deren Abbild und Gesammtwirkung auf den Verhauer sehen unschwieden des gebantatie gehn aber die felben wird.

Dit bem Capitol beginnent, beffen Gebaube bie Notitia nicht erwähnt, indem fie biefelben nur in bem Begriff Capitolium aufammenfaßt, fällt uns por allen andern ber Tempel bes Capitolinifden Reus in Die Augen. Bon ibm bieß bas Capitol felbit bas golbene, und wahrscheinlich ift die noch im Mittelalter gebräuchliche Benennung Auren urbs für Rom von ibm entlebnt, benn fein Dach mar mit vergolbeten Riegeln von Ern gebedt, feine Caulen maren an Bafen und Capitalen pergoldet, und außerbem gierte ibn ein reicher Schmud von übergolbeten Bilbmerfen und Statuen. Auch die Thure war aus vergoldeter Bronze, und die Thurffugel bebedten Golbbleche. Go großer Reichtum an Metall mußte bie Sabgier ber Eroberer reigen; inden maren weber die Gothen, noch die Bandalen die erften, welche ben Golbidmud bes Capitolinifden Beus antafteten, fonbern es berichtet ein noch beibnifder Geschichtschreiber, baf Stilico juerft an ber golbenen Befleibung ber Thuren fich vergriff. Daß ber Tempel, obwol also beraubt, noch jur Beit bes Sonorius vollfommen erbalten war, ideint uns felbit Claubian zu lehren, und wird uns balb Brocopius bestimmt

Steigen wir nun ben Clivus Capitolinus, den Weg der Triumfatoren gegen das Forum hinnnter (wir thun es gur zeit bes Honorius), so suchen wir dert unter dem Adularium die vollfommen erkollenen Zempel, deren Miniem wir noch sente sehernus, den Zempel der Concordia sinter dem Bogen des Severus, den Zempel der Concordia sinter dem Bogin des Geverus, den Zempel der Genardia, binter dem Bogin des Gererus, den Zempel der Genardisch, und führt dach den goldenen Genius des römischen Volles, das beist des Genfantin, die sich noch lange am Bogen des erverus muß erhalten haben, aber schwelt mit der Berühmten Zature des Morr Aurel identlich genesen sein danz. \*\*

<sup>1</sup> Beilimus V. e. 38 erjäßt: als Zeilifde bie Täliern ihrer biefen Gebbiefee berandte, habe fich biefe Sundrift gezigit: misero regi servantur, und lo sei ber Zempelschinber elend ungefennnen. Ziefer Nauh fennte nur nach bem Titumi bes Opineting geschefen sein; benn zu jener Beit preicht Claubban noch von ben Melisfe ber Ziefer.

juvat infra tecta Tonantis cernere Tarpeia pendentes rupe gigantes,

caelatasque fores. de VI. Cons. Hon. v. 44 sq. Ber bem Jahr 408 hatte Stilide auch bie sibellinischen Büdere meh micht berbermenn ellen. Dies remigstens wird ams Clandian, de bello Goth. v. 230 Mar, wo er ben ihnen als nech Sestekomb redet:

quid carmine poscat Fatidico custos Romani carbasus aevi.

2 Fea p. 410 sq. behauptet, Die Reiterstatue Marc Anrels fei fur

Es fianden in der Röße noch andere Standbilder, und dem großen Etilicho selbst wurde der eine Grenstatte ausgerichtet. Much des Millarium autreum, d. b. der geloem Mellenstein des Augustus, ebenfalls am Bogen des Severus, wird genannt und ven dem Umbilieus Romae auffallender Beleinnterfächer. Derfache Gelbrich netwerd heigefandt, von denen die faiserlichen ebenfalls in der Röße des Severusdogens lagen, nollyrend der julitiche Aldenburg der dem Zeungel des Times Auffallen, der Seifens der vor dem Gaftertempel standen. Den Bogen des Severus selber, der noch beute aufrecht sied, neumen die Bergeichnisse ebenfo wenig, als den Reimmbogen des Seitenst, dechder im sinisten Sächlung und unterfall des Sautunustempels muß gestanden baden. Beide Bogen ader zierten sier sichen das August des Korums den der Mostand der Seitens den Sautyb des Korums den den Mostand der Schuld der S

Die übrigen Banwerfe, melde die Notitia auf dem Fetum neunt, erididyten nicht bessen Jelle, aber sie bezeichnen das Biddissse. Zwerst wird der Semanus ausgeführt. Es ischeint damit das von Domitian neu errichtete Gebäude des Semats bezeichnet zu sein, welches auf der Elebe der heutigen Rirche E. Martina, also nicht weit vom Gerentsbogen lag.

bie bes Geoffnatin gemenumen werben, umb bade biefem Stratum jüre dirbaltung im Millerdier werbauft. Am Der bestreiffen 260 innes er er germen möglich, aber ich fann nicht glauben, baß man jur ßeit ber Reinlis ble diput Geoffnatin von ber bes 30. Nuren inde beste unterfestehen Binna. 24. Salpfeit bes Eguus Constantini, mie in ber Rann, von Gimfelvin kan umb vergrächente, bejeich fich auf Geoffnatin: D. N. Constantinion maximo pilo felici ac triumphatori vic. etc. 36 nefmer um, bel ble bei Stere Barrei bekomm mitte Geoffnatini Stommer nicht, ab der beleiblict Caballas Constantinis Ter fisiteren Wirestlüm Stern's ents soer. XII. Seine Geldieße werte is in einem ter felonten Wirestlüm stern's exten. wie überhampt biefe Seite bes Forums noch lange merchwitzbig bliefe. Biellicht batte fist damals noch die frührer Euria Julia am Albehange bes Pladitait rehalten; sie wird zwer Potitia nicht angeführt, weil diefe aber in der Reitlich, der Albeit angeführt, weil diefe aber in der zehnten Region, der palatimissen, den seine der werzeichnet, som ang die Meinumg richtig sein, doß sie dernuter jene Guria des Julius Cäsar verstand, und diefelbe als alte von der neuen, oder vom Senatus unterschied. Eine in der Rirche S. Martina gefünden ansichtif spricht übergenes von einem im Jahre 399 erbauten Secretarium des Senats, welches ein Kräfett im Jahre 407 wieder bergeseltt habet. Sei scheintbaper bies Genatsgeschübe, nicht aber die alte Guria jur Beit des Honorius in Gebrauch geweien zu sein, vielleicht weil man den christischen Senatoren fein Mergerniß geben mollte.

3m berfelben Gegend fiand auch ber berühmte Zempel bes Janus Geminus. Die Netitia nennt ihn nicht, aber Procepius reder von ihm mit Ausführlichfelt, und nech im Mittelafter verben wir ihn als Zemplum fatale wiederführen. Die Notitia nennt noch auf hiefer Zeite die Milica Argentaria, velche am Clivus Argentarius (beute Salita di Marforio) lag, aber sie verzeichnet nicht in beier Region die Bolillaa bes Mentlins Maulus, weil sie beiefels in der angeregenben

Salvis dominis nostris Honorio et Theodosio victoriosismins principlus Segratarium amplianis neutus quod vir în lustris Havianus instituceud vir în lustris Havianus instituceud et fatilis ignis absumpuit Plavinus Annius Encharius Epifinius V. C. Pract, vice sener. Jun. exparavit et ad pristinum faciem reduzit. Gruter TiO. Canina H. ant. p. 157. Navinii II. p. 230. 48 il defaunt, bei ît curini Hostiia, bus âlirde Penstevani. et le recursi estimate de estate de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la compl

vierten Region aufführte. Das herrliche, mit Säulen von pbrygischem Marmor geschmittle Gebünde der Memilier lag in der Gegend der jeden griede. Aberian, um birm entsprach auf der andern Seite des Forums die Basilica Julia, deren Zeite nun durch die Ausgradung gesichert ist. Mut dieser fühlte der Zeite der zählt des Bergischmis den Bicus Jugarins, das Gräcostadium, die Basilica Julia, den Zemgel der Gasteern und endlich des Schligtum der Bestauf. Man siedet demach, das, jur Zeit des Honorius die Pracht des Greuns noch bestand, und daß sied eigentliche politische Leben in seinen führmertichen Resten in die Geach des Gerentsboom associal batte.

Bon bier aber trat man in die kaiferlichen Fora ein. Es waren ibrer, nach ber Angabe ber Rotitia, vier nabe an einander liegende, das Forum des Cafar, des Augustus, des Rerva und bas trajanifche. Gie bauerten in ungefchmälerter Schonbeit, bas erfte mit bem Tempel ber Benus und ber Reiterstatue Cafars bavor, bas zweite mit bem großen Tempel bes Mars Illtor, pon bem noch beute bie brei prächtigen forintbifden Caulen aufrecht fteben, bas britte mit bem Tempel der Pallas, das vierte endlich blieb noch lange Zeit das Munberwert ber Stadt, mit jener Saule Trajan's, bie als ein beiliges Monument ber Große Rom's felbst von bem barbarifden Mittelalter gebutet murbe und allen Zeiten getropt bat. Und noch bestaunte man bort bie beiben Bibliothefen und die Reiterstatue des großen Kaifers, und wahrscheinlich ftand auch fein Triumfbogen noch aufrecht, denn weil dem Andenken Traian's mebrere Triumfbogen in Rom geweibt waren, wird die Annabme der Archäologen, daß es dieser auf feinem Forum mar, ben man ber Sculvturen beraubte.

um ben Bogen Conftantin's bamit ju ichmuden, minbeftens amoifelhaft. Bon ber Remunderung, welche dies Forum erreate, fpricht eine icone Stelle bes Ammianus Marcellinus, und fie gewährt einen auten Blid in die lette Serrlichkeit ber Stabt Rom. Es mar 48 Jahre por bem Gininge bes Sonorius . als der Raifer Conftantius in Begleitung des perfifden Bringen Sormisbas Rom befuchte, "Indem er nun, fo fagt Ammian, die gwifden ben Gipfeln ber fieben Berge, auf ben Abbangen und in ben Tälern gelegenen Glieber ber Stadt und ibre Umgegend mufferte, fo meinte er, baf basieniae, was er zuerft geseben, alles andere übertreffe; bie Tempel bes tarpeiiden Jupiter, wie weit eben bas Göttliche bas Arbifde überragt; Die Propingen gleich aufgebauten Baber, bie aus tiburtinifdem Stein (Travertin) festaeffigte Laft bes Ampbitbeaters, ju beffen Gipfel ber Menfchenblid mubfam emportlimmt: bas Pantbeon, gleichsam eine gerfindete luftig bod und icon gewolbte Simmelsivbare, und bie erhabenen Caulen, die mit leicht erfteiglicher Treppe fich erbeben, indem fie bie Bilbniffe ber fruberen Raifer tragen. und den Tempel der Stadt, das Forum des Friedens, und Bompejus Theater, und bas Dbeum und Stadium, und fonft noch andere Rierben bes emigen Rom. Aber als er sum Forum Trajans gefommen war, einem Bau, wie wir glauben, einzig in feiner Urt unter ber Conne, und bem felbft die Götter ihre Bewunderung nicht verfagen würden, da blieb er wie angebonnert fteben, ben Geift um bie gigantischen Baugefüge umberbewegent, Die meber Grifblung besagen fann, noch Sterbliche je wieber zu erreichen vermogen merden. Da er nun alle Hoffnung irgend etwas ber Art zu wagen weit von sich entfernte, so fagte er, nur bas Rierd Trajan's allein, welches mitten im Utrium biefen Gurften trägt, wolle und könne er nachabmen. Es ftand ber Bring hormisbas gerabe neben ibm, und mit feinem Ginne fprach er: suvor boch gebiete, o Raifer, baß bem Bferbe ein folder Stall errichtet werbe, wenn bu es vermagft; bas Roff, weldes aufzustellen bu vorbaft, mag einen fo berrlichen Raum baben, als biefer bier ift. Auf bie Frage, was er von Rom bente, fagte er: nur bas gefalle ibm, ju wiffen, bag auch bier die Meniden sterblich seien. 1 Nachdem also ber Raiser Bieles mit außerstem Erstaunen gefeben batte, flagte er bie Rama ale fraftlos ober bosbaft an, weil fie, die ftete alles übertreibe, bennoch obnmächtig fei, die Gerrlichkeiten Rom's ju verfünden, und lange mit fich beratend, was er thun folle, beichloß er, bie Bierben Rom's auf biefe Art gu vermebren, daß er im Circus Marimus einen Obelist errichtete. beffen Urfprung und Gestalt ich zu feiner Beit beschreiben werbe." Roch ftanben im Forum bes Trajan bie Stanbbilber ber großen Bhilosophen, Dichter und Redner, und felbit neue Bilbiaulen fügte man bingu, wie bort Claudian, ja noch fpater unter der Regierung des Apitus der Roet Sidonius Apollinaris eine Ehrenstatue erhielt, und felbst bis in die Reit bes Dichters Benantius Fortunatus im Anjange des fiebenten Jabrbunberts recitirte man in ben Galen ber Trajanischen Bibliothek die Gedichte des Birgil und die ichwilstigen ober durren Berfe lebenber Boeten. 2

Ammian. Marcell. XVI. 14 sq. Id tantum sibi placuisse, aiebat, quod didicisset, ibi quoque homines mori. Gióbon liest displicuisse, aber placuisse it grifferider und mirb burch einen pludeleaiden Beld in bie Eerle bes freuden Sönias völüa ertfätt.

<sup>2</sup> Claubian fpricht von feiner Chrenftatue in ber Praef. de bell.

Indem wir chen die Schilberung Ammians aus der Zeit des Conflantius lasen, mögen wir sie durch die Beneise eines Zeitgamossen unterfüßen. Au Zeit sienes Aussieres derröute irgend eine Beschaft eine Beschreibung der Welt umd der römischen Provingen; in Bezug auf Jatim, worunter er dauptschifd Mitchtalian verfielt, und desse eine Echabt eine Besiene un Biene und Besiene un Fleine und Aussien er besonders zihmt, sagt er: "Nederdies besigt es als größtes Gut die Eabt Nom, net gleich der den Aussiehe der Schaft dem, net gleich den Many getiltser Gebäube gegiert ist. Zenn alle Aussier haben wegen ibred bohen Minne Berefe zu ihrem Gedächtnis darin geweißt. Umd ver fann die Bauten Antonin's gählen? Wer den Gedind Finnliger Weldgen des Trajan beschreißt. Zort findet man auch den berrisch geordneten und mit Erzbildern reichtig geschmidten Circus."

## 5. Die letten feche Regionen Rom's.

Der Circus Flaminius, die neunte Region, führt uns in die Gegend Rom's, wo beute ber größte Teil ber Stadt

Sed prior effigiem tribuit successus ahenam, Oraque patricius nostra dicavit honos.

Senantius Fertimatus (er starb anjangs sacc. 7) jagt Carm. III. c. 23: Vix modo tam nitido pomposa poemata cultu Audit Trajano Roma verenda foro.

und lib. VIII. c 8:

si sibi forte fuit bene notus Homerus Athenis; aut Maro Trajano lectus in urbe foro.

<sup>1</sup> Zbider alte Intimitiee Georograph nurvie vem Garbinal Singele Singl. ans simms Geber bes Sliefert St Gavas uns field geogen mus das Liber Jamioris Philosophi, in quo continetur totius orbis descriptio algertunti in Tom. Ill classicor. aneutor. e vatiena. Codicile. editor. p. 57. Saper hoc maximum possidet bonum ROMAM aplendoribus divinorum acetifactorum orratant est.

fich gufammenbranat. Es ift bie weite Tiefebene vom Cavitol langs bes Aluffes bis jum jetigen Blate bel Bopolo unb bis gegen bie Sabrianische Brude bin; fie umfaßte alfo auch bas berühmte Marsfeld, beffen unvergleichliche Bracht gur Reit bes Augustus Strabo in einer begeifterten Schilberung beichrieben bat. Aber ber Brand unter Nero, und bie folgenben, einander in Bauluft überbietenben Raifer gaben biefer ausgebehnteften Region ein verändertes Ansehen. Indem fie fich nach und nach mit Lurusbauten jeder Art erfüllte. muchs fie zu einem neuen faiferlichen Rom an, und bot ein Schauspiel bar, welches in Worte gu faffen Strabo nicht mehr würde vermocht baben. Die Notitia nennt den Circus Flaminius, ber noch jum großen Teil im fpaten Mittelalter aufrecht ftanb, nicht, fonbern nur baranftogenbe Stallungen ber Circusiactionen. Sie verzeichnet fobann, bas Amphitheater bes Statilius Taurus übergebend, brei Theater. namlich bes Balbus mit 11,510 Sipplaten, bes Marcellus, beffen ichwarzes und gigantisches Steingefüge beute noch sum Teil die alte Berrlichkeit erkennen laft, mit 17.580 Blaten, und bas Theater bes Bompejus mit 22,888 Siten, und indem fie von bem Setatoftvlon ober ber Caulenhalle bes Bompejus nichts fagt, überläßt fie es unferer Borftellung, biefe iconen Platanengange und Luftplate uns als volltom: men erhalten zu benten. Bon anberen befannten Gaulen. ballen aber nennt fie ben Borticus bes Bhilippus, bes Stiefvaters von August, boch nicht ben nabe baran stoßenben Borticus der Octavia, welchen Augustus, Die altere Saulenballe des Metellus erweiternd, gebaut batte, und der damals noch erhalten fein mußte. Geine grandiofen Trümmer aber liegen noch am beutigen Gbetto.

Gregorovius, Gefdichte ber Stabt Rom. 1.

4

Nicht weit von bort lag ber zwiefache Borticus bes Dinucius, Minucias duas, wie die Notitia fagt, ober Minucia vetus und frumentaria, und in der letteren Salle wurden noch in ber fpaten Raiferzeit bie Getreibemarten an bie bungernben ober arbeitsicheuen Burger verteilt. Daneben wird die Crupta des Balbus genannt, wabriceinlich eine bedeckte Sinterballe an feinem Theater. Rugt man zu all biefen Sallen noch ben Säulengang bes Enejus Octavius bingu, welcher ben Spagierganger von bem Flaminischen Circus nach bem Theater bes Bompeius brachte, fo findet man einen mit ben glänzenbsten Anlagen bebedten Raum, der etwa von dem heutigen Balast Mattei bis zum Balast Farnese reichte. Beiter bin gegen ben Muft aber batten noch Theodofius. Gratian und Balentinian, ungefähr 23 Jahre vor Sonorius' Gingug, Säulenhallen (porticus maximae) errichtet und einen Triumfbogen vor ber Sabrianifden Brude erbaut, beffen Infchrift noch ber Bilger von Einsiedeln abschrieb, und der fich bis in bas fpatefte Mittelalter erhielt.

Rechts davon lag der Porticus der Europa, medien jedoch die Rotitia edenjowenig nennt, als die Halle des Octavius, möhrend sie doggent den Porticus der Argonauten und
des Meleager demertt, Säulengänge, die an die Kasilitä des
Areptum sich anschließend in der Näse der Septa Julia mögen
gelegen haben. Und auch diesen Berfamtungket der Genturiateomitien und die ihm angrengende Billa Publica, worin
die frenden Gesanden aufgenommen wurden, übergeht die
Artita mit Estiffsweisen.

Weifer hin gegen die heutige Plazza Navona werden wir auf den Campus Martius geführt. Dies aber ist der Keinere Teil der Tiesebene außerhalb dem Flaminischen und Tiberinischen

Sire num lag das große Elabium des Domitian mit 33,088 Elipkölne, nic henumberniserter Bun, am beddem der schöne Plat Navena sich geformt bat; serner das Trigarium, ein Meinerer Cirrus, und das Deum sir mussich Admusse, neckes unter den von Gonstantius bewunderten Berten genannt wurde, also besonderts hervengesches Marippack Pantikon durf nicht noch besonderts hervengesches Mont's noch heute eine Jountpierre der Elabt ist, nachen ben sind bente eine Jountpierre der Elabt ist, nachen ben sind, die Abert, denen des gestellt gegenerfollungen den sich bei Abert, denen des ürsprüssiglich von ihm entsperten Auber des Mero, die Alexander Generus vergrößerte. Beibe sührt das Vereschäußen da auf.

Jur anderen Seite des Pantheon erhob sich der Tempel der Minerva, auf bessen Settle die heutige Kirche E. Maria sopra Minerva steht, und es lag neben ihm auch ein Tempel der Jis und des Gerapis. Gegen die Vis Cata bin pranaten

wiederum die Bauten, welche die Antonine, Trajan und Habrian nachabmend, aufgeführt batten; benn bort waren Bafiliten ober Tempel ber Marciana und ber Matibia, ein Tempel bem Habrian, eine Chrenfaule bem Antonin aufgeftellt, und ber Senat batte bem Marc Aurel einen Tempel und die bobe Säule errichtet, die mit der Trajanischen den Kall Rom's überleben follte. Aber zwei berühmte Denfmäler ber Gerricaft bes Augustus, von benen wenigstens bas lette fider im fünften Caculum und noch lange nachber bestand, nennt die Rotitia nicht; ben Gnomon oder die Connenubr, beren Obelist beute auf bem Monte Citorio fiebt . und bas icone Maufoleum, welches iener Raifer fich und feiner Samilie errichtet batte. Ueberbaupt befast fich bie Notitia nicht mit biefer außersten Seite bes Marsfelbes nach ber Aurelianischen Mauer bin . wo viele Grabmaler berühmter Manner und Familien lagen, jenes bes Agrippa etwa auf ber beutigen Biazza bel Bopolo und bas Grabmal ber Domitischen Familie, wo einst Nero war beigesett worben, unterhalb ber Domitifden und Lucullifden Garten, Die fich ben Bincius emporgogen; und noch jur Beit Belifar's befand fich ber Balaft ber Bincier auf biefem Gartenbugel im wohnlichen Bustanbe.

Die zehnte Region umfaste ben Palatin und wurde von ben Kaiferpalasien Palatium genannt. Diese berühmten Wohnungen ber Chieren, welche heute als ein Labyrint von colspilaten Ruimen, ober als flägliche Chutthausen ben Sugart bebedern, waren zur Zeit bes Jomonius, ja moch in ber päteren ber Exarchen bewohndar, wenn auch in manchen Zeilen verfallen und bes Schmudes beraubt. Biese Kaiser batten von Ausaussus bis auf Allerander Cereus an bem Balatium gebaut; von jenem aber und von Tiberius waren feine Sauptteile gegrundet worben, Die Domus Augustiana und Tiberiana, welche bie Notitia noch namentlich nennt. Septimius Severus hatte bas Septizonium bingugefügt, eine große und icone Borballe gegen ben Colius und Circus Marinus bin, bie fich lange Reit, und als Ruine bis auf Sirtus V. erhielt, und bie wir in ber Befchichte ber mittelaltrigen Stadt mehrmals werben nennen muffen. Die Notitia bemerkt fie unter bem Ramen Septizonium Divi Severi. Bon andern vielberühmten Gebäuden des Balatiums verzeichnet fie noch ben Tempel bes Jupiter Bictor, und ben Apollotempel bes August, bei welchem bie Balatinifche Bibliothet lag, und indem fie noch bas Haus bes Romulus und bas mothische Luvercal auführt, lebrt fie uns, baf bie Romer die beiligen Erinnerungen an die Anfänge ihrer Stadt noch lana bewahrten.

Der Gircus Marimus am Jufie des Allafinischen Shagede und unter dem Arentin, wie feine Umgebung von dem Ausgange deies Berges bis jum Beladrum und dem Jamus Duadriffons, umfaßte die eine Mon's von 385,000 Blägen, nach der Judie eine Mon's von 385,000 Blägen, nach der Angabe der Notitia, defien Spina noch Gonflantius mit einem Deltist schmidte, wei fie Augustus zuerft mit einem Abslichen geziert batte, war nach immer von den Bettrennen und Spielen der Moner beledt, und er dauert in seiner vollen Kracht bis auf die Jeit des untergebenden Geschenzießes. Meden ihm inaben und die den Eiligtünter des Sol und der Luna, der Magna Mater, der Geres und des Viebpater, und des flührte dies Greit gefügen auf dem Eilige auf den Meden der Staget ist der Moner des Geres und der Luna, der Magna Mater, der Geres und den Eilige Multicus sum Verentin empore. Indild

erstreckte sich diese Region bis zum Belabrum und Forum Boarium unterhalb des Palatin. 1

Die beiben folgenben Regionen, mit benen bie Stabt bieffeits bes Tiber fich beichloß, find beute bie obeften Roms; fie entvolferten fich im Mittelalter, und fruber ale andere Teile bes alten Rom. Die gwölfte Region bieg Biscina publica von einem öffentlichen Babeteich, ber feine Spur binterlaffen bat. Es find überhaupt die Antoninianifchen Thermen, ober bie Baber Caracalla's, noch im fünften Jahrhunbert bie beliebteften ober besuchteften, bier bas einzige berühmte Bebaube bes Altertums. 3hre Trummer, Grufte fo vieler berrlicher Statuen, wie ber Mora von Reavel, bes Farnefifchen Bercules und bes Farnefifchen Stiers, und noch beute bas Grab anderer erft ju findender Schate, erregen noch bas Erstaunen bes Betrachters, und fie lebren mehr als andere Ruinen biefer Art die orientalische Bracht, die Berfcmenbung und die riefigen Uebermaße ber faiferlichen Bauten fennen.

Die breigente Region umsöstle ben Aventinission Berg und die am nahen Fluß gelegene Tiese. Dort fand noch ber alte Zempel ber Olana, welchen einst Gervius als lateinisches Bundesheiligtum errichtet haben soll, und ber Zempel ber Minerva, wol auch noch ber im Bergeichniß nicht genannte Zempel ber Junn Reinfan umb ber Das Bena; sernet

¹ Das Gurirjum veriggi in Nie Regio XI ben Arcum Constantini; ile Rednis Isgi Arcum Divi Constantini, Sunfert (III. 1. 2. 6/33) Sill Niefer (Start, II 2. 6/63) Sill Niefer (Start, II fre he Heatunt Janua quandrifrons auf bem Seldsteum, be er nick ber Zeitumbögum Genßennin\* [ein kum, nedejen bed, bir Sterzeightlich in Ere Reg. X falten neuem miljen. Die Zajamamgeldumg im Guririgum: Herculem olivarirum, Velabrum, Arcum Constantini fyridd ific bird Kumselum ellerbins.

lagen baselht bie Baber bes Sura und bes Decius; am Jusse aber bes Emporium, ber Aussadeplag für die Alberschiffe, die Hortea ober Speicher an ber jehigen Warmorata, und andere auf ben Hosenverfebr bestädliche Aussalten.

- Es bleibt uns endlich noch die vierzehnte und lehte Art zu betrachten übrig. Sie umfgliet als Tamstiberim alles Gebiet jenjeits des Aussies, den von Aurelian in die Wauern hineingegogenen zaniculus und den erst im neunten Jahrhundert unmanerten voticanischen Hügel wie dessen Gebiet oder Held. In diesen außertiberinischen Zeil aber städten folgende Kriden:
- 1) Der Bons Sublicius, die altefte Berück Bonn's, medfe aus Hols bestandt. Es ift ungewiß, vonn sie unterging, und nicht wohrscheinlich, daß die Brücke, welche erit unter Sixtus IV. im Jahre 1461 gerflett wurde, und deren Reste noch heute in der Röche von S. Michele aus dem Wasser nagen, auf die Ausbickische zu deuten sie.
- 2) Zer Bons Acmilins, heute Bonte Rotte, benn beien Ramen empfing die Bride feit 1598. Sie hieß auch Bons Lepikt, vielleicht von M. Memilins Lepibus, fürem wohrschen lichen Grenerer, Lepibeus im Munde bes Bolls, auch Balatinus; im breigenten Jahrbundert Bonte di S. Maria, und auch Bons Senatorius.
- 3) u. 4) Der Pons Fabricius und Bons Ceftius find bie noch beute dauernden Inselbruden; jene, jest von einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pinte degli antichi arsenali detti Navalia (Pout. accad. di Arch. 1. Tepti 1890) bai nadgerriefen, 186 bas Amperima mnter bem Brentin fag, bie Rasalia an Ripa Genate ap ingene seine. Dietere Amfalia mierchetzgi ber grinntigite ter Artichiquen Beder, ber Rasalia eine unbefannte Getel im Martische mweist. Danböund 1. E. 168 x.

vierföpfigen herme de' quattro capi genannt, führt in die Stadt; diese, von einem ihrer Erneuerer Basentinian, Basens und Gratian, auch Bons Gratiani, heute aber di S. Bartosomeo genannt, verbindet die Jusse unt Tensteven.

- 5) Der Pons Janiculentis, ober heute wegen feiner Bertherfreifelung unter Ciptus IV. im Jahr 1475 P. Sitto genannt, heißt in der Notitia Aurelius, in den Acten der Märtirer aber Antoninus, wahricheinlich, weil er einst von Garacalla oder M. Aurelius Antoninus erbaut worden war. Die Bridde hieß im Wittelalter bis auf Siptus IV. Zeit Vonte Notto.
- 6) Auf sie solgte efebem ber Bons Baticanna. Galigula batte ihn angelegt, um nach seinen Domitischen Garten gelangen zu können; ober diese, anch Bons Reconianus umb Triumphalis genannte Brüde war wol schon vor dem Jahr 403 versallen, denn die Rotifia übergeht sie mit gänzstichem Etillschweigen. Ihre Trümmer sieht man noch beute bei E. Spirite.
- 7) Die Melische Brüde, das bertliche Wert Sadrian's, ersette die vaticanische völlig. Schon im achten Jadreunbert wurde sie S. Betri genannt, da die nach der vaticanischen Basilika ziesenden den Weg über sie nachmen. 1
- ' 20: Strößeitegen febeum fieß, über bie Steidern bes alten stem ju gegen mit bier Stengbert finntern mitht. 38m (sie Falle degli anticit) ponti di Roma al tempo del sec. V. Roma 1834; Straffer mb Beder L. D. 6. 692 x. 28: Seigeneurengendinfie feber: Ponter VIII, A-clins, Aurelins, Aurelins, Mulvius, Sublicius, Fabricius, Cestina et Probi. 22: Pons Milvius, fobe une Steins metr biern Stamme belant, beute 23: Pons Milvius, fobe une Steins metr biern Stamme belant, beute der Georganich bleich, ibr victien mb jum 2ci I bandin Namme bel Stiffer alters bei biefer eber jume Teilung um zeit bandin Namme bel Stiffer alters bei biefer eber jume Teilung um zeit bandin Stumen bel Stiffer alters bei biefer eber jume Teilung um zeit bandin alters bei biefer eber jume Teilung un zeit bandin alters bei biefer eber jume Teilung un zeit bandin alters bei biefer eber jume Teilung un zeit bandin auf bie Mirabilia mat bier Steiden.

Die Raiser batten Transtiberim mit bedeutenden Anlagen geschmudt; Garten, wie bie ber Mgripping und fpater bes Rero, und bie berühmten Domitifchen machten ihnen ben Bezirk bes Naniculus und bes Batican angenehm, fo baß fie in ihren bortigen Billen öftere wohnten. Die Rotitia neunt unter ihnen die Hortos Domities; aber ihre Angaben find wenig bestimmt. Indem fie ben vaticanischen Begirt als Baticanum gufammenfaßt, icheint fie unter bem Circus bes Caius (Gaignum) ienen befannten bes Rero zu verfteben, ber in feinen Garten lag, burd ben Dbelief Caligula's ausgezeichnet, welcher beute ben Blat bes G. Beter icon versiert. Er ftanb bamals und bas gange Mittelafter binburch als ber einzige ber Dbelisten Rom's, ber nicht umfturgte, über ber Spina bes Circus, aber auf biefem felbft erbob fich sur Reit bes Sonorius bereits bie Bafilita bes Apoftel: fürften. naumadien führt bie Notitia im vaticanischen Gebiet auf, bod nicht bas Grabmal bes Kabrian, welches noch beute als verwandeltes Castell besteht, und von Sonorius noch bewundert werden fonnte, ebe es die Westgothen Alarich's und bierauf bie Griechen Belifar's plunderten und bes Schmude feiner Statuen für immer beraubten.

Die Notitia hoth bas Janiculum eigens herver, wie das Baticanum, boch wir wissen nicht in welchem Justand bie alte Burg auf der Höhe hamals sich befand. Eine größere Berollerung war bier, im eigentlichen Transtiberim auf ben Abdangen bes Janiculus angesiehert, und burrch alle Zeiten bat sie beise Gegend behauptet. Mühfen, Bader, Ettaden, Jestber und Zempel nennt hier die Rotitia, und es sind bortijn auch die Gaten des Geda zu versegen, nochricheinsich Mindogen des Servinius Geverus, die fist zur Bertal ich Anlagen des Servinius Geverus, die fist zur Bertal ich Anlagen des Servinius Geverus, die fist zur Bertal ich Anlagen des Servinius Geverus, die fist zur Bertal

Septimiana reichen mochten. Dies Tor oder vielmehr das Gebiet umber wird in der Notitia namentlich genannt; umd weil es urfpringalich jenne Hefeligungen Augustanis angehötte, die dem Janiculus durch jwei lange jum Fluß fort-laufende Mauertlinien verbanden, icheint es seinen Mamen von den Anlagen des Septimius erhalten zu boden.

Es ift ungewiß, ob auch die Albertnische Infel zur 14. Magnetig errechnet vourve; die Uebereinstimmung der Zopographen mag sie mit Recht dohin ziehn, obwo die Kentia weder sie im Allgemeinen, noch den Tempel des Meskulap, oder des Jupiter und des Jamuns nennt. Jur Zeit des Donorius scheint dort ein Kalast der mächtigen Kamilie geskanden zu haben. Die Instellets führet im Mittelatter aus unbekanntem Grunde den Namen Lycaonia.

Statiftische Tabellen aus der letzen Periode der faiterlichen Stade haben uns endlich einige Zahlenangaben über der Bergeber Haufer, der öffentlichen Gekäube, und feligh der Statuen Boms benahrt. Sie jahlen 2 Capitole, 2 arche Reumbahren (außer den Heineren), 2 arobe Septiemartte (maccella), 3 Theater, 2 Amphitheater, 4 prächtige Gymnasien für Gladiateren (Luci), 3 Nammachien für Seeerfechte, 15 Numphön ober fohme Bennmenplässe, 856

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hefer bir Ramen ber Jufef firfe Bisconti's Città e famiglie nobili e celebri dello stato pontificio. Monum. Antichi Sezione II. p. 25. Claudianus in Prob. et Olyb. Cons. v. 226 sq. [cgt]:

Est in Romuleo procumbens insula Tibri, Qua medius geminas interfluit alveus urbes Discretus subcunte freto, pariterque minantes

Ardua turrigerae surgunt in culmina ripae. Diese Stelle michte beweifen, baß die Mauern Auerlian's auf ber immern Seite bes filmse bis jur fabricischen Brilde sorigingen, indem auf ber transtiberinischen Seite ihnen die Sestimianische Mauer entsprach.

öffentliche Baber, 11 große Thermen, 1352 Wosserbassins und Brunnen. Bon öffentlichen Werten anderer Art jählen sie 2 große groundene Edulen, 36 Trimmstogen, 6 Dbeliesen, 423 Tempel, 28 Bibliotsfelen, 11 Fora, 10 Hauptbassissins, 423 Etabatpaartiere, 1797 Palasse ober Domus, und 46,602 Haufter ober Insulae.

Celleg bit Streisirien teo Curiossus urbis sub bre Streisira. unb bas Perciariam teo Agaderias en Rimennien and sace. 6. Re Jadforn reiden bit unb ba ab. 36 bemerte moch bits über bit Chefisten Stemts. 3ur 2dr sid Streiss V. bit Chefisten Stemts. 3ur 2dr sid Streiss V. bit Chefisten Stemts Streiss film sider reiden Streis Streiss film sider sides Streis Streiss Streiss

## Ameites Cavitel.

1. Uebertreibungen ber Rirchemster von bem Umfurg ber Bibliufen in Rom. Claubian's Schilberung von Rom. Die fcführenden Ebiete ber Raffer. Berfinche Junian's gur Wietertberfellung bes alten Cultus, und ihre Folgen.

Judem uns die Negloneu-Verzeichnigt die Geschaft Mombe am Anfange des fünsten Jahrhunderts bestieden, jagen sie uns doch nichts den dem dem die Antalise later jener Prachtschaube, nedes dem beimischen Caltus so lange Zeit gebient batten. Waren die Zempel Nom's nur verzbet, und ihre Götter binter verschlossenen Thiere in die Ginjamsteit der Jelen verbannt? Der hatte der triumstrende Joh der Glang verschlort Gestient die gerichlogen; jene entstellt und gerträmmert? Der war endlich die neue Beligion, der prachtschen Klugbeit und dem Verdeitigen Klugbeit und dem Verdeitigen Ausgeben bereits in biefer und jene Zempel des Schechtunus eingegegen, um nach vollendeter Reinigung durch Weispaging und Gebet von ihnen Bestip zu ergreifen, und sie zur Wohnung des Kreuzes umpsychtelen?

Benn man einige Stellen in ben Schriften ber Kirchenväter, welche von ben Juben ben Saß und ben Titel Babylon und Sobom für Rom entlehnen, wenn fie von ben heiben ber Stadt fprechen, und welche fie mit Berufalem vergleichen, wenn fie von ber Menge ber Ronnen und Monde Rom's reben, wortlich nehmen wollte, fo muste man allerbings glauben, baft bie Tempel und bie Gotterbilber Rom's icon por bem Einbruch Marich's auf ben Boben gefturst waren. Rad bem Kalle Rom's idrieb ber beilige Augustin, alle Götter ber Stadt feien bereits porber niebergeworfen worden. Er bielt eine Bredigt über bas Evangelium bes Lucas, und wies in ibr bie Borwürfe ber Seiden gurud, welche behaupteten, daß nicht der barbarische Feind, fondern Chriftus Rom zerftort babe, weil die alten und ebrwürdigen Götter burch ibn vertilgt worben feien. Ge ift nicht mabr, rief er aus, baß gleich nach bem Untergange ber Götter Rom genommen und ins Elend gestürzt wurde; benn icon vorber waren die Idole umgeworfen, und bennoch wurden die Gotben unter Abadaggifus besiegt. Erinnert euch benfen, o Brüber, es ift nicht lange ber, es find nur wenige Jahre. Nachbem in Rom alle Bilbfaulen umgestürzt waren, kam ber Gotbenkönig Rhabaggifus mit einem viel gewaltigeren Geer, als Marich es führte, und bennoch und obgleich er bem Zeus opferte, wurde er geschlagen und vernichtet. 1

Um dieselbe Zeit frohlockte Hieronymus, indem er eine Apostrophe an Rom richtete: "Nächtige Stadt, Stadt, des Erdreise Herrin, Stadt mit der Stimme des Apostels gelokt. deinen Ramen Roma überfelt der Grieche mit "Arait."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Augustin. Sermon. CV. de verb. evang. Luc. XI. n. 13 (T. V. 1. p. 546): mementote fratres, mementote: non est longum, pauci anni sunt, recordamini. Eversis in urbe Roma omnibus simulacris. Rhadaeavsus rex Gothorum cum ingenti exercita etc.

aber mit "Sobeit" ber Bebraer. Weil bu Sclavin genannt mirft, foll bich bie Tugend erbeben, nicht die Luft erniebrigen. Dem Gluch, ben bir ber Erlofer in ber Apotalupfe gebrobt bat, fannft bu burch Buge entrinnen, bes Beifpiels von Ninive eingebent. Gute bich vor Jovinian's Namen, ber von einem Gögenbilbe ftammt. Es ftarrt bas Capitol von Schmut, die Tempel bes Beus und die Ceremonien find gefallen." 3n einer anberen Schrift vom 3abr 403 fagt berfelbe Rirchenvater: "Das golbene Capitolium ftarrt in Schmus. Alle Tempel Rom's find mit Rug und mit bem Gewebe ber Spinnen umgogen. Die Stadt erhebt fich pon ibren Giben, und bas Bolf ben balbgerftorten Tempeln porüberströmend, eilt zu den Gräbern der Martirer. Wen nicht ber Berftand gum Glauben treibt, ben zwingt bie Scham." Er gebentt babei mit Stols bes Gracchus, eines Betters ber frommen Lata, an bie er fcbreibt, wie er als Brafect ber Stadt bie Sole bes Muthras und alle Gobenbilber, mit benen die Sterne Korar, Nombbe, Miles, Leo. Berfes, Belios, Dromo und Bater eingeweibt wurden, umfturgte und gerbrach, um fich barauf taufen gu laffen, und

<sup>1</sup> S. Hier. Lib. II. adv. Jovinianum am Ente: squalet Capitolium, templa Jovis et caerimoniae conciderunt. Nardini R. Ant. II. p. 332 folgert baraus febr übereift, bag ber Tempel bes Jubiter gur Beit bes hieron, icon am Boben lag, und biefe Berftorung ichiebt er ben Gotben ju. Die von ibm falich citirte Stelle ift poetifche Flootel, wie eine andere in Hieron. Ep. CVII ad Lactam, vom 3ahr 403 (Ed. Verona I. p. 672): auratum squalet capitolium. Squalere finte ich beim Claudian de VI. cons. Honor. v. 410 in abnlicher Weife vom Balatium gebraucht, weil es vom Raifer verlaffen fei :

cur mea quae cunctis tribuere Palatia nomen neglecto squalent senio?

Much im Broomium Lib. II bes Comment, über ben Brief an bie Galater fagt hieren.; vacua idolorum templa quatiuntur.

er ruft voll Freude aus: "Zas heibentum der Stadt ift in die Enigantleit verfichen; die einst Göster der Autionen waren, nich mit den Abermäufen und Enlen auf den Den Sachgiebein zurückgebileben. Die Kachnen der Soldwaten-legeschmet das Kreuz, den Parpur der Könige und die dechfeinprangendern Jaderne schmidt das Abbild des heilbringenden Galacens."!

Um solde Gemalde ber Bervolftung Bont's als llebertreibungen zu erfennen, reicht son eine einzige Settle Claubian's bin. Es ift jene, wo ber Boet im Jahre 403 auf ben Kaiserpalästen steht, und bem in die Stadt eingezogenen Honorius bieselben Tempel und Götter, seine Benaten, zeigt, weckseit handen sein Zater Theodossius zum erstenmal gezeigt hatte:

Erien als Bildere um fie. Gedin unter bem Zode bes Zemas Eine de taregidem geltem gischem schollendereiden Bilgere, Schollen de taregidem geltem gischem Einerte Beltere Ledien eileitere Zisteren, wie Zentsen mitten in Seelten figliegend, wim biele vom Gebelinge ber Zempel und bister ber Nether. Mat ben gefanlichten Zinter fie wiel aus ergener Bilber, Mat ben gefanlichten Zinter fie wiel aus ergener Bilber, Den bei Gebelinde bistem de rießgem ermbau rethen, Web bis Gebalis bekann de rießgem erfinenbau rethen, Web bis Stater anfigiatete Numb; umb mißlige Wegen Zerfen-deimmers, de Barret best West en Rämmune bes Erzes,

Ueber bie Restra erhebet ben Gipfel bie Regia boch auf,

Und den geklendeten Blid macht ringsum ftrömendes Geld ftumpf. 3 Aber der nun längst offene Kampf des Christentums gegen die heidnische Gestalt Rom's hatte dennoch dereits

<sup>8.</sup> Hieron. Ep. CVII ad Lactam de institutione filiae T. I. p. 642. Diefer referrijde und außererbentische Brief unterweist eine schöne Geele Rom's, wie eine Zechter zu ergieben sei. 2 Claudian. de VI. Cons. Honor. v. 42 so.:

attollens apicem subjectis regia rostris.

manches perändert. Seit den Edicten Constantin's batte er icon actria Jahre gedauert: in den prientalischen Propinsen maren viele Tenwel gewaltiam geritort, und in Rom felbit manche bei Bolfsaufständen verwüstet worden. Auch mußte ber San ber Chriften Sunberte von Statuen gerbrochen und verftummelt baben. Rur bie völlige Berftorung ber Brachtwerke Rom's verbinderten die Gefete der Raifer, die ebrwürdige Größe ber Stadt und ihrer Erinnerungen, und die ansebnliche Macht einer beibnischen Ariftofratie, welche im Senat noch immer gablreich vertreten war. Giferfüchtig auf die Erhaltung ihrer Denfmäler bewahrten die Römer diese mit folder Liebe, daß fie das Lob und die Bewunderung noch des griechischen Geschichtschreibers Brocovius dafür einerndteten, welcher bundert und fünfsig Jahre nach Honorius fcrieb: "Obwol bie Romer lange bie barbariiche Gerrichaft ertragen batten, baben fie boch bie Gebaube ber Stadt und bie meisten ihrer Bierben bewahrt, fo viel es möglich war, und fo langer Beit und ber Sorglofigfeit wiberfteben biefe Berte burch ibre Große und Tüchtigfeit." 1 Und feinesmegs fonnten driftliche Romer bie Berftorungeluft von Fremdlingen, wie Augustinus ober Sieronvmus maren, teilen. fondern gur Gbre ibrer Baterlandeliebe barf man annehmen. baß bie wenigsten ihren Abiden gegen ben Cultus ber Ibole fo weit fteigerten, Rom ber Bunber zu berauben, welche ibre berühmten Bater errichtet und die Jahrhunderte gebeiliat batten.

Die Regia ift bier ber Cafarenpalaft, und unter ben Roftra berftebt ber Boet bas Local bes Forums felber, wie es ber Ginn ber gangen, allgemein gehaltenen Schilberung forbert. Es ift pars pro toto.

Procop. de bello Goth. IV. 22.

Es war überbem bie Bflicht bes Stadtprafecten, über bie öffentlichen Gebaube, bie Statuen und Triumfbogen, furz über alles zu wachen, was Rom verschönte. Aus ben ibm angewiesenen Fonds batte er die Bieberberftellung verfallender Bauten gu bestreiten, und noch im Jahre 331 ober 332 ließ ber romifde Cenat ben Tempel ber Concordia auf bem Capitol reftauriren. 1 Die Raifer aber , weber Conftantin noch feine Sobne, waren aufrichtig erbitterte Beinbe ber alten Götter . welche fie eben aus Staatsfluabeit abgeichworen batten, und die Reibenfolge ber Ebicte aller folgenden Imperatoren lebrt, daß ibre Fürsprae sich auf die Brachtwerke Rom's obne Untericied erstrecte, mochten sie bem beidnischen Cultus ober bem burgerlichen Beburfnig bes Bolfes angeboren. Gefete verboten ben Brafecten und ben übrigen Richtern ober Beamten neue Gebäude in Rom aufzuführen, ftatt ibre Corgfalt auf die Erbaltung ber alten gu lenten. Gie unterfagten, Die alternben Monumente ibrer Steine gu berauben, ibre Aundamente au geritoren, ibre Marmorbefleibung abzubrechen, um fich biefes Materials zu Reubauten ju bedienen. 2 Bas nun bie Tempel im Befonbern betraf, fo bachten bie Raifer am weniaften baran, ibre Rerftorung in Rom zu gebieten, fondern indem allen folden Gelüften bie noch ju tief im Bolfsleben murgelnden Gebrauche Biber-

5

Onner p. 100. 6. Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme en occident. I. p. 106.

O.O., Theodos, Lib, XV, tit, I. de operib, publicis. — Tit. 1. n. 11. Impp. Valentinianus et Valens A. A. ad Symmachum P. U. n. 19. Impp. Valents, Gratianus et Valentinianus ad Senatum. n. 13. Impp. Valentinianus, Theodosius et Acradius Proculo P. U. Constant. — Enforce Vinice test Sperse. umb Ercch. — Cod. Justin. VIII. T. X. de sedific, privatis, Tit. XII. de operib, publicis. Tit. XVII. de semicliris, violatis.

Gregoropine, Gefdichte ter Statt Rom. 1.

ftand leifteten. leaten fie ibnen bie außerfte Conung auf: fie befahlen nur, bie Tempel zu ichliefen, und fie ftellten bie Strafe bes Gefetes auf bas Betreten pher Ilmgeben ber: felben, wie auf bie beibnischen Opfer. Co balb aber bie Chriften fich an Tempeln ober Grabern vergriffen, mas fie por ben Mauern ber Stabt und auf ber Campaqua ficberer magen fonnten, fo faben Gbicte bem Wieberfebren folder Ralle por, "Biewol, fagt ber Raifer Conftantine im Rabr 343, jeber Aberglaube völlig zu vertilgen ift, fo wollen wir boch , bak bie Tempelgebäude , welche außerhalb ber Mauern liegen, unberührt und unverberbt besteben bleiben. Denn ba aus einigen ber Urfprung von Spielen, ober von circenfifchen und agonalischen Bergnügungen bervorgegangen ift. io siemt es nicht, basienige zu zerftoren, aus welchem bem römischen Bolt bie Reierlichkeit ber alten Luftbarkeit ermäďst." i

De Paganis sacrificiis et templis Lib. XVI. Tit. X. n. 2. Imp. Constantinus A. ad Catullium P. U. Das Bergnügen war die letzte politife Macht Rom's.

die griftofratischen Lebren alter Weisbeit tieffinniger als Marc Aurel in fich aufgenommen, und er ftarb als ber lette thatfraftige Seld der Römermelt, unferes Mitgefühls. unferer Bewunderung, wenn auch niemals der Billigung wert. Sein ftarrer und einseitiger Rampf gegen bie große geiftige Repolution ber Menschheit ift ber eigentliche Abschieb bes antifen Lebens von ber Delt, bas in biefem jungen Seros ber Stog zu Grabe ging. Aber wie er nur ein tragifches Opfer war, welches bie Geschichte ber Grofie bes Mtertums noch wie ein Lebemol barbrachte, gerfielen feine Restaurationsplane als völlig unberechtigt und ungeschichtlich mit ibm felbit, und bie junge Cultur-Ibee bes Chriftentume triumfirte besto alüdlicher und ichneller. Rachepoll erhoben fich nun bie Chriften in aller Welt, und fie bedrobten bie noch ftebenben Tempel und Statuen mit ganglichem Unter: gang. In Schaaren, und gleichsam fcon Rreuginge prebigend, gogen fie in ben Brovingen auf ben Rrieg ber Monumente que, und wabrend fie bort und in Rom felbit bie althergebrachten Spiele verwirrten, brachten fie bie Beiben jur Bergweiflung. Die Beborben, felbit jum Teil noch Seiben, nahmen zu einem feltjamen Schutmittel bie Ruffuct. indem fie driftliche Soldaten als Rache por ben bebrobten Tempeln aufstellten. Doch Balentinianus verbot biefen Dife brauch ber driftlichen Religion, wie er angeseben murbe. burch fein Ebict aus Mailand vom Jahr 365 an Sommadus ben Brafecten ber Stadt, nicht jowol aus Reindichaft gegen bas Beibentum, fonbern aus Gefälligfeit gegen bie driftlichen Bifdofe, benn fowol er ale Balens bielten noch an ben römischen Grundfagen ber religiofen Tolerang fest. 1

<sup>&#</sup>x27; Marangoni, Cose gentilesche x. p. 227 sq.

2. Gratiani's hattung gegen bas heibentum. Der Streit um bie Statue und bem Minar ber Bictoria. Gifer bes Kniften Boebeljuns gegen ben beitnischen Guttungs im Renn. Der nech beitnische Guttungs im Renn. Der nech beitnische Gbarather ber Statisch gell ber alten Reinigien jur Zeit bes honorius. Die Zempel, bie Philippe Guttung Benits. Rumben lieber berein Mennach.

Ralentinian's Cobn Gratianus war ber erfte romifche Raifer, ber bie bergebrachte Burbe eines Bontifer Maximus veridmabte, und mit Entidiebenheit trat er gegen bas Beibentum auf. Die uralte Religion ber Borfabren murbe vom romifden Bolf, von ben Armen und ben Mittelflaffen leicht preisgegeben und mit der neuen Lebre vertauscht, welche auch bie Religion ber Unterbrudten und ber Ungludlichen war. Aber die romifde Ariftofratie bielt mit Sartnadiafeit an bem trabitionellen Cultus ber Bater feft; ber Stola ber Senatoren marb burch die Porstellung beleidigt. Gott mit bem Bobel gemein zu baben, und bie bemofratischen Grundfate bes Christentums, bie Ibeen ber Gleichbeit, ber Freiheit, ber Liebe und Brüderlichkeit, welche die Unterschiede amiiden bem Geren und bem Sclaven austilaten, wiberfpracen ben legitimen Inftitutionen ber Ariftofratie. Gie fab mit Recht in bem Christentum eine fociale Repolution. fab ben Sturg bes Mbels porque, ja ben Muin bes alten Staates felbft, beffen Grundaefete bas Christentum aufbob. Diefe Altromer unter ben Cenatoren, jum Teil Batrioten pon edelm Character , ftoifc gehildet , reich und von erlauchten Abnen, bemübten fich baber ben Cultus ber Gotter gu bebaupten, mit benen bas alte politifche Romertum ftanb und fiel. Run gab Gratian im Jabre 382 ben Befehl, bic berühmte Bilbfaule ber Bictoria aus bem Cenatsbaufe gu entfernen, und um bies religiofe und politifche Sombol ber Große Rom's entspann fich jener mertwürdige Rampf, welcher

eine ber ergreifenbften Scenen aus bem Trauerfviel bes fterbenben Beibentums ift. Die Bictoria war bie eberne Statue einer geflügelten Jungfrau, bie von erhabner und gottergleicher Schonbeit, einen Lorbeerfrang in ber Sand triumfirend auf ber Beltfugel ftanb. Dies tarentinifche Deifterwerk batte einst Cafar in feiner Curie über bem Altar aufaeftellt, Augustus batte benfelben mit ben Spolien Aegopten's geschmudt, und feit jener Beit wurde feine Cenatssitung obne Opfer por bem Nationalbeiligtum eröffnet. Die Bictoria aber war bereits von Constantius entfernt, von Julian jedoch wieber eingesett worden. Als nun Gratian fie binwegicaffen ließ, übermannte bie beibnischen Sengtoren ein tiefer patriotifder Schmers, Sie beorberten ben Brafecten und Bontifer Sommachus, einen Mann von ebelm Romerfinn und bas Saupt ber beibnifden Bartei, mehrmals an ber Spite einer Gefanbticaft an ben Sof von Mailand, ibn um die Wiederherstellung der Suterin des römischen Reichs ju bitten. Die bewegte Rebe, Die Symmachus fur feine aweite Gesandtichaft im Nabre 384 entwarf, ift ber lette officielle Broteft bes untergebenben Beibentums, und indem in ibr die verlaffene Roma als Berfon auftritt, icheint fie fich ichwermutsvoll in die Figur der Kaffandra zu verwanbeln. "Es icheint mir, fagte Sommachus in biefer Schrift ben Raifern Gratian und Balentinian bem Zweiten, als ftebe Roma por euch, und ale fprache fie in biefer Beife zu ench: trefflicite Gurften, Bater bes Baterlandes, babt Ebrfurcht vor meinem Alter, zu welchem mich bie beilige Religion gelangen ließ. Es fei mir vergonnt bem Cultus ber Bater gu folgen, und ibr werbet es nicht zu bereuen baben. Laft mich meiner Beife gemäß leben, benn ich bin frei. Diefer

Suftus hat die Welt meinen Gesehen unterworsen, diese Mylpterien haben hamibal von den Mauern, und die Zemnonen vom Gapitol gurüdgestürzt. Soll ich dagt er halten sein, um in meinem Gressenater zurecht gewiesen zu werben? Ich will sehn, wie man mich zu belehren sich ammaßen mag — und dies ist eine späte und schimpfliche Belebrung des Mittens."

Die icone, aber ichmade Abetorif bes Aupiter-Briefters unterlag bem vernünftigeren Geift ber Zeit und ber Rebefunft bes beiligen Ambrofius, Bifchofs von Mailand, und ein fpaterer Berfuch ber altromifden Bartei beim Raifer Tbeobofins war nicht minder fruchtlos. Aber nachdem ber Senat in fieben Gefandtichaften vor vier Raifern ericbienen mar, feierte er bod nach ber Ermordung Balentinian's burch ben Franken Arbogaft bie Bieberberftellung ber Bictoria. Der Rhetor Eugenius, von jenem mächtigen Minifter und General auf ben Eron erhoben, eilte in ben Anbangern bes Seibentume fic eine Stute ju fichern. Der alte Cultus murbe wieber erlaubt, bie umgefturgten Statuen bes Beus richteten fic wieder auf, und der Altar der Bictoria ward pon neuem in ber Curie aufgestellt. Doch Gugenius fiel icon im Jahre 394. Dem frommen und orthodoren Theodofius, ber in bem Ermorbeten feinen eigenen Schwager gu rachen

'Relatio Symmechi L. X. ep. 5.1. Senguet bat ein gatter Gapirel Bier bieft 27ag86ie Liv. S. e. hap. S. Elfrée and Sferken im Gap. 28. 28. Minteret auf bie Relation bes Evatumadaus [épécis Minterplas [rine right] on 3 Seinfania (nan. 384). 694th Zeoutment lepten im Tom. I. test pitchemins, Parma 1788. Unb and Pitchemins beberlegt meh im 3044 400 Evatumada barteg friet preligiden Bidder adversas Symmen. E. Rindverfinia [ag Irit; min gat: quid mibli veierum exempla necham. E. Rindverfinia [ag Irit; min gat: quid mibli veierum exempla ex

batte, balfen bie Beiligen über bie falfchen Gotter, Die Ariftotraten und die Usurpatoren siegen, und nachdem ihm ein Eunuch aus bem ichwarmerifchen Megypten bas Drafel bes Anachoreten Johannes von Lufopolis überbracht batte, er werbe einen blutigen Sieg gewinnen, brach er auf, und vernichtete ichnell Eugenins und Arbogaft. Der Sieger tam nach Rom, wo er bie Briefter bes alten Cultus vertrieb, und die Tempel auch bes letten Opferdienstes beraubte. Co weit, faat ber beibnifde Beschichtschreiber Rosimus, ging bamals ber llebermut, bag Gerena, bie Gattin Stilico's, in ben Tempel ber Rhea eintretend, vom Salfe ber erhabenen Göttin ben foftlichen Schmud nahm und ihren eigenen Sals damit umfettete. Die Gobenbilber und die Beiben litten ichweigenb; fein Rhetor wagte mehr ben verbammten Gultus öffentlich zu verteidigen. Sollte nun ber eifrige Theodofius Altar und Statue ber Bictoria in ber Curie gelaffen baben? Es ift nicht leicht ju glauben, er habe ein bereits unschablich gewordenes Spiel der nationalen Erinnerung verachtet, obwol Claudian in feinen Gebichten von der Bictoria als von einer beim Triumf bes Stillico und bes Honorius anweienden Göttin fpricht; die Anschauung des Boeten ift wenigstens zweifelbaft, und er mag viel weniger mit ben Augen ber Birklichkeit, als mit benen ber Phantafie gesehen haben. 2

Co viel ift gewiß, bag in ben Tagen bes Theobofius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zosimus V. c. 38.

Claudian. de Cons. Stilich. III. v. 201 sq.: o palma viridi gaudens, et amieta tropaeis, custos imperii virgo etc. uno de VI cons. Honor, v. 597 sq.:

adfuit ipsa suis ales victoria templis Romanae tutela togac etc. —

trot aller Ebicte und trot bem Berichließen ber Tempel ber öffentliche Charafter Roms noch immer ein beibnifcher war. Ru berfelben Reit, ale bereits bie feit bem Jahre 341 in Rom eingewanderten Monde. Röglinge bes ägwtischen Anachoreten Antonius, barfuß, in ber Rapuze, zwifchen ben noch boben und berrlichen Tempeln Rom's einhergingen, nach ber taum gegrunbeten Bafilifa bes G. Betrus ju giebn, ober fic an anbern Grabern ber Martirer in's Gebet nieber gu fturgen, feierten bie Beiben noch ihre verbotenen Opfer und ibre antifen Gefte. Roch ftanben in ben Strafenvierteln die Capellen der compitalischen Laren unversehrt, und es flagt ber driftliche Dichter Prubentius, bag Rom nicht etwa einen, fonbern viele taufend Genien babe, beren Bilbniffe und Reichen überall auf Thuren, Saufern und Thermen, und in jebem Bintel von Rom ju feben feien; und ber beilige Gieronpung ift über die Lift der Römer erbittert, baß fie, vorgebend es gefchebe gur Sicherung ibrer Saufer, Bachetergen und Laternen vor bie Ecunggottheiten bangten, bamit fowol bie Eintretenden, als bie Berausgebenben an ben alten Aberglauben fort und fort erinnert würden. 1

So hatten nicht einmal die energischen Gesehe bes Theobosius bermocht, weber die heibnische Partei in Rom, welche Symmachus und sein ebler Freund Präterstaus bertrat, noch ben Cullus der alten Götler völlig zu nuterbrüden, und bie

¹ Prudentius advers. Symmach. II. v. 443-446:

quamquam eur Genium Romse mihi fingitis numr etc. S. Hieron. Comment. In isaism IV. p. 672. Beegaot II. p. 139:
"on a donc raison de dire, que pendant le jour comme pendant la nuit l'aspect de Rome devait être celui d'une cité où l'auce in contract celle dominait. Sputte fint bie Mateumatampen an bie Étélé ber Empre ser ben Zerra girtren.

immer wieberholten Ebicte, bie Tempel gu ichließen, bie Altare und bie Bilbfaulen zu entfernen, beweifen flar genug, daß felbst in ben Brovingen Tempel und Tempelbienst bartnadia fortbauerten. Sonorius und Arfabius, bes Theobofius Sobne, fubren fort folde Ebicte ju erlaffen, und es mar erft mit bem Beginn bes fünften Sabrbunderts, bag bie beidnische Religion, wie ein morfcbaewordenes und verblidenes Bradtgewand, endlich von ben Schultern ber alten Roma fiel. Die Ginfünfte (annonae), welche ben Tempeln aus Steuergefällen, Tributen und Befitungen mancher Art feit Alters zugewiesen waren, bamit ber Cultus und bie öffentlichen Tefte bavon bestritten würden, entzog man ihnen durch Sonorius' Gefet vom Jabre 408, und daffelbe außerorbentliche Ebict, welches bie beibnische Religion aller öffent: liden Grundlagen völlig beraubte, erflärte, indem es bie Altare und Ibole wo auch immer zu zerftoren befahl, bie Tempel felbft jum Gigentum bes Staats, und entgog fie eben baburch als öffentliche Gebaube ber Rerftorung. 1 Freilich folgte noch fiebengebn Rabre barauf bas aus Conftantinopel batirte Ebict ber Raifer Theobofius und Balentinianus, worin fie erklaren: "alle Cavellen, Tempel und Seiligtumer. wenn folde noch gegenwärtig unverfehrt geblieben find, follen auf Befehl ber Obrigfeiten gerftort, und burch Aufpflansen bes Reichens ber beiligen driftlichen Religion gereinigt

<sup>&</sup>quot; Eden 309 gaben Ricabins umb Quarrins lür Sirila bas übci: ancles inlicitis rebus vacuus nostrarum beneficio sanctionum ucquis conetar evertere, decernimus enim, ut aedificiorum quidem sit integra status. De Pagen. ascrif. et templis lib. XVII. 7tt. X. n. 18; n. 19 feigt bas videige debi tes égénetis um Xicabinal in. bem Şabr vide, sunte brun Genidat bes Beljies um Şibliliyans: Templorum detrahantur annome etc.

merben;" aber daß der Ausbrud gerstören (destrui) nicht mörtlich genommen werben darf geigt schon der gleich solgende Jusah, welcher die Zempel in dristliche Leiligtümer zu verwandeln besteht.

## Es fonnte nun Prubentius fingen:

3hr Böller jubelt allzumal, Juba, Rom und Gracia, Aegupter, Thrafer, Berfer, Stutben, Ein Könia berricht ob allen nun.

Das Seibentum war als öffentlicher Charafter verschwunden, und die jusammengeschmolzenen Rethe der Anhänger des alten Jupiter und Phollom nährten die verbotene Flamme ihres Dienthes nur in gehiemen Jusammentfünften, auf der öden Wildenie der Gedeige, Die Zempel in Rom indeh waren Sechalden der Gedeige, Die Zempel in Rom indeh waren sehen geblieden, man dars sogen alle, melde irgand Greiße und Pracht in den Gedigde der ödeligken Autionalstolges und des Gefühlts für Kunstwerfe gestellt hatte, und wenn auch von den Gefühlts für Kunstwerfe gestellt hatte, und wenn auch von den geringeren Heitigtimern nicht wenige mochten zerstört werden sein, so lehrt boch noch jeht der Augenschein, daß selbst unter ihnen der zößere Zeil noch im stunten Rom's betrachtet noch heute mit Bernanderung der nochespaltenen stehen. Den Sennedere in den Kunien Rom's betrachtet noch heute fingenamnten Besta, und feinen Randbern, den Zempel der

<sup>2</sup> Gaudete, quidquid gentium est, Judaea, Roma et Graecia, Aegypte, Thrax, Persa, Seytha, Rex unus omnes possidet. Prud. Cathemerinon Hymn, XII, v. 201.

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27; Siehe bas Crict Omnibus sceleratae mentis paganae exsecrandis, und ben Commentar bes Gotofrebus zu bem Bert destrui.

Fortung Birilis, und er beflagt ben Difggriff ber Beit, melde aus einer frottifden Laune biefe fleinen Capellen bes alten Rom besteben ließ, mabrent fie bas Cavitol und ben Tempel ber Roma und Benus und alle anderen Bunder ber römifden Gerrlichkeit entweber vom Erbboben vertilgte ober nur in fummerlichen Reften ichwebend erhielt, als ratfelbafte Larven ber Bergangenbeit, um die fich die Unwiffenbeit, die Caae ober bie Biffenfchaft bem Moofe gleich angeklammert bat. Aber bie Tenmel maren geschloffen, und indem fie in ber balb verarmenben Stadt aufborten bie immer fparfamer werbende Gunft ber Rieberberftellung mit den Thermen und Theatern zu teilen, perrotteten fie in fich felber, allen gerftorenben Ginfluffen ber Clemente ber Ratur und ber Beichichte iconungelos ausgesett. Und fo tonnte fich bie Mbantaffe eines in Berufalem lebenben Rirchenvaters bies erstarrte Babylon Rom wol vorstellen, wie feine prachtigen Tempel ber Ruft übergog und wie bie Spinne als Schickfalsparge um bie ftralenden Saupter ber verlaffenen Götter, Meifterwerfe griedifder Runft, geschäftig ibre grauen Saben wob. 1

Bei weiten leichter als die Zempel Rom's waren die schönen Runstwerte hellenischer oder römischer Bühdauer zu zerstwern und zu beschäddigen. In unsählbauer Menge Zempel, Plähe, Hallen, Bader, Straßen und Brüden verzierend, da nach und nach Aationen von Göttern und von Mentiscen in Erz und in Etein in dieser ungebeuren Stadt ausgestellt worden waren, boten sie die Abstigfeit des Genies, die

<sup>&#</sup>x27; Die Spinne (fie ift in Rom ein dimonisches Wefen) batte einen eignen Tempel von Beliogabalus verdient. Ich erinnere mich eines schönen Apolletopis in den Thermen des Caracalla, welchen sie mit einem Süberischer abnalis unwoben batte.

Schönbeit und die Ausgeburt der Abantafie von Jahrbunderten in einer nicht zu sagenden Manniafaltiakeit der Anschauung bar. Conftantin, ber bie Stabte Europa's und Affen's plunberte, um bas neue Rom. Bozanz, auszustatten, batte zuerst von ben römifden Bilbfaulen viele binweggenommen. ftellte bavon allein im Sippobrom feiner neuen Stadt fechszig Statuen auf, obne Ameifel burch Schönheit ausgezeichnete Berfe, unter ihnen auch ein Stanbbild bes Augustus, 1 Aber bie Menge war fo unericopflich, baß ibr Mangel, mochte er fie gleich zu bunderten entrafft haben in Rom nicht fühlbar wurde. Indes werden bie Christen unter feinen Nach: folgern eifrig gemefen fein, die Goben und Abbilber ber falfchen Damonen, als welche ibrem Borftellen bie Deifterwerte ber Runft natürlich ericeinen mußten . anzugreifen . wo fie es obne Aurcht por bem Brafecten und ber Bolizei thun fonnten, und fie werben mit Luft bie mifigestalteten Gotter Afien's und die schwarzen Basaltssauren Neappten's zerstört, oder in manchem Tempel mit bem Altar auch ben Gott vernichtet baben. 3edoch fcutten bie Raifer fowol bie Tempel, als auch bie öffentlicen Bildwerke, und dies that schon Constantin, welchen Brubentius vor bem beibnischen Genat also rebend einführt:

> Bafcht, o Bater, bie Bifter von Marmer, etcl behrengte, Laffet gereinigt bestehen bie Ctatuen, Bertle von großen Künflien; unb unferer Ctabt jur fössischen Jierbe gereichen Wögen fie bier. Kein Wissprauch bart, lein ichanbitder ingend Gettes mochen bie Runst, umb besteden ber Runst Menumente.

¹ Incerti Tempor, demonstrationes, seu originum Constant. beim Combess Orig. p. 29. Codinus de origin. p. 51 erasbit, bass er aus bem Balatium von Rom bie Bildsanse bem Balatium von Rom bie Bildsanse bem Balatium von Rom bie Bildsanse ber Fortuna nahm.

Marmora tabenti respergine tincta lavate, O Proceres; licent statuas consistere puras.

Schriffteller bes vierten und fünften Nabrbunberte nennen Rom's Plate, Baber und Caulenballen voll von Statuen, und nur ber beilige Auguftinus glaubte, bag bort alle Bildfaulen icon vor bem Einbruch bes Rhabagaifus umgefturgt maren. Außerbem prangten bie Saufer ber romifden Großen mit Cammlungen von Werfen ber bilbenben Runft und Malerei, und es ift nicht zu bezweifeln, baf bie fürftlichen Balafte felbft ber Baffus, Brobus, Olubrius, Graccus und Baulinus, welche gum Christentum übergetreten maren, ibre Gafte noch eine Reit Iana burch ben Anblid nadter Gottbeiten ber alten Muthologie ergonten ober argerten. Doch Die Beit war nabe, wo viele Romer aus Furcht vor Chriftus ober por Marich manche metaline ober marmorne Lieblings: gotter felbft begraben mochten, fie gleich Schaten in bie Erbe versenfend, aus welcher fie bann vielleicht erft nach langen Nabrbunderten bervorgegogen wurden.

Wolfen wir endig aus der furgen Aufgählung auchfulse der Kottila fernen, voie groß die Angahl nur der betwertagenden öffentlichen Allbereffe im Rom jur Zeit des Honerius war, so sagt sie den her Etadt bewundert werben fonuten Zelofije, 22 geröß Meiterfalunen, vergoldete Götterstatuen 80, von Essenden 74, und indem sie und nicht angist, wie wies Wilhaulen sonit die 36 Triumsbogen oder die Brunnen, die Zekater, die Solfen und die Raber

> Artificum magnorum opera. Hae pulcherrima nostrae Ornamenta cluant patriae, nec decolor usus In vitium versae monumenta coinquinet artis.

Prud. contra Symmach. I. v. 502 sq.
Fea sulle rovine p. 279 beruft fid aud auf S. Ambros. Epist. 18.
n. 31. T. III. 886 B., "ne er bem Raifer Bafentinian fagt: non illis satis sunt lavaers, non porticus, non platese occupatae simulacris?

verzierten, so ersahren wir von einem späteren Musseichner aus ber Zeit Zustinian's, daß man, wenn nicht zur Zeit, wo er schrieb, so boch im fünsten Jahrbundert 3785 eberne Bibhjäusen der Kasier und großen Nömer in der Stadt jählte. I Und wir werden und zu überzengen Gelegenheit daben, daß Nom selbst die zie Zeit Gregor's des Großen binen, wenn auch mit Arimmern der vielen Werten freut, womit Mugusius und Ngrippa, Claudius, Comitian, Dadrian und Mlexander Severus es einst so überschippenglich ausgestattet duten, dennoch selfen nach in künderungen durch Gothen und Bandalen an öffentlichen Kunstwerten reicher war, als es heute Soudon ober Klaris, oder die phylitick Stadt zusämmengenommen sind.

3. Umwanding Rom's burch bas Chriftentum. Die fieben firchlichen Regionen ber Stadt. Aeltefte Rirchen vor Conftantin. Ausgehn ber Rünfte bes Altertums. Die architettonifche Form ber Rirchen.

Während nun das Christentum seine Burzeln tiefer und tiefer in das kaijerliche Kom tried und die Stadt mit seinen Appsterien umspann, um an ihr eine Metamorphose zu vollziehen, welche zu den außerordentlichsen Erscheinungen der Beltzgeschichte gebört, wirtte es mit dreisacher Kraft auf die

<sup>&#</sup>x27; 3 Jadastied fetrie breith ein Breeistum ber Ernaumen Semit. Ragief Stall jat es in Intim. Herchquan gerausgegerin: Seript, vot. T. X. pract. p. 311—31V. 20/em Streich liegen wei äbere Stäntissen mab bes Breeistum ber Stigenster erfeldt ju Grunde, aber be 3-defenangels ber Einstern ils fünirerege unglantlich, neum man fie mit Zeiffert im Giljieber sergielde. 3-defenits julkt (notes angumen errectansen im Giljieber sergielde. 3-defenits julkt (notes angumen errectansen dammi; fenner XXV dener Stüllsten, bei faß mit Brachen und Zunde begandt mit ben 62 Rendylein noch Stam gicken; bestern umb fenne stülle fallste in ben 62 Rendyleich setzern umb fenne stülle fallste in bei die Steinbalt mich Stam gicken; bestern umb fenne stüllste fallste ihrer ich den bei der sieden ich von ber 2-det Stelljers, in beider ber Zeitrier feinfel.

Beftalt ber Ctabt: burdaus gerftorenb. felbitftanbig ichaffenb. und endlich umbilbend. Alle brei Wirfungen fonnen im Allgemeinen neben einander thatig gedacht werden. Aber indem eine neue Dragnifation ber menichlichen Gultur mitten in ein altes und allgemeines Spftem als ein Reim für fich bineingeworfen wirb, will bie Ratur ber Entwidlung, baf iene als eigenes Meien ibre Formen erzeugt, ebe fie bas alte zerftört ober permanbelt. Es ift eine wichtige und febr merfwürdige Thatface, baf bie driftliche Kirche icon in ber erften Beriobe ibres Bestebens bie Stadt Rom gleichsam in Besit nahm. indem sie unabbangig pon der Einteilung in die 14 bürgerlichen Regionen des Augustus dieselbe in ibr eigenes Berwaltungeinftem von fieben Regionen einteilte . ale fieben Sprengel für die Notare ober Aufidreiber ber Martirergeichichten . und für die fieben Digconen ober Rächter ber Kirchenlehre und Rirchengucht. Diese Anordnung wird icon Clemens, bem pierten Bifchof Rom's jur Reit Domitian's gugefdrieben, ibre lleberweifung aber an bie Diaconen zur Reit bes Traian. bem fecoten Bifchof Evariftus, welcher bie Titel, b. b. bie Rfarrfirden in ber Stadt ben Bresbotern verteilt baben foll. 1

Die Zahl biefer geistlichen Regionen, die Salfte der kaiferlichen betragend, hat man bald mit diefen als Zusammenfassung von je zweien, bald mit der gleichen Anzahl der

Anastasius Bibl. in vita S. Clementis: hie fecit 7 regiones divisii notariis Beltilus accisies, qui gesta martyrus sollicite, et curiose unusquisque per regionem suam diligenter perquirerent.— Vita s. Evariati: hie littolos in urbe Roma divisti preshipteris, et 7 diaconos constituit, qui custodirente piepopum percificantem propher stylum verisatis. Um 238 foll Belsiumis und 7 Caubbaccam hingaffig beber, um nadpem gibt bum diejde Gainb bis galdy ber Zisteren genedigen wor., poll ©. Ciliceller über fie alle bis 7 Garbinalbiarenem gefiqs beber. Bastralbil kinna ex chinics sacra- c. et shinos leser-s. et shinos sacra-s. et shinos leser-s. et shinos leser-s. et shinos sacra-s. et shinos leser-s. et shinos leser-s.

Mächtercoborten in Berbindung gebracht, und man bat ibre Grengen vergebens vollständig wieder bergustellen versucht. Rur aus einigen Angaben ber alteften Chronif ober Lebensbeschreibung ber Bapite weiß man, bag bie erfte Region bie Aventinifde bien, und ibr auch bie Bafilita von G. Baul vor ben Mauern zugeteilt war; daß in der zweiten das Belum aureum ober alte Belabrum und bie Big Mamerting, in ber britten ber Colifde Sugel und felbft bie Bafilifa bes S. Laurentius por bem Tore lag; baf ferner in ber vierten Region ber Titulus Bestina ober bie spater fo genannte Rirche S. Bitale ftanb, 1 bie fünfte Region aber Caput Tauri ober Tauma genannt wurde, woraus man die alte Region Balatium für fie zu beweifen fucht, obwol fie vielleicht bie Gegend begriff, mo bie Rirche ber G. Bubentiana liegt. Den Bresbotern ber fechsten und fiebenten Region endlich teilt eine Stelle in jenem Bud ber Bapfte bie Bafilifa bes S. Beter 311. und es mogen ibr bemnach Trastevere und bas Marsfelb angebort haben, 2

Richt minder unvollständig find wir über die Altesten driftlichen Richen in Hom aufgellört, welche jene Regionen des Bischofs Clemens voransfehen. Der Bischogierde des Altertumsforscheres und des Verehrers driftlicher Anfainge muß

<sup>&#</sup>x27; Dies bestimmt eine Inschrift in ber Roma Subterranea II. lib. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Starbni serinát (Roma Ant. I. p. 125 sa.) ble Öerdelünin per findidien Signion. Ur glault, volg C. Gilspelir innes be felet 80-findidien Signion. Ur glault, volg G. Gilspelir innes be felet 80-findidien Signion. Ur glault innes (p. 137-140) [adj. 188], appendix de regionilus urbin Romas (p. 137-140) [adj. 186 r. Signionn foundfold and 8 re utidigine Petidi in trêen red be 7 Signionn foundfold and 8 re utidigine Petidi in trêen red C. Cimpilitica (and 464) anjuffiliate, recent is flux ur adjider; Regionem III ad S. Laurentium, Rog. I ad S. Paulum, Rog. VI et VII ad S. Petruli.

es biefe Geichichte überlaffen, fich bie erften verftedten Betbäuser ber Chriften in ben Wohnungen von Brivatpersonen und in den Bierteln Rom's zu denfen, wo die ärmeren Bolfsflaffen und die feit Bompejus Zeit berübergekommenen Juben lebten, also im Transtiberim, auf dem Aventin und auf ben brei norböftlichen Sügeln, ober endlich in jene merkwürbigen Busquolan-Ratatomben an ber Appifden, Oftienfifden. Murelifden, Calarifden und an anderen Strafen por ber Stadt binabaufteigen. Uns ift es gu wiffen allein wichtig. welche driftliche Bafiliten gur Beit bes Sonorius in Rom gu feben waren und ber Physicanomie ber Stadt einen neuen Rug verlieben. Solder Kirchen aber gab es bamals bereits viele, die einen icon vor Constantin eingerichtet, die andern jur Beit biefes Raifers gegrundet, nicht wenige von ben Biicofen unter feinen Nachfolgern mit völliger Freibeit in ber Babl bes Ortes aufgebaut. Denn indem wir die Lage biefer älteften Chriftentempel Rom's betrachten, finden wir, daß fie anfange und felbft noch gur Beit Conftantin's bas eigentliche Rom nur an feinen Endpunften umfreisten, weil fie fast burdaus Grab: ober Ratafomben:Rirden waren, und baf fie erft nach und nach mit bem Borbringen ber neuen Religion fich gefabrlos auch in's Gers ber Stadt gogen und breift neben den Tempeln der alten Götter sich aufstellten, endlich bie und da in ibnen felbst sich einrichteten.

Die Ueberlieferung begeichnt als erfte eigentliche Kirche-Mom's bie ber S. Pubertliann, wochse noch bente als ein Titel unweit der S. Maria Maggiore besteht. Die Geschächte weiß nichts von einer Annoelenheit des Appeließ Petrus in Nom, aber die Tarbitien oder Segende erzählt, doh fer auf dem espulfinischen Häged im Biens Bartriins und im Jausie-Gregoreisse, dieckset er eines Assen. 1.

bes Senator Rubens und feines Meifes Briscilla Mobiuna nabm. und bort felbst ein Bethaus errichtete. Des Rubens Sobne Annatus und Timotheus befagen bafelbit Rober, bie nach ibrem Namen in ben Acten ber Märtirer genannt merben, und eine Sanbidrift bes Buche ber Bapfte fagt im Leben Ring I. (um 143), baft biefer Bifchof auf Bitten ber Aungfrau Braredis in jenen Thermen eine Kirche grundete und ber G. Bubentiana weibte, welche jener und ber beiben Junglinge leibliche Schwester mar. ! Es ift überbaupt bie erfte ber Rirden Rom's, bie ber Liber Bontificalis bemerkt, und fie kommt als Titel bes Bubens im Concilium bes Commachus vom Nabre 499 vor. Abre beutige Tribune bewahrt noch alte und merfwürdige Mofgifen, Die zu ben iconften Rom's geboren. Gie ftellen Chriftus swifden ben Apofteln und beiben beiligen Schwestern por, welche bie Marter: fronen ibm barbringen. 3br Stil ift rein und ausgezeichnet, und fonnte noch bem vierten, ja felbit bem britten 3abrbunbert angehören : aber bas Gemälde bat eine mehrmalige Heber:

' Annst, Bibl, vita S. Pii. Den Namen tes Angftafine, Bibliothefare jur Reit Mifolaus I., tragen bie alteften Vitne ber Babfie mit Unrecht. Dies unichutbare Buch (Liber Pontificalis) entftand aus Trabitionen und Rotizen ber alten Kirchenardive, aus Bergeichniffen ber gesta pontificum, und es batte fich bis unt suec. 9 nach periciebenen Recenfionen gebilbet. Der Liber Pontif, reicht von G. Betrus bis Rifelans I. (+ 867); bie Gesta Sabrians II, und Stepbans VI, aber merben bein Bibliothefar Guillielmus maeidrieben. (Giebe bie Rote bes Panvinius mm Blating am Ente bes Lebens Rifolaus I.) Die gefehrteften Berausgeber bes Lib, Pontif, find bie Beronefer Francesco und Ginfepte Biandini, bie nach bem Borgang von Solftenius und Scheleftrate feine Entftebung aus ben vericiebenen Ratglogen und Recenfionen ergründet faben. Ihre Roten find auch für die Topographie Rome von bobem Bert. (2. Musg. Rom 1731.) 3d fcweige von ber Mainger vom Jabre 1602, und von ber Parifer Ausgabe burch Fabrotto, 1647. Die correctefte Ausgabe beforgte Giev. Bignoli, Rom 1724, 3 Bbe. in 4.

arbeitung erlitten und dadurch allzuviel von feiner Ursprünglichteit eingebüßt.

Mit dieser Nirche vereinte sich die des heiligen Rastor (Titulus Pastoris), von dem Bruder des Bischois Rins I., ihrem Gründer und ersten Indober so genannt, und es scheint, das beide Namen sür diese noch heute zu unterscheindende Boppelstrege gebraucht wurden.

Dem Blidgiof Galfirtus I. (217—222), von nedfenn wie berühmten Antafomben ben Namern führen, wird fogar ichen bie erste Antalge ber E. Maria in Taniferere zugeschrieben, seinem Nachfolger ber Bau ber S. Gecilia in bemießten Stiertel. Bemig später, in ben Antang bes bierten Jahrbumberts beright man die Grindung ber ältefan aventimitigen Kirchen bei S. Alefije und ber G. Briska. Doch sind alle beite Boliffent in des unbeurdspringliche Duntel ber Segmenn getaucht, und weder sie noch alle übrigen vorconstantinischen beben wir uns in trigend einer in bie Magen fallenden ober ausstzeischneten Gestalt vorzusichen.

Erft als Conftantin bem Chriftentum Die völlige Freiheit

<sup>\*</sup> Zensungati: Notizie della bas, di S. Prassedo, Roma 1725, betunpt filia), as Desu Per Wittere di Çivii crité Periegg genéra, er labé vert ité Zindfinde Pudentis criédet, afec thie fei in tec lenigen. Prassedo a judice. Die S. Pudentisas fici after el Ecterme tee Nicotata erd vou Wins I. rebut neveten. Munitali béstustet baggar (Virtimo Trofos della Cross), del lie tallet von Gerna glieblez Minde Sentimo (Lova). Propriette von Gerna glieblez Minde Sentimo (Lova). Propriette von Gerna glieblez Minde Sentimo (Lova). Propriette von Gerna (Lova). Propriette von Grand (Lova). Propriette von Grand (Lova). Propriette von Gerna (Lova). Propriette von

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3ch folgte in biefer Aufjählung bem Liber Pont., und jog bie Schriften von Ugonio, Martinelli, Marangoni, Severano, Panciroli, Banvinius x. 311 Rate.

aab, erhoben fich große und prächtige Bafilifen in Rom. Ibre grditectoniiche Form, lang porber in ben Ratgfomben ausgehildet, wie der Cultus der Kirche, erichien als ein mefentlich Vertiges und ließ ben folgenben Sabrbunberten Rom's im Gangen nur wenig Noues zu entwickeln übrig. Der Römer, ber in feinen prachtvollen Saulentempeln eines ibea-Ien Stils noch ben Göttern Opfer brachte, mochte mit foottifder Berachtung iene Tempel bes Chriftus betrachten, welche ibre Anlage ben Gerichtsballen entlebnten, ibre Gau-Ien gleich einem Raube innerhalb bes Gebäudes verbargen. und die Tempelfronte felbst binter einem ummauerten Borbof, in beffen Mitte fich ein Cantbarus ober Bafferbrunnen befand, gleichsam verstedten. Bu jener Beit mar inden bie bilbenbe Runft ber Alten eben im Scheiben von ber Menichbeit begriffen beren Leben sie burch lange Jahrhunderte pericont batte. Es beweist ibr Berichwinden noch beute in Rom der Grenzstein zweier Culturepochen, Constantin's Triumf: bogen, welchen ber Cenat nicht anders berguftellen verftand. als nachdem er einen dem Trajan geweibten Bogen gerftört batte, um mit beffen Sculpturen jenen bes Conftantin gu ichmuden. Aber weil biefe nicht ausreichten wurden bie lebenben Rünftler, benen man einige Reliefs überlaffen mußte. ju ber Beichamung verurteilt, öffentlich ju befennen, baß bie Ibeale ber Borfabren icon aus bem Bereich ibres Bewuftfeins und Bermogens fich entfernt batten: und noch beute ftebt ber Wanderer in ben Ruinen ber Stadt nachbentlich por ienem Leichenstein ber Kunfte Griechenlands und Rom's.

Die Malerei teilte bas Schidfal ber Bilbhauerfunft im Allgemeinen, boch im Besondern war sie glüdlicher. Erschöpft

in ibren Motiven, die fic ausgelebt batten, ichien fie Conftantin nach Bugang gu folgen und fügfam bas Cbriftentum su befennen, und fie bilbete an ienem prientalifden Sof ben von Sbelfteinen und Berlen ftrogenden Lurus in ftarren Muffven nad. Gie verließ auch in Rom feit bem fünften Jahrhundert bas beitere 3beal ber Alten, welches noch in ben Ratatomben als annutige Ornamentit war festgebalten worden, und unterftutt burch eine aus ber Raiferzeit ererbte Tednit manbte fie fich gern bem Muffve gu. Die Mofait ift aber wefentlich bie Runft bes Berfalls, bie fünftliche golbprangende Blume ber Barbarei, und ibr Charafter ftimmt gu ber Beit einer roben Defnotie und Aristofratie, welchen felbst bie Beiligenbilber iener Goode bisweilen gur Coau tragen, wo nach bem polligen Berluft ber freien Inftitutionen ein bierardifches, in Golbbrocat gebülltes Beamtentum Staat und Rirde sugleich burchbrang. Jedoch nicht minder ben tiefen, muftifden Ernft, bie ichauerliche Einfamteit religiöfer Leibenichaften und ibre wilde, fangtifche Energie mitten in Nabrbunberten, wo bas fanfte Licht ber Biffenicaft und Philosophie erloich, brudt die Mojaif überrafchend fraf: tia aus.

 mit bem Entweichen ber inneren idealen Triebe, welche ber Arditectur Starte verleiben, auch bas Sandwert ober bie Technit bie Gebiegenheit verlor. Denn anders ift ber Riegelbau aus ber Beit ber erften Raifer und jener Sabrian's, anders aus der Constantinischen Beriode, wo er icon flüchtig und farg ericbeint. Indem nun die Baufunft, an ber außerften Grenze einer langen und berrlichen Cultur angelangt. beren 3beale zu verlaffen batte und gezwungen war, ftatt Tempeln Kirden zu errichten, fand fie fic offenbar in einer feltsamen Berlegenheit. Alles beibnifch Religiofe mußte fie verabicheuen, die vollkommenen Stile der Alten mußte fie verwerfen, und fo entlebnte fie die Form ber Rirchen mit einem außerorbentlichen Inftinct von ben burchaus burgerlichen Gerichtsballen ober Bafilifen, welche ber Glieberung und bem liturgifden Bedürfniffe ber Christengemeinde aut entsprachen. Die driftlichen Rirden erfubren indeg immerfort Rufate und Beranberungen, mas ber reine Stil und Die einfache, mathematifche Bollendung bei ben alten Tempeln nicht gestattete. Gie erweiterten fich mit bem Lebrgebaube ober bem Cultus, und fie wurden burch einen regellofen Unbau von Cavellen und Oratorien und durch die gemehrte Menae ber Altare fo febr entstellt, baf man fie gleichsam wiederum in Ratafomben verwandelte. Bir werden im Berlauf Diefer Geichichte feine Bafilita in Rom finden, bie nicht mehrmals verwandelt worden mare. Diefe That: fache eines arditectonifden Badotums aus innerem Brincip mag vielleicht ber Entwidlungsfähigfeit bes Gultus in ben Augen Bieler, namentlich ber Briefter, jum Rubm gereichen. aber es ift mehr als zweifelbaft, ob bie Runft babei gemann.

4. Conftantinifche Lirchen. Die lateranifche Bafilifa. Die altefte Lirche bes €. Petrus.

Dem Kaijer Gonfantin schreite bie Tradition bie Grünbung solgender Bastillen in Mom zu: der im Lateran, im Satican, des S. Annt vor dem Maneren, S. Groce in Gerusdelmune, S. Agusse vor dem Momentanissen Text, S. Greenzo vor dem Maneren, und der Klirche der heiligen Warcellimus und Petrus vor der Borta Maggiore; aber geschiede lich läch fich über seine Bauten nichts ermitteln, und vielleicht verdanft ihm nur S. Johann im Lateran vierflich eine Knitschung.

Geine Gemalin Gaulta befaß bort bie Sünfer der fin millie Saternaus, eines dient vomitigen Geschleichs, besten Name nicht durch Thaten, sondern durch den Besig eines umfangerichen Balastes unsterdicht geworden ist. Zenn zu allen Zeiten blied er von einem Deitabuen unge terent. Der Satier gab, wie man glaubt, denjemigen Zeil des Sateran, nedere vorzugsweis Donnus Faanstan folger des Silveiler restricten bartin fast taussen, und die Bach jolger des Silveiler restricten bartin fast taussen, und die Bach geber gestellt der Bach der Bach der Bartin geber gestellt wie der Bach der Bartin erfellem im Rauf der Zeit viestach umgehaltend, und durch Gapellen, Zeitstinne und Vossilisten erweiterend. Witten in des leiner lateranissen gehalten der uns num die Basilista zu denschaften, nedes Comfantin der erweiten ließ, wodssigkein gebreichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roch 1595 fanb man neben bem l'ateron prei Bleiröfpren mit ber 3nfchilt: Sexti Laterani. — Sexti Laterani M. Torquati et Laterani. Eiche Marangoni Istoria della capella Sancta Sanctor. di Roma. c. I. p. 2.

und aus brei ober funf Schiffen bestehenb. Denn von bem ursprungliden Bau baben wir feine Anschauung mehr, und nur von bem Neubau unter Sergius III. im Anfange bes gebuten Sabrbunderts ift eine einigermaßen beutliche Schilberung auf une gefommen. 1 Die Bafilita war Chriftus unter bem Titel bes Salvator geweißt, und erft nach bem fecheten Nabrhundert führte fie ben Ramen G. Nobannis bes Täufers, welchem in Gemeinschaft mit bem Evangeliften 30hannes ein Benedictinerflofter neben ber Rirche gebaut wurde. Man nannte fie aber auch bie Conftantinifche Bafilita von ihrem Gründer, und auch die golbene, Basilica aurea, von bem überschwenglich reichen Schmud, ber fie vergierte. Das Buch ber Bapfte führt bie Geschenke auf, welche Conftantin bort gestiftet baben foll; es ift ibrer an golbenen und filbernen Gebilben von ichwerem Cewicht, an Altaren, Apofteln und Engeln, Schalen, Trintgefäßen, Bafen, Canbelabern und anderem mit Prafinen und Spacinten geziertem Beidirr eine große Menge. Doch barf man annehmen, baß ber Schreiber bes Lebens von G. Silvefter alles in bas Berzeichniß eintrug, mas fich an Schaten in folgenben Sabrbunberten bort aufgebäuft batte. Die Bafilita Constantin's bebauptete als Mutterfirche ber Christenbeit, Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, ihren Rang vor

<sup>, &#</sup>x27;Sem €, 3ch, im Vertrau I, Aanstas, vita S, Silvestri, ber bieß Riede an 9, Rive cenfertint behen fül. 24ce 6-64gli (fölleret bre Lib. Pout. night. 9-6 20sillien, Jinseum Ind. T, II. p. 500 ng., pinter fis bir Stöckerlung ber 8-pillië er em Sacurus 2-65anner, ober biefer 6-milighe fölleret fir im 3afer 1200. Bir be 6-fejdige aller biefer 6-milighe fölleret fir im 3afer 1200. Bir be 6-fejdige aller corntant. Bentung füll Cimophi di exactis-acidelicis Gillighe. Wan febe ande bet A. Valentini Besillon Laternaruse descritta ed illustrato, Roma 1530.

ben übrigen Ritchen, jo fie erhob ben Anfpruch, daß die Gelligfeit des Zempels von Irenslatun auf fie übergegangen feit, weil die Bundeslade der Juden unter üferm Altar verwahrt nerde. Aber die hischich eine Kogierung einleiter Bestingen zeiter Bestingen zeiter Feligianhen jeder Kapif eine Regierung einleitet, wurde von dem Se. Heter bennoch in Schatten geftellt, ja mußte ihm an Glanz weichen, und wir nerben erfahren, wie im Wittefalter das Schweifung der heiligen Verenita einfelt die die Koffelin gefolierun Haufter der Verben Appolief ütriten, weiche der Auftraus der der Verlagen Verlagen gemocht Alle von Schwein zu auf die übrigen Religuein ber Schiften Genfantin's verbundfelt.

Es ift unbefannt, in welchen Jahren, und unter welchem Bapft und Raifer bie Rirche bes beiligen Betrus gegrundet wurde, aber die übereinstimmende Tradition und alle in den Acten ber Rirde, und fonft bei ben alteften Schriftstellern niedergelegte Rachrichten zwingen uns zur Annahme, bag fie jur Beit Conftantin's bes Großen erbaut wurde. Das Buch ber Bapfte fagt, er errichtete auf bie Bitte bes Bifcofs S. Silvefter bem beiligen Apostel Betrus bie Bafilita im Tempel bes Apollo, und er ichloß bie Leiche beffelben in einen unbeweglichen Carg von coprifdem Erz ein. Der Tempel des Apollo bat freilich nur in der Legende eriftirt. doch baben späte Ausgrabungen gelehrt, daß die Kirche des S. Retrus auf bem Raticanischen Gebiet neben einem Sit des Cobele-Dienstes gegründet murbe, beffen etelhafter Cultus fich am langsten in Rom erhielt, und noch fortbauerte als Theodofius bereits am Grabe bes Apostels gebetet batte. 1

1 Inichriften, begliglich auf bie Taurobolien und Rriebolien biefes Diemftes wurden im Anfang bes snec. 17 beim Reubau ber Baftifa

Die Segende gibt Constantin selber den Spaten in die Sand, den ersten Stiff an dem Grüben der Findsamente zu führn. um fie sägt im " zu Geren der zwiedl Appele, 2006 Arche voll Erde spelf Arche voll Erde spelf Arche voll Grobe selbst der erfel indiptend des Bena serfiert wurte, wissen wir niedt, abere die fedant, do dieser durch unmenschliche Martern der Christen geweißte Ort für die Schifflich erwöhlt wurde, und daß man sie auf einer Settle eines Circus erröfietet.

33pre Gefialt, wie sie nach Comfanttin und jur Zeit des Jonorius geschn vurde, läst sich sichter darziellen, als jene der urspränglichen Kirche im Kateran, weil der E. Beter im Lauf des Mittfallters zwar der von Grund aus neu aufgebaut wurde; denne erst Justius II. Gegann dem Keulau im Anfang des sechscheiten Jaufvhurderts. Die Kirche, über 500 Balm lang, und 170 Balm doch, date fünf Echtigund ein Eurschfallt, und entdet in einer ballbrunden Zeitburder Schrieber gefinden. Auf eine geste zwar der Wieden der Bussius de

' Zie ältele veldegerüng tes E. Ster gilt ber für bes Sündalter Semie bederidiger geiten. Gefer 2027 bes Enneime Stemes Stellins (maß Sünte see: 12): Historia Basiliene antiqa. S. Petri, Historia Frickit, Fernsagspert uns de Angells fonna 1646, mb defter fei ben Stellandigen Arta Sunctor. T. VIII. Junii p. 37—36. Sim feiger Arghafan Segina, sigdiful Suncrients wen E. Sterr († 1877): De rebus antiquis memorabell. Basil. S. Petri, in 4 Sünfern, abgörnaft in tratifent Sunda Fredünk. S. 61 [

<sup>2</sup> Plan und Maße ber alten Bastilfa gibt Benanni n. S. 12 f. nach ben Magaben bes Mipharamus, Severamus, Cloini n. Die hentige Kirche mißt 8291/, Palm in ber Tänge, und in ber äußersten höhe bis zur Kreuzieine 5003 Uchm.

und gegen 250 Jahm breites Atrium oder Paradijus, reeliges innen vom Säulenhalten rings umgeben war. Eine breite Zereppe von Marmorftufen führte jum Atrium empor, umb auf ührer Platform war es, wo die Nachfolger des E. Petrus bie Nachfolger des Augustus empfingen, menn sie am Grade des Kopfleds zu beten, oder im späteren Mittelalter ams ben Sänden des Ragnis die Krone zu erholten famen.

Die große Riche von entweder in Eile aufgeführt worn, oder die Zechnit hatte den Bertgefellen bereids verjogt,
denn, oder die Zechnit hatte den Bertgefellen bereids verjogt,
denn das Gennauer des Beuns omm fich gegen die seite und
fichnen Regentiet der Mauern des Circus siedecht aus. Die
könder, die Righs, die Aufgenmaern woren aus zusämmengerafitem Material von gearbeitet, die Architraue, welche im
Junern auf dem Sainen lagen, aus antifen Fragmenten
genafiten untschappen der die Gelten felich; die an
judiche zusämmengeset, nur die Sainen felich, die an der
Jahl, aus Marmer, oder aus Geranti, datten ungleiche Cauvikäler und Bassen. Ju Echnoclien hatten Marmerplatten
aus dem Circus dienen müssen, worden der
wirberinglicher Justigen, der seichnisse Schulturen fas. Van mus erfahmen, schof in der alteine Bestütze des
Man mus erfahmen, schof in der atteine Bestütze des

Antiques vations. Besil. a Constantion Max. felvefactes federactiver, apie, « muri externi, a cell ili super columnis surgentes, qui tecta gravi pondere austinebant e laterum, upphorumque freguntis, eiros, adiptentilasque sedificial eversia, eiros, adiptentilasque sedificial eversia, eiros, adiptentilasque sedificial eversia, eiros adiquiti arte actificati forerunt eir. Juning aus Grimath brim Martindi. 2.35 aus Martinii III. e. 25.5. Cervannis filter ten Adquiti art Zujata a., bir am Chipiti dente ber groften Zulata bed Zinantiques pa feits norz; and Torrigin les sorze grotte Val. p. 11 behautet, big auf ber manuerum Stelle bei gerfein Gleichung ber gelebiglic Stantin, antique annue Zefanti étan fenglers in Gleichung, aversal bas nor établiq gelebiglic Stantin au ben Ernspie flunt, preides Zerzigias abfeirir (2. 110).

S. Beter benfelben Charafter ausgebrudt gu finben, ber noch beute fo vielen Rirchen Rom's eigen ift, wo bas Beibentum in vielen Fragmenten und Alidwerten antifen Marmors als Raub wieber ericeint. Der innere Raum, wobin man burch fünf Thuren in bie fünf Schiffe trat, war groß und von impofanten Berhältniffen. Mus nicht großen Bogenfenftern fiel bas Licht in bas erbobte, faulenreiche Sauptichiff, beffen Dad ein robes Sparrenwert zeigen mochte, und es beidimmerte einen aus antiken Marmorftuden zusammengesetten Boben, und bobe Banbe, welche anfange noch fein musivifder Comud vergierte. Gin Bogen von mächtiger Spannung folofi bas Sauptidiff , und erinnerte wabrideinlich burd Dofaiten baran, baß an bie Stelle ber Triumfbogen ber Raifer Rom's, nun jene ber Beiligen getreten feien, welche bie blutigen Schlachten bes Glaubens ruhmvoll gefchlagen hatten. Und bier rubte ber Blid bes frommen Christen mit Begeisterung auf bem Mtar binter ber Confession ober bem Apostelarabe, wo fich über dem Leichnam des S. Betrus ein fleiner Tempel von sechs Porphyriaulen erhob. Die Leiche felbit, fo fagte man fich, lag unten in einer golbenen Kammer zwischen golbenen Lampen in bem pergolbeten Bronzeigra, in welchen fie Conftantin follte eingeschloffen baben, und ber Lebensbeschreiber bes G. Gilvefter macht die für den Bau febr wichtige Mitteilung, daß über bem Sara ein maffives Rreug von Gold, fo lang wie er felbit, fic erbob, worauf die in Gilber eingelegten Borte ftanben:

"Conftantinus ber Raifer, und Belena bie Raiferin."

"Dieles Saus umgibt eine fonigliche Salle, bie von gleichem Glange funteit."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Constantinus Augustus et Helena Augusta. Hanc domum regalis simile fulgure coruscans aula circumdat. Mincidumata ber

Der Project des hauptschiffs endigte mit der Apfis der balbrunden Aribune, einer Radgomung jener in den bürgerichen Bafilten Saniffsten Sams, von fich des Aribunal, der Entleds Präters, und die Eige der Richter besanden. Es ift nicht twachtsche den Gemaßen der Gemaßen vor; es gieten für gewiß spindliche Westleit auf Goldgrund, welche wir nicht necht einem und man las unter ihnen nech son der Bereit gefen der Benaßen und fichen der Bereit gefen gefen der Bereit gefen gefen der Bereit gefen der B

Quod duce te mundus surrexit in astra triumphans, Hanc Constantinus Victor tibi condidit aulam <sup>1</sup>

Vielleich fah aus dem vertiefen goldhem halferund par Zeit des Jomerins sichen das Verustütid des heichneds gwischen S. Petrus und S. Paulus herad. An der Namd der Applis aber lehnte der disches Sentl, auf weichem der Paptif Alganahm. Wie sis it ungewis, ob auch er wie so viele andere Visichestütte deritätlicher Rirchen Nomis ein ehemaliger Abedefielt war, den man aus Thermen entwommen halte, und vielleicht werben man aus Thermen entwommen halte, und vielleicht ner er derfelbe antitle hölgerne, mit Gold und Elfendein geschmäte Entl., den die bronzene Casthora Petri in der jehzen Teibune umschließt, und veckher, mertwürdig genug, mit der erhobenen Qarstellung des Zodialus und den gwolf Arbeiten des Hertules verziert üt.

Einen iconen Schmud fügte ber Bifchof Damafus feit

Texte: regalem und regalis. Die Lebart regalis ift jedenfalls regalis verzugiehen. Man vergleiche Bunfen's treffliche Erlfärung a. a. D. €. 88. Domus ift Sara ober Grabfammer. und aula die Rafiifta feife.

\* Es ift ungewiß, ob biefes Epigramm ber alten Mofail, ober beren Ermenenng unter Sabrian I. angebet. Undreas Futisius III. C. 84 (indien. Uleberfetung bes Boffi) ferieb es ab, als bie alte Tribune gerftet wurde.

bem 3abre 366 bem G. Beter bingu, einen Taufbrunnen ober ein Baptifterium, beffen von Golb und Burpur ftralenbe Bracht Brubentius in einigen Berfen befungen bat. 1 Gie find nebft einer furgen Schilberung bes G. Baulinus bie einzige Nadricht, Die wir von bem Aussehn bes G. Beter gur Beit bes Sonorius besiten. Der berühmte Bifchof von Rola, Boet wie Brubenting, vergaß ben beibnifden Runftgeschmad, in welchem er noch erzogen worden war, über der aufrichtigen Begeisterung bes Chriften. Nachbem er ber Armenfpeifung beigewohnt, mit welcher ber reiche Sengtor Aletbius im Barabies ber Bafilifa bie Leichenfeier feines frommen Reibes Rufing nach ber etwas geräufdvollen Sitte iener Reit begangen batte, ichilberte er ibm ben Ginbrud, ben bie Rirche bei biefer Gelegenbeit auf ibn gemacht, mit folgenben Worten: "Bu welcher Freude erhobst bu ben Apostel felbit, als bu feine gange Bafilifa mit bichten Schaaren von Armen vollgebrängt batteft, fei es wo fie unter ber boben mittleren Dede weit und lang fich erftredt, und aus ber Ferne vom Apostolischen Stul ber schimmernd bie Augen ber Eintretenden blendet und die Gergen erfreut, oder wo fie unter berfelben Laft ber Dacher von beiben Geiten in boppelten Saulenballen bie Urme ausbreitet; ober mo fie vom porliegenden Atrium glanzend sich in eine Borballe ausbebnt, und wo ben Brunnen, welcher unferer Sand und unferem Munbe bienftbares Baffer fprudelt, eine von gediegenem Erz gewölbte Ruppel giert und beschattet, indem fie nicht ohne moftische Bebeutung ben fpringenben Quell mit vier Gaulen umidliefit. Denn bem Gingang in bie Rirche giemt ein folder Schmud,

<sup>&#</sup>x27; Prudentius Peristeph. XII. Passio Bentor. Apostolor. Petri ${\rm et}$  Pauli ${\rm v.}~31{-}44.$ 

damit dasjenige, was drinnen mit heilfamen Mosterium vollzogen wird, schon vor den Thüren durch ein angenfälliges Wert bezeichnet werde."

Die Jahrhunderte bes Mittelalters umgaben ben G. Beter mit einem Rrang von Cavellen, von Rirchen, Rloftern, von Bohnungen bes Clerus und von Bilgerhäufern, fo bag ber Batican zu einer beiligen Stadt ber Chriftenbeit anwuchs, aber uir Leit des Honorius fab man nur wenige Nebengebaube an ber Bafilifa. Bon ibnen war bas altefte bas an die Tribune gebaute Templum Probi, ober die Grabcapelle bes berühmten Unicifden Cenatorengeichlechts, welches in Rom früher als andere das Christentum angenommen batte. S. Anicius Betronius Brobus, unermeglich reich und mit Ebren bes Staats überbauft, ba er mit bem Raifer Gratian das Confulat geteilt und viermal die Bürde eines Bräfecten bekleidet batte, ließ fich in jener von ibm erbauten Capelle in einem Sarkophag beiseten, ber noch erhalten ift, wie ber ältere und iconere Carfopbag bes Junius Baffus vom Jahre 358, welcher inden nicht iener Capelle, wol aber bemfelben Gefclecht angeborte. 2 Die faiserliche Kamilie felbst errichtete fich ein Maufoleum neben bem S. Beter, und es war wol

<sup>&#</sup>x27; S. Paulin. Epist. XXXIII ad Alethium (Antwerp. Ausgabe ©. 289).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ammian, Marc. XXVII. c. 11 bot nice intercipente Glysreflictum ples Flyeriest circlusting enemeric et potentia et opun amplitudine cognitus orbi Romano, per quem universum parae patrimonia sparae posselli, juste an accus non judicioli est noteri — univ: marcelat shaque praefecturis. Zer Cartigóng bet 3. Ediples feit in en unicimidare divertue, her els Probes are Logalia della Pietà im lemigar 2. Effect. Napágia Begins joh neb bas Templem Prolá, et el Niciona V. inferrenção life, une trutte bet devolațerilor tet Sresbu um ber Şiroka, j. [cine Histor. Bas. Ant. S. P. IV. 109, 110.

im Jahr 404, daß Honorius sich die Stelle ausstuchte, wo er zu ruhen gedachte, wie voor er dann seine Geben Frauen-Maria und Bernantia, die Töderre des großen Gistliche, destatten ließ. Indes dies Maufoleum ist verschwunden, aber eine späte Zeit entbedte noch den Santophag und die Neste Der Galerin Maria.

Dies ift nun im Allgemeinen bas Gemalbe ber alten Rafilifa bes S. Reter jur Leit bes Sonorius. Bir feben ein arofies und lang gestredtes Gebäude von Riegelmauern por uns, mit einem boppelten, boberen und niedern Dach, welches noch nicht bie vergoldeten vom Tempel ber Roma und Benus entuommenen Propreziegel ichmuden. Ernit und feierlich erbebt fic der mit dem Kreus versierte Giebel der Borberfeite über einem flofterartigen, mit Gaulen umichloffenen Borbof pon bebeutenber Ausbebnung. Die beibnischen Romer , welche por bem neuen Bau betrachtend ftille ftanben . fonnten fich fagen, baf innerbalb biefer Bafilifa in einem golbenen Gemach bie Leiche eines ifibifden Fifchers. Betrus, perebrt merbe. und fie richteten ihre Augen auf bas nabe Maufoleum bes Raifers Sabrian, welches als eine prachtvolle Rotunde von amei Saulenauffaben über einem berrliden mit Statuen geschmudten Burfel von Marmor rubte, und auf diese fremdartige Grabfirde verächtlich berabzuseben ichien. Der Circus baneben, mo Betrus einst follte gefreusigt morben fein, mar gerftort; feine Trummer, aus benen man bie Bafilifa erbaut hatte, gewährten ben muften Unblid eines Laburints ober ber Latomien von Sprafus, und noch raate von ber gerbrodenen Spina neben ber driftliden Rirde ber große Dbelist bes Caligula empor. Gewiß mußte ber Anblid bes S. Beter bart an bem vermufteten Circus etwas Befrembliches baben,

aber er wird bem Chriften als Sumbol feiner fiegreichen Religion ericienen fein, welche auf ben Trümmern bes gerftorten Beibentums fich niebergelaffen batte. Und icon gur Beit bes alteren Theobofius mallfabrteten jum G. Beter Schaaren pon Bilgern . sumal an feinem Teft im Juni . welches auch bas Teft bes S. Baulus war, und wie noch beute, nahmen fie ihren Beg fiber bie Briide bes Sabrian, die mehr als andere Bruden ber Welt Wanberguge frommer Menfchen getragen bat. 1 Raum aber ging ein Jahrbundert vorüber, fo fanten bie Brachtgebäube bes beibnischen Rom in Bergeffenbeit, und die Sobne ober Entel jener Romer , welche mit Ingrimm die Bafilifa betrachtet batten, wallfahrteten inbrunftig und auf ben Anicen ibre Stufen empor, und waren von ber überichmenalichen Schönbeit bes neuen Capitoles Rom's geblenbet. welches die Nachfolger bes S. Betrus mit unfäglicher Bracht von Gold und Gilber . von Ebelfteinen und Berlen . von Dufipen und von bisantinifden Burvur-Tevviden umfleidet batten.

5. Die alte Bestütk bes C. Hautiss, Zerr kaussigs Eultus ber dyingen. C. Maurenius und fein qued kinden: S. Lorenzo fiord le morra und S. Lorenzo in Lucius. C. Agurty, S. Crux in Hierussilens. C. Harris und Morrelliuss. C. Marces, C. Martie (Rossgiery). C. Martie in Zeußterus. C. Edicans. Stem's Musicht im fürsten Jahrhumbert. Gentrafe in ber Gabat.

Dieselbe Chre, die S. Petrus guerfannt wurde, widersuhr dem Apostel Paulus. Auch ihm soll Constantin, vom den Bitten des heiligen Silvester angetrieben, eine Bossilfa errichtet haben, eine Millie vor der Stadt an der oftienstischen Straße, dem Andlick der beitwischen Zempel sern, und auf jemer Stelle,

Prudent. Hymn. XII: Ibimus ulterius, qua fert via pontis Hadriani, Laevam deinde fluminis petemus.

Gregorevius, Gefdichte ter Statt Rem. 1.

no der Appliel der Legende nach den Tod erflitten hatte, oder no er tom der frommen Martone Lucina war bestattet noerden. Mer der den der Sau von S. Jaul entiprach verber dem er höbten Gefühl der Christen, noch dem immerwachsenden Anderen State er Gländigen und Püllger; dem ischen im Jahre Sas er eigen die Anglier Sas er "Tedeolinis um Nerchald an den Etadhyrassechen Sallnstinus ein Nescript, noeldes ihm besäch, eine neue, größere und glängendere Basslift auf der Etadher allen zu erkannen. I Tedeolinis bogann biesen Bau, umd Honorius vollendete ihm, doch es ist ungewiß, in wecken Jahr. Best aber die Gotspen nater Angeneig, in wecken Jahr. Best aber die Gotspen nater Angeneig der den der Kländerung Koms's christofsvoll verschoner, nach der der hande der Ständerung koms's christofsvoll verschoner, komen wir immerin annehmen, daß Honorius sichen Krische beten sonnte. \*\*

Die Anlage biefes berühnten Zempele, welcher an Schönthi de Suilide des E. Bettna fishertraf, hoar ift im mejentlichen ähnlich. Zwifchen bem Wege wen Oftia und bem Liber gelegem, bem lie ihre bobe burch Jenifere geglieberte Josepa spielret, batte auch fire wer fich einen Berticas ben wier Sallanfendlen, medem ein Cantfarms schmadte. Sie bettna bie alte Bacilifa bes G. Betrus noch an Größe, benn man gibt für 477 Zuß in ber Länger, und 258 Zuß in ber Breite. 3 Wenn nan burch eine ihrer Zhinren eintrat, verfen fich ber im bertichlen Mann ficherierbe Mid

<sup>1</sup> Baron, Annal. Eccl. a. 386 gibt bas Rescriptum aus einem vaticanifden Cober.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die 3midrijt über ber Mojaif bes Triumfogens fautet: Theodosius cepit perfecit Honorius aulam Doctoris mundi sacratam corpore Pauli.
<sup>3</sup> Ugonio etc. p. 235.

in ben maieftätischen Schiffen, beren es funf burch vier Caulenreiben geglieberte gab. Diefe Gaulen, je 20 in ber Reibe, waren antif und man weiß nicht, welchen Monumenten ber Romer entnommen, benn bie fpatere Unficht, bag bie iconften von ibnen bem Maufoleum Sabrian's entrafft worben feien, läßt fich nicht erweisen. Obwol fie, gufammengefucht wie fie waren, ber gleichformigen Bebandlung entbebrten, ja einige ibrer machtigen Korintbifden Cavitaler nur von Stud und in der Form bereits barbarisch waren, so ließ ibre Menge, ibre Grofe, und bie Roftlichkeit bes Steins biefen Mangel boch vergeffen. Es gab unter ihnen im Mittelichiff allein 24 von bem ausgesuchteften phrogifden Marmor . ben man beute Bavonagetto nenut, aus ganger Maffe und gegen 40 Balm bod. Richt wie im G. Beter rubte auf ben Gaulen ein gerabliniger Architrap, fonbern ber Baumeifter batte mit idlectem Geidmad von Caule ju Caule Artaben geidlagen, über welche eine steile Wand boch und nüchtern aufragte. Man idmudte wol nur bie Abidnitte berfelben über ben Saulenbauptern mit Mofait, und noch nicht mit ben Bruftbilbern ber nachfolger bes C. Betrus, welche erft eine fpatere Reit bort anbrachte. Die Dede ber Schiffe glangte von vergolbeter Bronge, und Boben und Wanbe von getäfeltem Marmor. Bie im G. Beter ichloft bas Mitteliciff ein gigantifder Triumfbogen, ber auf zwei gewaltigen jonifden Gaulen rubte. Aber erft bie Schwester bes Sonorius, Galla Blacibia, gab biefem Bogen gur Beit bes Bapftes Leo 1. feinen mertmurbigen Mofgifidmud. 1 In ber Mitte beffelben ericheint

<sup>1</sup> Das Epigramm am Begen fagt: Placidise pia meus operis decus Homn... (omne paterni) Gaudet Pontificis studio splendore Leonis.

bas gigantifde Bruftbild Chrifti, ben Stab in ber Sand, mit Schreden erregendem Ernft auf die Gläubigen niederblidend, als wollte es fie auf bas Antlin in ben Staub nieberwerfen : benn nur biefe fnechtische Art ber Annaberung ideint ein foldes mebufenhaftes Chriftusbaupt ju bulben. Bu ben Seiten erblidt man bie vier apotalpptiiden Sombole ber Evangeliften, unten aber bie 24 Melteften, und am Schluß bes Bogens S. Betrus und S. Banlus. Un Diefen Mofaiten zeigte fich sum erstenmal in Rom berienige Stil, welchen man ben bygantinifden zu nennen pflegt. Aber es ift irrig eine Runft aus Busans berguleiten, welche traditionell romifd war, ibre Borbilber für bie technische Behandlung größerer Figuren in ben Thermen und Balaften Rom's vor fich batte, und endlich, was bas driftliche Runftideal betraf, nur die Phantafie ber Epoche überbaupt ausbrudte. Benigftens fonnen wir nicht mehr mit Giderheit erfennen, in wie weit ber Orient auf die Feststellung gewisser Runfttwen im driftlichen Rom eingewirft babe.

Der Triumflogen von S. Jauf öffnete fich über ben Samptaltar und der Confession, unter nelcher der, zeignam des Mpostels in einem bronzenen Sonze sag, und er ließ endlich die mit Mosailen versehne Tribune herverischinen, die von ihm durch den mächtigen Raum des Kreusschiffes getreunt war.

Der Reichtum Sante Pauls fam jenem des S. Peter einf gleich; benn dos Buch der Pätipte begnügt fich mit der einfachen Angabe, daß Confiantin bert biefelben Geschenke füttete, die er hier geweißt hatte, und die beiden Basiliten jugenoiesenen Ginfantse gaben Ländereien in Curvopa, wie in Alfen der. Gold, eiller und Bekrafteiten in verfügenderteitsder und marchenhafter Bracht gediegener Platten und der Gefäße reigte auch in S. Baul die Phantafie der Geftfen, und höter um zu siehe ber oneinalisischen Bartaren. Der Dichter Prudentius sah die Bassilia zur Zeit des Konorius in ihrem erften jumgfräufichen Glang, und vourde von ihm zu einigen schöneren Berfen angeregt, als er dem Zaustrumnen des Zumasius aeweife batte. Es find diese

Dert in bem anbern Gebiet maber Oftia's Weg bes Paulus Titel, Be linter Sand ber Gluf ben Rafen gurtet. Ronialich bramaet ber Det; ein altijaer Gurt ben Tempel weißte.

Er schieß ben Umfreis ein mit großen Aufroand. Blätter von Gold bem Gebalf fogt' auf er, bamit von goldnem Sichte

Das Jun're allmarts ichien wie Connenaufgang. Ueber bas bionde Gebed bann fiellt' er bie Canten bin von Paros, Die vierfach bort ber Reiben Ordnung teilet.

Jeho ber Begen im Schwung glasgrunlich entsteigt und vietfarb bunt er, Go funteit schon bie Au von Lengesblumen.

Dies waren also bie brei großen und altesten hauptbeginnen. Ge fit aber für bie Entipe aller anderen geschicklich beginnen. Ge fit aber für bie Entwicklung des christischen Gultus im Nem von Wicktigfelt, darauf zu achten, voem beige Kirchen geweibt waren. Christis und die beiben Apotickfürften S. Betrus und G. Haultus waren um die Mitte

bes vierten Jahrhunderte bie Saupter bes romifchen Gultus, und beibe Apostel bie Nationalheiligen Rom's, iener als Grunder und erfter Bifchof ber Rirche, biefer als Lehrer ber Beiben aufgefaßt. Der Cultus ber Jungfrau Maria aber war im vierten Jahrbundert in Rom noch nicht officiell anerkannt, und die Berebrung vieler Märtirer, welche frater eine fo bebeutenbe Stellung in ber Stadt einnahmen, ift für iene Reit noch in die Legende gebüllt, fo bag wir nicht wiffen, wann zuerft ihnen öffentliche Rirchen in Rom errichtet wurden. Doch bie immer machiende Berebrung ber Dartirergraber vor ben Toren Rom's bewirfte balb, bag man ihren Cultus aus ben Ratakomben auch in felbstständige Stadtfirchen binübergog. Die Todten brangen aus ben Relbern Rom's in die Mauern gurud, und verlangten ibre Altare in ber Stadt: auch mar es ein Beburfnift, Die leb: baften und gablreichen Erinnerungen bes Seidentums burch nicht minder häufige Rirchen in allen Gegenden bes großen Rom zu befänmfen.

E. Laurentins erichent als einer ber erften Martiter, weche nehrn E. Beter und E. Baul die Aussiedmung einer Bafitika erhölten. Diefer Archibiacomus und Bermalter ber Ritchengüter, ohnou Spanier von Geburt, wurde ber erflätte Liebling ber Römer, vielleicht neit ber hervolifte Zod, ben er, nach der Legende, jur Zelt bes Decius in den Zermen ber Elmmissa auf einem glüßendem Roch erflitt, die Bonialie bes Bolls mit chrünchigen Benunderrung erfüllte. Gein Grab wurde am Tiburtinisfen Beg, in dem Pazzwelans Anatomien des Ager Beramus unter vielen Martitergrüßen Anatomien des Ager Beramus unter vielen Martitergrüßen gegeigt, von ungähligen Allgem ans Tuskein und Gampanien befundt, umb von Eruktie bes Jannisfen Bedent Funchentins

mit Wärme befungen. 1 Ziefe berühmten Ratafomben, worin auch ber gefrierte E. Hippolytus bestattet lag, hatten in ber Graft bes bestügen Laumentins üben eigentlichen Mittelhuntt, und nachen bie Christenverschausgen ibr Embergnammen, errächtet man dem großen Märtirer bert eine Bussilfa, bie britte asso dem großen Märtirer bort eine Bussilfa, be britte asso von der Zeren Mems, ha auch E. Beter hamals außerhalb ber Etabl lag. Die Lebensgenichte der Aufleich und beieß Artiche bem Raifer Comstantin zu, aber ihr erster Aun wort wost nur eine Gapelle wie der Bussilfer dem Märtirergrade, welche dann erst später Eigtus III. und Ben 1. auf Kesten ber Golla Blackba verschonert. Sie ging enblich im socksten Santbundert in dem neuen Ban bes Mant Welandin II. auf.

<sup>4</sup> Prudent, Peristephan. Hym. XI, v. 195 sq.

Spada sieht, bort in unmittelbarer Rabe gesunden wurde. Letder wurde die alte Kirche des Damasius am Ende des finischnten Jahrhunderts völlig abgetragen, und durch das neue Gebäude innerhalb des Palasis des Vicetanzlers eriest.

Die zweite Rirche bes S. Laurentius, icon vor honorius erbaut, ift ber noch berühmtere Titel S. Laurentius in Lucina. Da folde Beseichnungen, wie in Lucina, in Damaso 2c, ben Stifter ober Erbauer anzugeben pflegen, bat man den Bau einer römischen Matrone Lucina quaeschrieben. Aber eine andere Meinung stützt fich auf das Buch ber Bavite, welches im Leben Sirtus III. erwähnt. er babe bem G. Laurentius eine Bafilita gebaut, nachbem ber Raifer Balentinian ibm ben Bau gugeftanben batte. 2 und man behauptet beshalb, die Rirche fei nach einem Tempel ber Juno Lucina benannt worden. Denn weil die Monumente Rom's Staatseigentum waren, babe ber Bapft erft ben Grund und Boben vom Raifer fich erbitten muffen. Inden gur Beit ber Raifer burfte wol überhaupt feine Rirche obne Erlaubnif ber Beborbe gebaut werden, und ein Tempel ber Juno Lucina ift auf bem Marsfelbe nicht befannt. Die Bafilita war in ber Rabe jener Connenubr errichtet worden. Die Augustus bort mit bem ihr als Beiger bienenben Obelist aufgestellt batte.

<sup>&</sup>quot;Annat, Bild, in Danneo: Hie feet bestliese duns, unsm juxtu theatrum sancto Lauretile, Sauretini Sendez, 2866 von Seit, fetiche die Gefächet beier bund ihr Leon merbnirtigen Rinde: De Basilies S. Laur. in Dam. Bild ries, Fani 1743. Wilferme des Sacco di Boma (1927) prifferie die Sellener Geweise des des Kriebe des Rinde bei Rinde bei Rinde bei Rinde des Germannes des Germannes

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anast. in Vita Sixti III. fecit autem basilicam beato Laurentio, quam et Valentinianus Augustus concessit.

Much bie erfte Rirche ber beiligen Manes por bem Romentanischen Tor ftand icon gur Reit bes honorius über bem Grabe jener verebrten Martirin: neben ibr befant fic bas runde altertumliche Baptifterium, welches noch beute erhalten ift, und wegen feiner auf die Weinlese bezüglichen Mofaiten noch antifen Stils als Tempel bes Bacchus lange gegolten bat. Dieje Rotunde war indes ein Bau jener Beit, und die Gruftcapelle ber beiben Tochter Conftantin's, ber Belena und ber Constantina. Die lettere aber, eine gugellofe Bublerin, bat bie Rirche aus Arrtum beilig gefprocen, indem fie biefelbe mit einer frommen Römerin ihres Ramens verwechfelte. ! Gin ibr jugeschriebener Cartopbag aus Borphur wurde in iener Rotunde gefunden, und fteht beute als Seitenftud bes abnlichen Cartophags ber Mutter Conftantin's im Mufeum bes Batican. Denn bie fromme Raiferin Selena, ber bas Chriftentum fo viel verbantte, war von ibrem Cobn zwei Millien weit vor bem Braneftinifchen Tor (Borta Maggiore) ebenfalls in einer Rundcapelle beigesett worden, deren Ueberreste noch beute bort zu feben find, und Turm ber tonernen Topfe ober Torre Bignatarra genannt werben.

Der heiligen Mutter Constantin's hat die Legende den ersten Bau der berühmten Bossisch Santa Croce in Gerusalemme beigelegt, das heist die Errichtung einer Caelle, worin sie das Holz des Arcuges verwahrte, melges sie felbst in Jerusalem geinnden baben soll. Denn in iener

<sup>2</sup> Sies interefiante factum embilitte Bettari (f. Bumien x. III. 2, 452). — Joh, Eismpini, de sere, aedlir, a Constant. exstructis c. 10, bilt bei Meumien für einen von Genflaufin jur Gapfle umgewandellen Bachansempel, was Paterdi in jeiner Gefd, ber Bofit bes Q. Marcellin. und E. Bettus zu wirderlogen ich bemilibt.

Legende wird ergablt, baf fie einen Teil bavon bem Bifchof Jerufalem's überließ, ben andern nach Busans brachte, von wo wiederum ein Teil nach Rom in die von ibr gestiftete Rirche bes Rreuges fam. Conftantin murbe mit bem Befit ber Ragel Chrifti beidenft, und bie Sage berichtet febr naib. baß er fie allen profan als Raubermittel permanbte: einen Ragel ließ er in feinen Selm fclagen, ben anbern feinem Rofi als Rigel in's Maul geben; ben britten fifchte fic fpater Benebig aus bem Meer. Rom aber bebauptet, Chriftus fei mit vier, nicht mit brei Rageln an's Kreus geschlagen morben, und es zeigt bennach ben pierten Marternagel noch beute in iener Rirde G. Croce in Gerusalemme. Das Rreus Christi mochte als bochites Combol bes Leidens icon frübe einer eigenen Bafilita ben Titel geben, ift auch beren geichichtliche Reit völlig unbefannt. Gie murbe auf einer oben und iconen Stelle Rom's errichtet, bart an ber norboitlichen Ede ber Mauern Aurelian's, neben bem Ampbitheatrum Caftrenfe, und nabe bei ben Babern ber Selena und beim Numphaum bes Meranber Ceverus, welches freilich auch für einen Tempel ber Benus und bes Eupido gehalten wirb. Die Trümmer in biefer Gegend find noch beute groß und ratfelbaft, und bie angestrengte Forfdung befennt, bag biefe Stelle bes alten Rom, welcher bie riefige Claubifche Bafferleitung guftromt, ibr mofterios geblieben ift. Schon bas Buch ber Bavite verlegt bie Bafilita bes beiligen Rreuzes in einen fabelhaften Balaft Gefforianum, von welchem auch bie nabe prachtige Borta Maggiore im Mittelalter Sefforiana bieß. Und ebenso wird die Basilifa genannt: boch bieß fie ursprunglich Basilica Heleniana, und weil fie bereits im 3abr 433 im Concil Sirtus III. mit biefem Titel aufgeführt wird, muß fie schon zur Zeit bes Raifers Honorius gestanden haben.

Bon den im Buch der Papite aufgegählten Rirchen Constantin's bleibt und endlich nur noch die zweien Priestern, dem S. Betraß Troressa und vom S. Warresslimse erticktet sibrig. Sie fand auf der via Labicana am dritten Meilenstein; Manslasius neunt thren Ort inter duas Laures, und solgt, nicht verit down hohe Constantin seiner Mutter Henne das Mausselmun gebaut. Aber von diese alten Basista, welche mit der des S. Liburtins eins gewesten zu sein seines sie es gang ungewöß, wonn sie gebant vurde, und wir können sie mit Gillsspreigen übergeftn. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nöbbyk Rete zu Nordini R. A. II. 12 und best Don Raimmondo Besuzzi Storia della Basil. di S. Crocc in Ger., netdger ben Namen Sernisfem son er Greb berfeitet, bie Perfena som Galvarienberge bert nieberlegen ließ (2. 26).
Dieje Monographie ift inbeß unbebentenb.

nieberlegen ließ (©. 26). Diefe Monographie ift inbeft unbebentenb.

<sup>2</sup> Jacobi Laderchii de Saeris Basil. SS. Martyr. Marcellini Presb.
et Petri Exorcista Diss. Hist. Rom. 1705.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Juxta Pallacinas fantet bie bessert bes Lib. Pontif. in Vita S. Marci. Platina liett ad Palatinas, und Ugenie x. c. 156 sq. veist einen Palatinissen Porticus noch. Signoti nimmt an, boß ber Runne vom Circus Slaminius zu ertfären sei, ber mit dem Boginn der barberischen.

Ungweiesbaft ist ferner der frühe Ban einer der schönliche Benis, der S. Maria Maggiver auf dem Chquismischen Högel. G. Bar der Bestellungen und der Bestellungen Sahren 352 und 366 dert neben dem Macellum oder Speisenarft der Livia eine Kirche bante, welche von ihm Biberiam sennant wurde.

Die feltfame Legende bes gwölften ober breigebnten 3abrbunberts fnupft ibre Grundung an eine Biffion. 3obannes, ein reicher Batricier Rom's, fab in ber Nacht bes vierten Muguft im Traum bie Mutter Gottes, welche ibm befabl, ibr an berienigen Stelle eine Bafilita ju erbauen, wo er am Morgen frifden Schnee wurde gefallen febn. Inbem nun ber Träumer zum Bischof Liberius eilte, ibm von ber Erfdeinung zu berichten, geftand ibm biefer, bag auch er benfelben Traum gehabt babe. Und kaum batten biefe Manner ibre Ergablung beenbigt, als Boten tamen, welche fagten, auf bem Esquilin, am Macellum ber Livia, fei frifcher Schnee gefallen. Gie beeilten fich bas Bunber gu febn, und Liberius ließ im Augustidnee ben Blan und Aufriß ber neuen Bafilita entwerfen, welche ber Batricier aus feinen Mitteln errichtete. Diese Bifion laft fich jeboch burch bie Geschichte einigermaßen erflären. Der Bau ber neuen Bafis lifa war ein Monument bes Glaubensbefenntniffes von Ricaa und der orthodoren Lehre des Athanafius, wofür Liberius felbit zwei Sabre bes Erils batte erbulben muffen. Aber bic Jungfrau Maria hatte im vierten Jahrhundert boch nur erft einen schüchternen Cultus in Rom, und sie trat mit allen Unfprüchen auf Göttlichkeit erft nach bem Jahre 432 auf.

Beit ichlechtweg Balatium genannt wurde. Rach ber Jufchrift 97 bei be Reffi I. gab es einen Ort Ballacina in jener Gegenb.

als Sirtus III. die Bafilita des Liberius neu erbaute, sie mit Mosaisen prächtig schmüdte, und nun geradezu der "Gottesgebärerin" weichte.

Ge folgten bis auf das finite Jahrhundert bie Kircher einander ichnell. Jöre Ramen, wie ihre Etätten bat die Pleielat der Römer meistens die auf den Geutlagen Zog der nacher, wenn sie auch vielfach umgebaut worden sind. Ge entstaden sieden ristie des fediene Schilfels der Z. Wafra in Traileverz. Jöre ursprüngliche Unlage wirb fogar sieden gemeinen Beiten zu der den der Beiten der Geschlich der Genach ungehört. Den der Geschlich der Geschliche der Den Zeite Galitzte Leiten des Julius führte. Denn der Wischer und der der der Schilfe der Jahren 2013 mit 364 entwerber nur, ober er gründer sie überhaupt. Wann sie aber der Waria geweiht wurde sie überhaupt. Wann sie aber der Waria geweiht wurde sie ungewis, und übre heutige Gestalt erhielt sie erst vom Innocens III. 2

Noch mertwürdiger ist die Kirche des S. Elemens, eine alte Bassilia zwissen bem Lateran und dem Golossenn, deren Hieronymus schon am Ende des dierten Saculums gedents. Sie wurde dem Märtirer Clemens getreist, dem zweisten Rachfolger des Appose Petrus. Ihr innere Einrichtung

Anastas. vita S. Liberii: hic fecit basilicam nomini suo juxta macellum Livise; in ter Vita S. Sixti III.: hic fecit basilicam S. Mariae, quae ab antiquis Liberii cognominabatur, juxta macellum Livise.

<sup>2</sup> Anast, in vita S. Calisti: hie feet Busilicam trans Therim. Zer gloge S. Markes, ruit Signell vit, feld jebod in the begin Cold. Effective Busilicam transport of the Statistical Rooms ex eth. a. p. 247 vermeint, rely bit Scholita sen Saigir spatu tit. Unguis ex cara. 136 bebautet es deut Germa, um bigst, fie bit slide ber rämisjen Statistical From. Zielen mag saif feld beruten. Der fette S. Josifi L. Japi Pet Laber Dourt, fetel — busilizam Jahima Grant Scholitam. La give Laber Dourt, fetel — busilizam Jahima Grant Scholitam. Sen ben Titelins Jahii übe Rossilica Julia pumtrefetchen, kir ist bigier in alexan inform metchen.

gibt noch beute bas auschaulichste Bild ber alten Bafiliken Rom's überbaumt.

Das fünfte Jahrbundert fab noch mehr Bafiliten ent: ftebn, und wenn wir bis babin feine unter ihnen entbedt baben, welche nachweislich auf den Trümmern alter Tempel, ober in ihnen felbst errichtet wurde, so werden wir nach ber Mitte jenes Saculums beren einige nachweisen konnen. Denn nun war bas Seibentum in Rom völlig erloschen; bie Stabt war driftlid, burdbrungen vom Cultus ber neuen Religion, von bem völlig ausgebilbeten Suften ber firchlichen Bermaltung beberricht, an beren Spite ber boch angesebene Bifchof ftand. Aber bennoch fab Rom noch völlig beibnisch aus, feine architettonifche Bracht bauerte, feine gabllofen Monumente ftanben aufrecht, und bie Bafiliten bes Chriftentums, bie größesten fern por ben Mauern ober an ben Enben ber Stadt, die fleineren bie und ba geritreut, verichwanden in ber Menge und Große ber antifen Bauten, und brachten einen faum merflichen neuen Charafter bingu.

28er inheß 30em am Anfang des finitien Zachrumderts betrat, mußte von einer tiefen Echwermut ergriffen werben. Der abträmnige Julianus würbe, menn er hart des Raifers Sonorius feinen Einpug im Mom gehalten hätte, mit Schmerz ich gefagt baben, doh er ein der verzunderte Edabet des Taches gebounen fei. Alle diefe sichnen zum Mether aufleigenden Bunten ber Mömer waren uur noch toole Stacht von toblem Erlein. Dass Görlinetum, im Seitig der ungeberrene Edabt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hieron. de viris Illustr. c. 15: obiti tertio Trajani anno, et nominis ejus memoriam usque hodie Roma extructa Ecelesia custodit. Zie @cideide bidre berilbumt %spille idrich Senbinimus: de S. Clemente Papa et Martire, ejusque Basilica in urbe Roma, libri duo. Romae 1706.

gesett, war unvermögend, bies Erbe ber Bäter in sein neues Leben aufzunehmen, weil fein Brincip bie Gestalt bes Beibnifden nicht leiben burfte. Die großen Monumente ber Cultur bes Altertums, bie Coonbeit und Gulle ibrer Runfte, Arbeit und Luft ber Jahrhunderte, ließ es ungerührt in Ruinen gebn , und es brauchte endlich nichts von ibnen als bie und ba einen Tempel, einige Caulen und ausgeriffene Marmorfteine. Die fab bie Geschichte ein gleiches Schausviel ber Abwendung bes Menichengeschlechts von einer noch völlig ftebenben Cultur. Salb Rom war Larve und Gefpenft, Die Bunber ber Erbe bem langfamen Schidfal bes Berfalls iconungelos geweiht. Die 400 Tempel, bem Abiden ber Chriften ein verhafter Unblid, ftanben leer und obe, und balb gesellte die Berkummerung bes bürgerlichen Lebens ihrer arensenlofen Berlaffenbeit bie prächtigen Sallen und Thermen. bie Theater und bie Rennbahnen allgesammt bingu. Rom verfaulte ale Leiche an bem einen Teile feines Leibes, und verjungte fich ju gleicher Beit am anbern wieber, ein Doppelwefen, einzig in ber Geschichte ber Menschbeit, beren Saupt ju fein es zweimal berufen warb. Diefer tiefe Gegenfat pon Tob und Leben batirt von Constantin's bes Großen Beit, und er ift bis auf unfern Tag noch nicht geschwunden. Die Ruinen baben bier ibre Geschichte, fo aut wie bie Rirche und bas Papittum, meldes ben politifden Geift ber romi; iden Beltberricaft mitten unter ben Trummern bes Cafarentums in fich aufnahm, und ben Schatten ber alten Roma werben wir felbst unter ben Bürgern im fraten Mittelalter manten febn.

Indem ich nun die außere Doppelgestalt ber Stadt am Anfange bes fünften gabrbunderts angebeutet habe, will ich

bie Gefdichte langer und zum Zeil dunffer Jahrhunderte Mom's besidereiben — ein größer und tragidier, ja dimmidier Gegenfland, und zu introften film meine allzuffeine Araft. Aber, wie es die Alten gefagt baben, es ift immer ichen nach dem Genfen zu firechen, und ich will ruhig an die Ausführung gehn, das Zief und alles Liebrige jener Macht anheimgebend, melde die Artefit an die menschiede Jarteligen gerertiit.

## Drittes Cavitel.

Eingug bes Knifers Henorius in Rent, am Ende bes Jahres 403.
 Seine Resteng im Gesermpoloft. Die letten Globiaterensamps im Amphitheater. Abreise bes henerius nach Rabenma. Einfall und Bernichtung ber Burbaren bes Madsaadins. Eturz bes Benerals Stiffen.

Ehe die Besthgothen Rom überfielen, erlebte die Stadt des Gestellen Gestellen Gestellen Gestellen Gestellen Gestellen des Gestel

Geit bem Triumfigug bes Diocetian und bes Magrimian im Jahre 303 war die Etabt nicht von gleich großer Breube bereigt gewesen. Indem sie bamals noch im Gessich über Bettlerschaft Eine über serne Boller von Berlien, vom British, Pritannien und Deutschland gesetzt batte, beging sie jeht das treniger fielge, boch glidtlichere Brit der Erschlung von unmittelbarer Britishente. Der Boet Claubian bat ein Graggreist, deckland nicht auf der

angischerbe Gemülte von der Neise des Geonerius, von seinen einzug in die Etabt, und von den Sestlichteiten hinterlassen, bie man ühm zu Etrern gab. 1. Es schient bie beänglitzte Koma wie eine Kraut sich ausgeschwinkt zu haben, welche dem lang erwarteten Freier entgegeneit, aber diese Seaut war all und der Freier ein Echwäcksing.

Als Sonorius über bie milvifde Brude bereinfam, burch bie ibm erbauten Triumfpforten fich langfam fortbewegend. faß auf bem Siegeswagen neben ibm Stilico, jugleich fein Schwiegervater , fein Minister und fein Seld. Das verweichlichte Bolf jauchste einem Gelbheren gu, ber würdig war, in ber Ctabt ju triumfiren, bie Marius, Cafar und Trajan mit ihren Spolien geschmudt hatten. Aller Raum von ber milvifden Brude bis jum Balatin und Capitol war von ber Menge ber Römer erfüllt; alle Dacher waren von Menschen jedes Gefclechts und Alters befett, welche mit ausgelaffener Freude ben Bug betrachteten, balb bem jungen Auguftus, balb bem mannlichen Selben guriefen und mit findischer Berwunderung über das ungewohnte Ausseben der meist barbarifden Kriegericaaren, ibrer fliegenden Dradenfabnen, ibrer ftalernen Sarnifche, ihrer bunten mit Bfauenfcweifen geichmudten Belme, goldgeftidten Gewander und gepangerten Roffe fich ergotten. Die Rorpericaften ber Stadt hatten fich aufgereibt, aber ber berablaffenbe Gurft gab es nicht gu, bag ber Cenat feinem Bagen, wie berfommlich, fnechtisch und ju Ruß voraufging. Es gab unter ben Cenatoren ba: mals nicht wenige, die noch hartnädig am Beibentum fefthielten, und man wird fich leicht vorstellen, mit welcher

Claudian, de VI. Cons. Honor.

Traner sie der Bergangenheit gedochten, als die Imperatoren noch auf der Triumscliftraße noch dem Capitol zogen, oder mit welchem Ingrimm sie die Priester verwünsichten, die, den Bissisch Junceentius an der Spige, dem Kaiser an die mitwische Brisse entagen gesogen waren.

Sonorius betrat ben Balaft ber Cafaren. Dort nahm er feine Bobnung, und bie bunten Schwarme ber Gunuchen und bes taiferlichen Sofftaats erfüllten wieber bie oben Dar: morfale bes Balatin. Denn feit bunbert Jahren war bas Balatium perlaffen, und es batte in biefer Reit nur speimal als Absteigequartier ben entfernten Raifern gebient, als fie aus ibren Refibengen tamen. Rom gu feben. Bon Conftantin bem Großen beraubt, ba er einige feiner Bierben nach Bojang binweggeführt hatte, glich biefer unermegliche Balaft fcon einem Berricherfit, beffen Bracht zu veralten beginnt, weil feine Bewohner ausftarben. "Aber jest (es find bies ichmeichlerifche Borftellungen bes Boeten Claudian) erhielt ber beimifche Cafarenvalaft fein eingebornes Unfebn wieber, es fteigerte fich bie Chrmurbigfeit bes palatinischen Berges, und frob, baß ibn ber Gott wieber bewohne, gab er ben flebenben Bölfern machtigere Drafel, ale fie Delphi gegeben batte, und um bie Standbilber ließ er wieber frifche Lorbeeren grunen."

Bährend seiner Anweienheit im Jahre 404 erfreute Honorius das römische Bolt durch glängende Spiele im Circus Wazimus, welche nach Claudian's Beschreitung in Wagenerenen und Thierjagden, und in präcktigen porrhischen Bassentänzen bestanden.

Die Seiben indeß murben in ihrer Erwartung von Sacularspielen in alter Form getäusch, sie erlebten sogar ben Rummer, auch die Rampse ber Gladiatoren unterbrückt

m feben. Diese uralten araufamen Blutschauspiele Rom's batte icon Conftantinus burch fein Ebict vom 3abre 325 perhammt, aber nur zu beschränfen permocht, benn unter feinen Nachfolgern wurden fie immer wieder auf's neu gegeben. 1 Rach bem Reugniß eines alten Rirchenschriftstellers gelang es jest ber Aufopferung eines Monche, ben Romern menn auch nicht ben Gleichmad an diesen Gräueln zu nehmen. fo bod fie felber zu unterdrüden. Es war Telemachus, ber fich eines Taos mitten in die Arena des Amphitheaters und unter Die erhitten und ftaunenden Gladiatoren warf, und fortaeriffen von einem edeln Fanatismus fie an ihrem Rampf ju bindern fucte: ein Bemüben, welches er fofort mit feinem Leben bezahlte, benn bie erbitterten Romer fteinigten ben Mond. Aber ber fromme Sonorius verfobute bie Seele bes Tobten, indem er fie den beiligen Märtirern beisugesellen befahl und bie Glabiatorentampfe fur immer verbot. Die Legende ift icon und verdiente mabr zu fein, benn von allen antiten Spielen, welchen bas Chriftentum ein Enbe machte, aab es keins, beffen Bernichtung ber Menscheit mehr zur Ebre gereichen konnte. Indeß fehlen bestimmte Rachrichten über bie Reit bes völligen Aufborens biefer Rampfe; wir wiffen nur, bag bie Ringerspiele und die Rampfe ber Denichen mit ben Bestien noch unter bem Gotbentonige Theoborid, ber fie verabideute, aber nicht abidaffen fonnte, fort bestanden, und baft ben Obren ber elenden Romer noch

¹ Cod. Theodos. Lib. XV. Tit. 12. n. 1. Cruentia spectacula in otdo civili el domestica quiete non placent etc. — Surenius Nie 1646, bağ Qemerius bie 60xbaterenhiete mit affem Femp mickerherhelit, wirb ven Maratesi und Paja fehriten, ad ann. 404. Semn Ejferteb tea Zefemadque und ber Mußtefung ber @piete fprinfet Theodoret. Eocl. Hist. V. v., 26.

damals das Gebrüll der Löwen und das Röcheln der Tiger im Amphitheater des Titus angenehm erklang.

Honorius fühlte fich in Rom nicht beimifch. Die obe Bracht ber Stadt mochte ibn langweilen, ihre monumentale Große feine zwitterhafte Geele bebriiden, mabrent ibm qugleich bie unmittelbare Rabe ber Apostel und bes Bifchofs von Rom einigermaßen läftig zu werben begann. Bielleicht fdeuchte ibn fdon am Ende des Jahres 404 die Nachricht von bem Andrang neuer Barbarenfcmarme aus Rom binweg. Er eilte in bas fefte, von Gumpfen umgebene Ravenna, und bie Leere, welche fein Abaug in ben Gemutern ber Romer gurudlieft, murbe nun burd eine fieberbafte und größere Furcht ausgefüllt, als fie vorber bas Berannaben bes idredlichen Marich erregt batte. Es malste fich im 3abr 405 ein Strom wilber Barbaren bie Alpen berab, angeführt von Abadagaifus, welcher Celten und Germanen, eine Bölferwanderung von mehr als 200,000 beutegierigen Menschen mit fich fortriß und in ben golbenen Balaften von Rom gu fättigen persprach. Mährend biefe Schwärme nun die iconen Lander Oberitalien's verbeerten, gitterte Sonorius in Navenna, und die römischen Großen, burch die Kunde entsett, bag bie Barbaren bereits Aloren; umzingelten, rufteten bie Alucht. Aber bort überfiel fie Stilico und befreite Rom burch ibre jo beifpielloje und fast ratjelbafte Bernichtung in furger Reit, baß man fie ben Schwärmen von Seufdreden veraleiden barf, welche ein plöglicher Bindftoß aufwirbelt und in bas Meer binunterstürst.

Die bantbaren Romer errichteten bem Gieger eine Statue

Cassiodor, Var. Lib. V. 24.

von Erg und Gilber ju ben Sugen bes Capitols, ben Raifern Arcadius. Honorius und Theodofius einen ichlechten Triumfbogen. 1 Und bies war bie lette Ehre, welche bem großen Stilico miberfubr, benn icon im August bes 3abres 408 fiel er ale Opfer ber Rante bes Balaftes und feiner eigenen Unterhandlungen mit bem Bestgothenkonig Alarich, über beren Charafter uns jedoch bie Geschichte nur zweifelbafte Berichte gibt. Alarich, ein ausgezeichneter Sauptling pon angesebener Abstammung, war in ben letten Tagen bes Theodofius von feinem unruhigen Bolf jum Ronige ausgerufen worden; er batte nach und nach die öftlichen Provinzen bes Reichs unterhalb ber Donau verwüstet, mar in Gellas und fogar in ben Beloponnes eingebrungen und batte bas ungludliche Griechenland in eine Einobe verwandelt. Bon Stilico in ben Enquaffen Arfabiens bem Untergange nabe gebracht, batte fic biefer furchtbare Krieger bennoch glüdlich befreit, und er war burch bie Rante ber Feinde Stilico's am bygantinifchen Sofe balb barauf jum General von 3llvrien und jum Bundesgenoffen bes öftlichen Reiche erflart worben. Endlich hatte er fein Bolf gegen Italien geführt,

1 Zer Gippal, auf bem Glifigle's Etatur Bauch, murbr numeit bes Zempid ber Gemerchis nungsgerben. Lineiu Fanusse de natis, urb. R. eart. 40 rith bie pembjelle Saffectit mit. Zie Subfeit beb Zimmilbengen bem Gherrie 2. 287, im Geb. sen Gliffelfelt., brie Genfürselber, bei Aprime receduel Gelfelfelt. Der son Gliffelfelt, brie Genfürselber bei Fallen Genfürselber bei Stein 1852. p. 121. Zie Stelli mitt. beier Zimmifelgen betre mit tent tem betrienten Gelfelt. Bei Gelfelt für Steinig feiner Gager. The betrienten Gelfelt gefahren. Gelfelt für Steinig feiner Gager. Steinig feiner Gelfelt gelfelt. Gelfelt für Steinig feiner Gelfelt gelfelt. Der Genfür feiner Gelfelt gelfelt. Gelfelt für Steinig feiner Gelfelt. Bei Steinig feiner Gelfelt gelfelt. Gelfelt feiner mickliem feiner mit Zierbeiten Beite. Zie Steinig Steinie zu der und domuere extincten werdt Safferning feierfelt.

war aber in ben Jahren 402 und 403 burch bie Schlachten bei Bollentia und bei Berona jum Rudzuge nach ben Donauländern genötigt worden. Gebeime Unterhandlungen und Berfprechungen Stilicho's batten ibn bierauf vermocht, bas Bundnif mit bem oftromifden Reiche fallen zu laffen und in bie Dienfte Rom's zu treten. Rach getroffener Uebereintunft war er nun in Albrien beschäftigt, welche Broping Stilico bem öftlichen Reich zu entreifen gebachte, und plot: lich febrte er gegen bie Grenzen Italien's um. Indem er in Emona Salt machte, forberte er von Honorius mit Ungestum eine beträchtliche Enticabigung für feine Mariche und feinen toftfvieligen Stillftand in Gpirus. Der Raifer aber befand fic bamals wieber in Rom, und Stilico eilte aus Ravenna berbei, um biefe fcwierige Angelegenheit perfonlich ju vermitteln. Der Genat, ben er felbit, vielleicht um fich und feinen Blanen eine feste Stute ju verschaffen, wieber gu einiaem Anfeben erhoben batte, 1 wurde in das Balatium berufen. Rachdem ihm ber Feldherr bie Forberungen bes Reinbes, wie feine eigenen Grunde für beren Annahme porgelegt batte, gelang es ibm nur mit Mübe, bie ehrwürdigen Bater babin zu bewegen, baß fie Marich 4000 Bfund Golbes bewilligten. Aber Lampabius, ber angesehenfte Mann im Senat, erbob fich im Ramen ber großen Schatten Rom's, welche biefer mertwurdigen Cenatsfigung mit Coam beiguwohnen ichienen, er rief im gerechten Borne aus: "Dies ift fein Frieden, fondern ein Rauf ber Rnechtichaft!" 2 Dann eilte er, über feine Rübnbeit erschreckt, in ber nachften driftlichen Rirche ein Ajil gu finden. Der unerwartete Borfall

<sup>&#</sup>x27; Claudiau de laudib, Stilichonis lib. III rühmt bies ven ibm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non est ista pax, sed pactio servitutis. Zosimus V. c. 29.

wirfte wie ein Ereigniß. Indem er bie patriotifchen Leibenicaften ber Römer aufreate, gab er ben Reinben Stilico's gewonnenes Spiel. Man fcrie laut über Berraterei, man faate bem willenlofen Raifer, baf Stilico fich mit feinem gebeimen Bundesgenoffen Marich jum Umfturz des Trones perichworen babe, und baf er bamit umgebe, fich ober feinem Cobn bie Rrone auf's Saupt zu feten. Das Berberben bes mächtigen und großen Mannes ward beichloffen; aber bie muften Begebenheiten mabrend ber Abreife bes Sonorius in bas Lager von Bavia, welche uns bas Schaufviel perfifcher ober inbifder Buftanbe barbieten, muffen wir bier mit Comei: gen übergeben, und wir verweilen nur mit Trauer bei bem Anblid eines ber berühmteften und letten Gelben Rom's, ber ale Coutifebenber ben Altar einer Rirde von Ravenna umflammert balt, und verräterisch berausgelodt feinen Raden bem Schwert bes Senters ftola und rubig barbietet.

Wir febern jur Stadt Rom jurid. Sie wurde burde in sehenfagigse Erbeben in bemselben Jahre 40s eriferedt, be Stilidge ernorbet toarb.) und sie vernahm ben Jall bes Helben zum Zeil mit den geschen der fraumen, jum Zeil mit der friedigung. Zie gleichen haften in sim ben Christen, der die Erickigung der Geberte haften in sim ben Christen, ber bie Sibyllinisjden Büdger berfrenant hatte, und die Spriften warfen ihm wiederum seine und seines Sohns Endgerins verstellen Keinen und der der Schaffel erneh Wirten der Schaffel erneh Wirten der Schaffel erneh Wirten der Schaffel erne Schaffel erneh Wirten der Schaffel erneh werden der Schaffel erneh der Schaffel er

<sup>&</sup>quot;Theophan, Chronogr. p. 69: roberg eg bene in Paine inresiden, i pr ein fungelen eine Tragilten ernicht all Umfahre vom Sall Siniche's mit bem Zalent eines Tragilten, aber Berliebe läßt ihn als Gelchichteiber nicht gang umparteifich fein. Dem Deben feblte bes Gemie bes Schillers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit Entrüßung ruft ber beibnifde Nutilius B. 41: Quo magis est facinus diri Stilichonis acerbum, Proditor arcani quod fuit imperii etc.

wurden umgestürzt, aber während die Eunuchen ben blutigen Ropf bes jungen Eucherius ben Römern zeigten, ahnten biese icon mit Graun ihr eignes Schidsal.

 Marich rüdt gegen Rem im Jahr 408. Sein Tämen, Abnungen vom Falle Rem's. Erfte Belagerung. Die Gefandtischaft der Römer. Tuscisches Heidentum in Rom. Die Belagerung wird abgelauft.

In ber Ceele bes Gothenkonige Alarich mifchte fich eble Entrüftung über ben ichmablichen Tob feines ebemaligen Reinbes, mit bem er vielleicht als Freund ben Diten und den Westen zu teilen gehofft batte, und Freude über diese tiefe Berbunflung bes Berftanbes von Honorius und feinen Raten. Er rudte nun por ale Racher und ale Eroberer. Man ergablt von biefem außerordentlichen Manne, bak ibn ein Damon unablaffig angeftachelt babe, gegen Rom gu marichiren. Ein Mond babe, fo fagte man, in angftlicher Gile Marich aufgefucht und ihn beichworen, bie Stadt gu iconen und von fo ungebeurer That, als er fich vorgenommen, absusteben, worauf ibm ber Gothe antwortete: ich bandle nicht aus eigenem Willen, fonbern es ift Jemand, ber mich ewig qualt und stackelt und mir zuruft: "Auf! auf! und zerstöre Rom!" ! Der beilige Sieronomus, Augustinus und ber Cardinal Baronius erklären ben Dämon Marich's als einen Impuls ber Gottbeit, welche bas entartete Rom um ber Gulle feiner Gunden willen habe beimfuchen wollen, und man fonnte leicht in ber Geele bes gotbiiden Ronige eine jener fataliftifden Gewalten erfennen, bie ben Menfchen in's Ungeheure brangen. Denn ber Gebante, Rom einzunehmen, mußte ber

<sup>&#</sup>x27; Claudian, de Bello Getico v. 549 sq. Sozomen, IX. c. 6. Baronius ad ann. 409. Socrates Hist. Eccl. VII. c. 10: απιθι τον ορμοίον πίρθυρον πάρθυν.

menistischen Einbiltungskroft noch immer als etnas Ungebeurze ersteinen, nudrend bie Berstellung, bie Saupstadt ber Welt zu erebern, auf einen Lisburn Barbarengeist ohne Justick einem unsvierrichtischen Jauber aussäble. Zeberstallta burte Blarich beigen, mit bem stellichten Bestig von Been bie politischen Bersbaltnisse Italienst tiefer zu verwitzern, aber sich ihrer bauernb zu bemächtigen tonnte er nicht glauben, benn er felbli war nur ein alle vongenber Wann bes Magenblick, issellir und ohne politische Combinationen, zule sie einst bem Burtubs und bem Jaunital Einstihar eurefen norzen.

Und icon bundert Jahre lang ichwebte die Abnung bes Falls graunvoll über Rom. Die Stadt war bie Berforverung aller Cultur und Civilifation, bas Ballabium ber Menfcheit. Obwol fie nach und nach burch beisviellofe Rriege Die Nationen ber balben Relt unteriocht und um ibre Selbitftanbiafeit gebracht batte, ward fie bennoch nicht gebafit, fonbern als ber beilige Mittelpunft ber Erbe betrachtet. Rur Die Chriften mochten Rom als ben Git bes Gobenbienftes verabideuen, und icon iene Gibolliniiden Bucher, welche um bie Reit ber Antonine in Alexandria entstanden, weissaaten den Untergang ber Stadt nach bem balb zu erwartenben Griceinen bes Antidrifts, ben fie fich, wie es ideint, in ber Gestalt bes vom Ende ber Belt wiederfebrenden Muttermörders Nero poritellten. Der Andrang farmatifder und germanifder Bolfer gegen bie Grengen bes Reichs im vierten Jahrhundert lieb biefen Weiffagungen mehr Babriceinlichfeit, und ein damonischer Schreden wurde burch die bestimmte Erwartung verbreitet, daß bie alte Stadt in bie Gewalt ber Barbaren fallen muffe, von benen jumal bie Chriften glaubten, baß fie Hom, wie Ninive ober Berufalem, völlig und gwar burch Reuer geriftern würben. Rein Bunder, neum sich deher beeitis jur Zeit Constantin's eine Stimme beren lieft, die notim achten Jaufrunderri zur Zeit des Wondes Bede, mit dem
Ralle Rom's den Untergang der Buch est Weden. "Benn bies
daungt des Erderijes, so sogte der Nedener Lactantinis, gefallen und im Feuer aufgegangen sein wird, wie die Stihplen
es weisiggern, wer zweistle de dann, daß aller menschälicher Zings und der Bell ist die gekommen sein werde. Zenn dies
ist die Stadt, welche noch die Belt aufrecht hält, und mit
Jubrunst gaben wir dem Gott des Hinnendes zu titten, es
möge, wenn ambers sein Bulle fann aufgeschen werben,
nicht eher, als wir glauben, jener fluchwürdige Dyrann erscheiner, der diese Arecelitat verübt und jenes Licht
fediente, der biefe Arecelitat verübt und jenes Licht
fediente, der beisper Muskgeben die Spell selbt krepten wiech."

<sup>1</sup> Lactantius Divinar, Institut, VII. c. 25.

ison einbileten, die Pierbe der Barbaren wiedern zu bören. a vastte und rüstet man die Alust nach Gorfica, nach Cardniten, nach den griechischen Instellen, und den Ansteinen mit ishauberneber Angel in den verrünkerten Wonde und ergöblich ich von graumollen Kometen, von Taumniliberen und den ishoren diese Wommerzischen, wahrend die alle Deutung, das die zwölf Geier des Komulus zwölf Jahrbunderte des Bestehens der Catad genefligst hätten, nun in Erfüllung gesten zu mollen schieden. I Zamals batte Stillisch Ukm gerettet, der er lebe nicht mehr, und die Generale de Somorius, Turpilio, Baranes und Sigilantius berumosten neder sich Genie zu eriegen, noch sonnten sie die tiefe Serbsenbung des Sofes dem Audenma ürgend rechtiertigen; er vermarf die Friebenseorischläge Alarich's und siene mäßigen Gelbsorberungen mit findischen Tree.

Seine Gegner verachten zigerte ber Gotpenkonig nicht lange; er überfeste schon ben Po bei Eremona, und alles Zand mit Rauch, Word und Raus verfinsternd, zog er über Belogna nach Rimint, und bie Jaminische Etrafe simmtereilend, umlagerte er sodann plöglich die Manern Romi's mit seinen bichen Schmärmen fliegender Veileter, bie ihre dampfenben Rosse in den Welfen bes Anio und bes Tiber tränkten, und mit den Nassen Susjoults, veeldes an den Zoren
Auertland's mit gellendem Geschert de Langen fchittelte.

Alarich unternahm indest keinen Sturm, er umschloft die Stadt. Er legte seine Geerhausen vor jedes ihrer haupttore, schnitt alle Zusuhr vom Lande wie vom Tiber ab, und wartete

<sup>4</sup> Claudian, de bello Get, v. 265; Tunc reputant annos, interceptoque volatu Vulturis, incidunt properatis saccula metis. rubia auf die unausbleibliche Wirtung feiner Magregeln. Rom war ftill, und furchtfam binter ben'nun verfestigten Mauern fich battend fuchten die Römer den Seind durch den Anblid bes blutigen Haupts eines erlauchten Beibes zu eridreden. Gereng, Die ftolse und ungludliche Gemalin Stilido's, lebte in tobtlidem Schmerg in ihrem Balaft gu Rom, wobin ibr die Eunuchen ibre aus bes honorius Bett verftofiene Tochter Thermantia gurudgebracht batten, benn in sweiter Che batte fich ber Raifer mit biefem taum ber Rindbeit entwachsenen Mäden vermält, nachdem ihre ältere Schwester Maria gestorben war. Der Genat gramobute, Gerena babe bie Gothen aus Rache nach Rom gerufen, und fie ftebe mit ibnen im gebeimen Ginverständniß. Er eilte in elender und feiger Aufregung, ihren gugenblidlichen Tob burch hentersband zu befehlen. Die Bringeffin Blacibia, bes Sonorius Schwester und burch Theodosius die Mubme Serena's, bamals ein und zwanzig Jahre alt, willigte in biefen flagliden Morb. Gie mobnte gerabe in ben Gemadern bes Balatiums, und augleich lebten in Rom noch andere fürftliche Frauen auf ihrem Bittmenfig, Lata, einft Gemalin bes Raifers Gratian, und ibre greife Mutter Biffamena. Doch ber Cenat tauichte fich in bem Glauben, Die Gothen murben nach Serena's Tobe ihre Hoffnung, burch Berrat in die Stadt eingelaffen zu werben, aufgeben und abzieben. Gie bewegten fich im Gegenteil nur, um bie Stadt ftarter und ftarter einsuidließen. Butenber Sunger und eine ideufliche Best begann bie Strafen mit Leiden ju bebeden, mabrent es nicht viel fruchtete, bak iene ebeln Frauen ibr Geschmeide in faum erichwingliches Brod verwandelten, um die Not bes Bolfes su erleichtern.

Endlich verzagten bie Römer an ber Möglichkeit langer an bulben: fie ichicten ben Spanier Bafilius und ben Tribun der kaiferlichen Rotare Johannes als Gefandte in das Lager ber Gothen . um mit ihnen wegen eines friedlichen Bergleichs gu unterbandeln. Co wenig aber batten fie bem Feind in's Angeficht geseben, bak sie noch immer mit ber hoffnung fich ichmeidelten, es fei nicht ber gefürchtete Marich felber, fonbern ein anderer Geerführer, ber vor ibren Toren ftebe. Als nun die Abgefandten ben Ronig in Berfon erblidten, faßten fie fich mit romifder Beiftesaegenwart, und fie fagten ibm fogar, was ber Cenat ju fagen ihnen aufgetragen batte: bas Bolf, an bie Baffen gewöhnt, fei felbft gur Schlacht bereit, wenn er fortfahre, burch unbillige Bedingungen es auf's Meufierfte zu treiben. Das Seu, entgegnete bierauf ber Gothe mit fpottifcher Berachtung, wird um fo leichter gemabt, je dichter es ift, und alle, die um ibn waren und die Rede borten, brachen in ein ichallendes Gelächter aus. Er verlangte fobann mit bem Uebermut bes Siegers für feinen Abgug Die Auslieferung aller Roftbarfeiten ber Stadt an Gold und Gerate und aller Sclaven barbarifder Abfunft. Als ibn nun einer der erichreckten Gesandten fragte, was er denen in Rom übrig zu laffen gebente, antwortete er furg: bie Seelen! Und mit biefem Beideid febrten bie Rebner sum Genat surūđ.

Buhrend die bedrängte Stadt in ihrenn Entischusse in und her schwantte, ereignete sich in ihr eine außererbentliche und befreundende Seene. In den allem Augurien, Künsten ihrer Heimat, ersähren Bukümer aus Tuskein, neder vieleicht Bompejanus, der noch beidussische Brasiert der Stadt, selbt betrösgerusien datte, erboten sich, Mom durch Serad-

beigimören der Wise von der Feindednet zu befreien, wenn der Senat auf dem Capitol und in den übrigen Zempfeln and altem Gentemach de iefertilden Defer an die ödette volligiehen wolle. Der heiden gleicht geste der Schauben berigtet, behanntet fogar, daß felhi der romiffe Bidel Inneentiab an Berchafen beiter Unguren beimitig zu gelassen, obwol nicht gebulligt habe, aber er ist aufrücktig gerung, einzugestehen, daß sied das Seitsentum in Rom als wellig todt ernotes, denn intennat wogste en Defert beigue wohnen, sondere man schiefte Wagner der Wisterlaung Monter man schiefte Denn intennat wogste en Defert beigue wohnen, sondere man schiefte Wagner wellten der Besänstigung

Rad einer zweiten und bringenberen Gefandticaft erflärte fic ber König mit bem Löfegelb von 5000 Rfunden Gold, 30000 Bfunben Gilber gufrieben, und er verlangte außerbem 3000 Stud in Burpur getränfter Felle . 4000 feis bene Bamfer und 3000 Bfunde Bieffer, eine Forberung, welche Geschmad und Bedürfniß ber Barbaren wie ber Römer sugleich erkennen läßt. Die große Summe bes baaren Lofegelbes aufzubringen , reichte iedoch eine Awangssteuer auf die Bermogenden nicht aus; man vergriff fic also an bem Schmud ber verichloffenen Tempelstatuen, man fcmols fogar Bildfaulen von Gold und von Gilber ein, und bies beweist binlänglich, bag bamals noch genug toftbare Statuen ber Götter in Rom aufrecht ftanben. Unter biefen bem Schmelgtiegel anbeimgefallenen Opfern beflagt ber entruftete Rofimus por allen übrigen die nationale Rigur der Birtus, mit welcher, wie er fich ausbrudt, auch ber lette Reft von Tapferfeit und von Tugend bei ben Romern zu Grunde ging.

<sup>1</sup> Zosimus V. c. 41. Sozomenus (Grieche unb Retationer) V. c. 7.

3. Alsjug Alarich's von Rein. Senerins vertreirt ben Frieden. Alarich jum zweitermal ver Rem, immut Poettos ein im Jahr 469. Der Gegenkaise Ansalus. Aussende bestehen mit Alarich gegen Ravenna. Seine Michauma. Marich ertschein zum brittenmal ver Rem.

Nach Empfang bes Raufgelbes erleichterte ber Gothenfonig bie Rot ber Romer, indem er ihnen einige Tore gum Musagna, einen breitägigen Martt, und bie Rufubr vom Safen gestattete. Er felbst entfernte fich mit feinem Beer von Rom und ichlug im Tuscifden ein Lager auf. 40000 Barbarenfflaven mit fich führend, welche nach und nach aus ber Stadt zu ihm übergelaufen waren. Er wartete auf bie Antwort vom Sofe von Ravenna, wobin Gefante bes Senats gegangen waren, um ben endlichen Frieden, ein Freundfcaftsbundnig, und bie Forberung von ebeln Geißeln bem Raifer in feinem Namen vorzutragen. Aber Honorius ober fein Minister Olympius verwarf die Borfcblage mit um fo weniger begreiflichem Uebermut, als bie Schmache bes Reichs offentundig, Rom völlig wehrlos, und das Berlangen Alarich's wabrbaft bescheiben war. Denn er versprach , fich mit einem jahrlichen Betrage von Gold und Getreide, mit Noricum, Dalmatien und beiben Benetien, und mit bem Titel eines Generals ber faiferlichen Seere zu begnugen.

Hinter beit Osfamblen, veckfor Stom an ben umfehlüßigen Ralfer mieberholt abhfidite, befand lich auch ber Stijdef Innecenz; aber meber feine Wahpungen, nech bie einberinglichen Schüberungen ber übrigen Boten, welche bie erlittene 
Net Stom's mit bunden, Gorben enkomatten, rinreheten, umb 
Martid fah balb barauf in Stimini, wohin ihn ber neue 
Minister Joeviss eingelaben batte, burch bie berdehliche umb 
muerebelene Sbeferung bed Somorius, ihm ber Gitel eines

Generale bes Reiche zu verleiben, fich und feine Ration beichimpft. Boll Entruftung verlieft er Rimini, und indem er jum zweitenmal gegen Rom gog, ichien er auch jest noch bie Stimme bes Damons, fei es aus Ebrfurcht vor ber Stadt ober aus Bolitif befanftigen gu wollen. Er fandte bie Bifcofe vieler italienischer Städte an Sonorius, ibn zu ermabnen, er moge bie ungeheure Schuld nicht auf fich laden, die Stadt, welche icon feit mehr als einem Nahrtaufend einen Teil ber Erbe beberriche, mit ihren berrlichen Monumenten ben Flammen und ber Blünderungswut ber Barbaren Breis zu geben. Ja, er verringerte feine Unfpruche, er verzichtete felbft auf ben Titel irgend einer Burbe im Reich, mit Noricum allein, mit einem beliebigen Betrag von Getreibe, mit einem Freundschaftsbundniß, welches ihm gestatte, feine Waffen gegen bie Reinbe bes Staats zu wenben, wolle er gufrieben fein. Die Magigung eines folden Reindes feste die Belt in Erstaunen, indeß erklarten die Minifter: fie hatten auf bas gebeiligte Saupt bes Sonorius geschworen, mit Alarich niemals Frieden su machen, und es fei eber erlaubt Gott, als ben Raifer burch einen Meineib gu betrügen.

Die herabgeftimmten Forberungen des Gothenfenigs migten allerdings rätielheit erfdeinen, aber es water allgu gewagt, sie allein aus meralissen Grieben gu ertfären. Denn einen Erveberer schredt jelten die Gefundet vor einem heitig nun der Beneissen, die die den mit die Forbeit guitel, und der tapiere Gothe mochte sich vorstellen, daß er, auf seine vereingelten, ssische vereingelten gerefunden angemiesen, einer städtigen Gereicht ister die Edath die bestendunkte, aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zosimus V. 50.

Gregorovius, Gefdichte ter Ctatt Rem. 1.

burch öffentlichen Staatsvertrag gesicherte Besitzung einer Broving im Reiche vorzugiehen habe. Als er nun wieber por bem geangftigten Rom ericbien, bielt er bie wilbe Luft feiner Krieger von ben Mauern gurud, und ben Romern furge und ftolge Drobungen binüberichident, warf er fich gerades Wegs auf ben Safen ber Stadt, jenes wichtige Bortus an ber rechten Tibermundung, beffen gigantifche Berke bie Raifer aus ben Stimpfen bes Aluffes bervorgezaubert hatten, und welches, bamals noch beträchtlich und belebt, beute als eine von Bogelichwarmen umgellte Ruine wieber in ben falsigen Sumpf gurudgefunten ift. Rach ichnell überwundenem Biderstand ber bortigen Befatung nahm Marich ben Safen, und in den Besit aller Borratsquellen Rom's gesett, brobte er gegen bie Stadt von neuem Sunger und Beft loszulaffen, wenn fie nicht feinem Befehl gehorfam von bem finbifchen Honorius fich losfage.

Der Gemat, vielleigte durch einem Auffand des Bolle gegunngen, gab nach; er unterwarf sich dem entehrenden Schümpf, aus den Janken des Gotspenfonigs ein fatjerliches Khantom zu empfangen und im Palatinum der Galeren eingniesen. Diese Puppe war Attalus, der von Hantom zuvor ernannte Parafret der Glode. Mit dem Parpur und dem Tälberm geschmidtt wurde er sofort von einem improwitten Geschied umgeden, nach dem Palatium gräghet und auf dem taliserlichen Zron niedergeseht, no er ohne Sammen seinem Elaat erbnete, Marich zum Generalissimus des Nechge, Maulf besse Gehressermun zum Palatieren ver Reiereri, und andere zu andern Witten ernannte. Am solgenden Zag versammelle er den Eenat, und er erstärte in einer schwististiam Node, das er volle Ver

Trots bem jubelten bie Römer, welche jebes neue Schausniel entzüdte, über bie platliche Beränderung ber Dinge. und fie ichmeichelten fich mit ber Ernennung ibres Mitburgers Tertullus zum Conful, Circusiviele und andere Ergob: lichkeiten wie Geichenke abnend. nur bie Familie ber reichen Unicier bielt fich ftols und anteillos gu Saufe, mas vom Bolf übel vermerft wurde. Die Anicier aber waren bie Saupter ber driftlichen Ariftofratie in Rom; indem fie, beren Abneu eine jo große Rolle im Staat gespielt batten, bie idimpfliden Borgange fich jur Schanbe anrechneten, batten fie noch einen ftarteren Grund, beren Volgen gu fürchten, Denn Attalus mar Beibe; er batte fich amar, ben Gotben ju gefallen, von einem ibrer grignischen Bifcofe taufen laffen, begunftigte aber bas Beibentum öffentlich, indem er nicht allein die Tempel wieder aufzuschließen erlaubte, fondern felbit das Labarum mit dem Monogramm Christi auf feinen Münzen ausließ, und ftatt bes driftlichen Reichens bes Kreuzes, bie Lange und bas verponte Bilb ber romifchen Bictoria barin aufnabm. 1

Der neue Imperator verließt im Gefolge Marich's Rom, vor dem Manern Madvenna's lich zu geigent, um, wie er versprochen hatet, Senorius aus biefer Feltung zu ber- treiben. Auf das mutlofe Anerbieten des Knifers, ihn zum Mitregenten anzumehmen, antwortete er: nicht ben Titel wolle er ihm übrig lassen, nicht einmal den gangen und beilen Leiß, sondern, nachbeun er ihn auf irgend eine Juste

<sup>8</sup> Salleatt, Numismata III. p. 154 gift bie greße Eilbermfing test Stutals mit ber Uniderijt Invieta Roma Aeterna. Bona sipt auf bem Beneufiffel, bie Bieseria auf der Rochern baltend, in der Kinten bie umgelehre Range. And auf Minigen des Gratianus sieher nam noch die Reuna ohre des Talenam, mit der Stefenia und ber Gange.

perhanut, molle er ibn an einem Teil feines Körpers perftummeln. Debr als biefe elenben und laderliden Drohungen permochte ber Abfall feines Ministers Jopius in Sonorius ben ichimpfliden Gebanten an bie Rlucht nach Conftantinopel zu befestigen, welche er murbe ausgeführt baben , wenn nicht bas plösliche Ericheinen von fechs Coborten im Safen von Ravenna ibm wieder Rut gegeben batte. Und es mabrte nicht lange, daß Alarich, ber immerfort mit Honorius megen bes Friedens unterhandelte, feiner Greatur überbruffig murbe. Erbittert über bie fopflofen Mafiregeln, melde Attalus in Afrika gegen ben Grafen Geraklian, ben Stattbalter jener Broving, angeordnet batte, ergriff er ibn eines Tages außerhalb ber Mauern von Rimini, und nahm ibm den Burvur von den Schultern und das faiferliche Stirnband vom Haupt, welche Insignien er bierauf an Sonorius fandte, ben Erfaifer und beffen Cobn Ampelius in anständigen Brivatverbaltniffen bei fich behaltend, damit er ibm bei ber Sand fei, ben Sof von Ravenna, fobalb es Not thate, wieber zu erichreden.

Die Hoffmung jedech auf einen enklichen Michfalt bet Friedens spielterte. Das Erscheinen des Sanns, eines führen Geschenhauselings, welcher Gututze Zeinbichaft gegen Marich nährte, sein ploslicher Mugriss auf Manist, dessen Ausrich nährte, sein ploslicher Mugriss auf Manist, dessen Kriegern übersich, endlich feinen berichundert auskertesenen Ariegern übersich, endlich seinen berichunder Ausrichen in die Manern von Nauenna überzeugten Marich, daß die Interfamblungen des bertigen hofs mit ihm nur behomatische Masken leien, und von Nache und Jorn erfällt, lies er sein heer aus der Nähe von Nachenna plüßlich abziehn und in Gile zum Eturm auf Nom maristieru.

Rou ben umliegenden Soben morfen nun Gothen und Sunnen ibre Blide auf Rom, beren fieberhafte Ungebuld ber Sührer nicht mehr zurüchielt . fonbern auftachelte. Bor ihnen bebnte fich bie unermekliche Stadt in ber icon verobeten Campagna aus, fern umfaßt von den berrlichen Bergreiben ber Cabina und Branefte's, und von ben fanften Sugeln Mlba's, pou benen einst Sannibal verlangende und ichene Blide auf fie geworfen batte, und wo bas Muge ber pfeilgeraden Big Appig folgte, aus deren doppelter Linie von Grabtempeln bas Maufoleum ber Cacilia Metella boch und turmaleich bervorragte. Auf dem vaticanischen Gebiet zu ibren Sufien zeigte fich biefen wilben Rriegern bie Bafilita S. Beters, und barüber hinaus am Ufer bes Tiberftroms bie vereinzelte Bafilita bes G. Baul, und bann fagten ihnen bie Sauptlinge, baf fie ibre lufternen Augen von biefen mit Gold und Gilber erfüllten Beiligtumern ber Apoftel abauwenden batten; aber alles was an Serrlichkeiten die Mauern Aurelian's umichloffen, fei bas ibrige, wenn fie biefe Soben murben erftiegen baben. Ihre gierigen Buniche verichlangen bie golbenen Berge ibrer Einbilbungefraft; fie faben biefe unermefiliden Bunber ber Arditeftur, eine Nabrbunberte alte Belt von Saufern, aus benen Obelisten und einzelne mit vergolbeten Standbilbern gefronte Saulen fich boch erhoben, faben Tempel in langen Linien majeftätifch auf ben Blaten aufgereibt. Theater und Circus in gewaltigen Curven auffteigend, Thermen mit ichattigen Sallen ober mit ftumpfen und breiten Ruppeln in ber Conne ichimmern, und endlich riefige Balafte ber Bornebmen vor fich, welche ebenfoviele reiche Stabte innerbalb ber Stabt ichienen, und wo fie fich bie foftlichen Gemacher von Rleinobien erfüllt, und von ber üppigen

und webrlofen Blute ber Frauen Rom's bewohnt bachten. Abre barbariide Phantafie mar von Marchen über bie Schate ber Ctabt genabrt, welche fie aus bem Munde ber fabrenben Bater am Ifter und am maotifden Gumpf gebort batten. und ibrer bestiglischen Gier gab die ibnen unzugängliche Borftellung, baft bies bie Stadt ber Scipionen . bes Cato, bes Cafar, bes Trajan fei, welche ber Menichbeit bie Gefete ber Civilifation gegeben, feinen erhöhten Reis, Conbern fie mußten nur, bag Rom bie Welt mit Baffengewalt unterworfen, und bak es ibre Reichtumer in fich aufgebäuft babe, Schape, bie noch von feinem Feind geplunbert, ihnen nun ale Rriegsbeute gufallen follten. Und ibrer maren fo viele, daß fie Berlen und Ebelfteine wie bas Rorn aufgumeffen, und Bagen mit Bafen aus Gold und mit geftidten Brachtgewandern gu belaften hofften. Die ftruppigen Garmaten in Marich's Seer, in Thierfelle gebullt, mit Bogen und Röcher bewaffnet, und die ftarten Gothen, in erzene Banger gefleibet, raube Rinber ber Ratur und ber friegerifchen Wanderung, tonnten fich den unfäglichen Lurus römischer Künfte nicht einmal begreiflich machen, benn ibre Gebanken fanden an ben Borftellungen ihrer roben Triebe eine unüberfteigliche Grenze: fie fühlten nur buntel, bag fie fich in Nom wie in ein allgemeines Bolluftbad ber Sinne binabtauden murben, und fie wußten, bag bie Romer entweber verächtliche Schlemmer ober monchische Asteten feien.

4. Schilberung bes Abels und Bolts ber Romer jener Beit, nach ben Berichten bes Ammianus Marcellinus und bes hieronymus. Die beibnische und bie driftliche Gefellschaft Rom's, Boltsangabl ber Stadt,

Diefe Stadt und ihr Bolf, über welchem nun bie gothifde Berbeerung bing, ju fchildern, haben wir feine andern

Farben, als bie ber Geschichtschreiber Ammianus Marcellinus brauchte, um bas Gemalbe von ben romifden Gitten feiner Reit zu malen. Dies freilich geborte ber Groche bes Conftantius und bes Gratian, aber es paft auf bas 3abr 410 nicht minder, benn in einem Reitraum von fünfzig ober breifig Jahren tonnten biefe Farben nicht verblaffen, fondern nur fich ichwarzen. 15 Ammianus ftellt fowol die Ariftofratie als ben Bobel von Rom bar; er tragt jeboch alle grellen Lichter bort auf, und führt bie niedrigeren Schichten nur in einer allgemeinen Schattenmaffe vor. Biele feiner Buge find benen ber alteren Satirifer völlig abnlich, bie übrigen laffen uns ben Abel Rom's gwar als benfelben ericheinen, wie er gur Reit bes Mero und bes Domitian gewesen war, jedoch in einer byzantinisch orientalischen Berbramung. Mmmianus ichilbert ben romifden Großen fo im Saufe, wie im Babe, auf ber Reife in ber Stadt ober nach ben Gutern ber Campagna. Er zeichnet ibn bort in feinen mit prachtvollen Bildwerfen von Marmor und Mofait geschmudten Rimmern. beim Mal unter Schmeichlern und Burfelfpielern, welche feine Gefellicaft bilben, mit erhobner Stirn bie Gaulenftellungen feiner Gale und bie Runft ber Bilbniffe loben, und bas Gewicht feiner Rafanen. Rifde und Giebenichläfer anftaunen, während es Rotare mit wichtiger Miene in ein Document eintragen. Er gibt ibm , wie Barini feinem abeligen Mailander, ein Buch in bie Sand, boch nur bie Catiren bes Juvenal, aus benen er, in feibene Bolfter gelebnt, bie galanten Schwelgereien feiner Abnen nachgenießt, ober ben Marius Marimes, benn die Bibliothefen find wie die Graber

Ammian. Marc. XIV. VI. 4. sq. unb XXVIII. IV. 6. sq.

ewia verichloffen, ben Philosophen bat ber Boffenreiffer und ben Rebner ber Lebrer ichlüpfriger Runfte verbrangt. Wenn ber eble Serr, welcher fic bie bigarren Ramen Reburrus ober Tarrafius und andere beilegt, ermubet ift, lullt ibn bie lallende Dufit von Rioten, ober von Raftratenftimmen ein, und Bafferorgeln und Leiern von ber Große zweirabriger Bagen regen feine erichlafften Geifter wieber auf. Will er ine Theater fahren, fo werben feine Ginne bei 3000 Gangerinnen, und bei ebensovielen Ballettangerinnen, welche jegliche Mothe mit wolluftiger Grazie ibrer Glieber vorzustellen wiffen, niemals in Berlegenheit fich finden. Er zieht bortbin ober in die Thermen gleich einem Bafcha in einer Ganfte, ober in einem fostbaren Bagen, bem ein Schwarm feiner Sausiflaven, vom Effavenmeifter, ben Ctab in ber Rechten, geordnet, voranmaridirt, die Bedienten ber Garberobe guvor, bann bie Roche, binter biefen ein gemifchter Saufe von Effaven und von plebeischen Kaullengern feines Biertels, bis ben Rug bas Gewimmel von erbfablen und baftliden Eunuchen jebes Alters mit einer Grimaffe auf bie Ratur beschließt, Co raffelt Fabunius ober Reburrus über bas erichütterte Strafenpflafter burd bie weite Stadt Rom, wenn er es vorsiebt, fich in die Thermen Caracalla's berabsulaffen, nicht weil das öffentliche Bad dort toftlicher fei, als die Brivatbaber feines Balaftes, fonbern weil ber hobe Gerr feinen Glang bort entfalten und von ben Günftlingen fich Anie und Sande will fuffen laffen. Empfangt er bafelbit gar einen Fremben, fo erbebt er ibn jum bodften Gipfel ber Gludfeligfeit, indem er ibn zu fragen gerubt, welche Baber ober Gefundbrunnen er gebrauche, ober in welchem Balaft er Увобнина аепоттен бабе.

Benn aber, sont Ammianus, einige biefer Boenefmen eine weitere Reise auf ihre Güter untermiener, so glanden sie Maricke zu thun, wie Alfranker der Große, und wie Gäsar, sie es. doß sie sich mit fremder Jogdbeute brüften, oder doß in dom Aberner See auf bemalten Gondeln nach Huteoli und Gasta, odennein in der Sonnenstige zu schieffen, wogten. Sodalb nun bier eine Jiloge auf den Schonzipfeln ihrer großen bergelderen Jäder sich inerkeisse, oder brunf einen Rith des Breiten Sonnenssichten der Leiselte Sonnenstral einsiel, so slagen ihr des Schiffeld an, daß es sie nicht bei den Ritmaneriern gederen twerben sich

Gs wäre zu viel, noch mehr einzelme Jähge aus bem echen biefer diendegenben Kriftlerfalle Bourk, mochte fie beibnifch ober dreiftlich feinf, auszuführen, und nur um den noch immer unermefälden Reichtum der römischen Geofen anzubenten, mögen ums einige Bemertungen des Ohnwiederus bienen. Die Größe und Bracht ber römischen Halife zu geidenen, sogat belere Geschächtsforer und Mugengunge jener Jeit, daß fie alles in sich sieber entholten bättru, mas eine mäßige Elabt in sich sieber, einen "hippobron», Jören, Zempel, Romtänen und Setermen, nober mom fagen finner

Rom ein Saus, und es faßt ungablige Stabte bie Stabt ein.

Biefe römische Familien zogen, nach seiner Behauptung, aus ihren Gätern eine jährliche Rente von 4000 Pfund Goldes, ungerechnet die Naturallieserungen, welche noch den deitten Teil bieser Summe wirden ausgemacht haben, sobald

<sup>&#</sup>x27; Είς δόμος άστυ πέλει: πόλες άστια μυριά τυύχει. Obympioder schiebe bald nach der Pilinderung Mont durch Alarich. Photing gibt einen Ausgug aus seinen 22 Büchern Sistorien, die vom 7. Consulat des Denorius bis auf Belentinismme reichten (n. 198 so.).

man sie in Gelb vernondelte. Er berichtet, daß Produs, des Alppius Sohn, jur Zeier seiner Prätur allein 1200 Pfumb 600k ausgab: der Richere Cummachius aber, der in Senator von nur mittelmäßigem Einfommen war, verschienebet vor dem Zall der Stadt sier die Zeier der Prätur seines Sohne der Wagen und der Bereit der der Bereit der Machanne der Bereit der Bereit der Bereit der Machanne der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der der Bereit der Bereit

Die Sviele im Theater ober im Circus, und bas Bergnügen ber Baber waren es, welche wiederum ben Bobel Rom's für bas Schicffal ber Armut entschädigten, wabrend er zugleich noch immer durch die bergebrachte Austeilung von Brod, Sped, Del und Wein gefüttert wurde, 1 3ndem Ammianus einige ber berühmtesten Ramen von Plebejern feiner Beit, wie bie Cimeffores, Statarii, Semicupa, Gerapini. Borbaca, und andere bemerkt, fagt er, daß fie nur an Bein, an Bürfelfviel, Borbelle und Schaufviele bachten, und daß ihnen der Circus Marimus zugleich Tempel, Wobnung, Curie und aller Soffnungen Balaft fei. Man konne fie auf Platen und Rreuswegen in Saufen umberftebn febn. im beftigen Streit begriffen, indem die Bejahrten bei ihren arquen Sagren ichmoren, ber Staat muffe untergebn, wenn nicht beim fünftigen Wettrennen biefes ober jenes Bferb, ober biese und iene Karbe siege. Will nun ber ersebnte Tag ericheinen, fo belagern fie icon vor Connenaufgang in fieberbaftem Aufruhr und Gebrange bie Bforten bes Circus. Der gleiche Babufinn in jedem andern Schaufpiel, fei es Drama, Jagb, Bagentampf, und jebe Art von Mimif. Diefe ben Romern angeborne, burch Dukiggang gesteigerte

Piete Glibben c. 31.

Schaufschaut schien einen wesentlissen Zeil ihres Naturells eilbft auszumachen, und der beilige Augustin ringt die Sande, indem er erzählt, seldt nach der Alünderung Nam's datten die nach Sartisage gesommenen Jächstlinge, an den Settelland gekracht und voll Jammer, wie sie genesien, täglich in den Zdoatern für die Schaufpieler witten Partei gemacht. 

1

Die letten Clemente ber beibnischen Gesellschaft Hom's befanden fich in einem Ruftand völligen Berfaulens . und feiner Ceits wirfte bas Chriftentum in biefer Beriobe bes Ruins ichmadend auf bas romiide Bolt, welches, alt und abgestorben, ein jugendliches 3deal zu einer sittlichen Lebensform nicht zu gestalten vermochte. Die Religion Chrifti, ein unpolitischer und milber Cober menschlicher Conftitutionen, erbob zu Brincipien bie moralische Freiheit und Gleichbeit in ber Gesellschaft, worin die Meniden eine Gemeinde der Liebe bilben follen. Diefe 3been, bem "Staat" feindlich, welchen sie als ein beidnisches und aristofratisches Institut ber Unfreibeit und ber Rurcht befampften , vermochten ben Bolitismus bod nicht zu bezwingen. Er fclich fich als eine fichtbare, bierardifde Rirde in die driftliche Gefellschaft ein, und der Kirche gegenüber blieb der beibnische Staat bestebn. Geine Despotie, feine Berruttung und Unbeilbarteit, fein babfüchtiges und efles Greifenglter im Bergleich jur jung aufftrebenden Rirche reigte die Menfchen gur Alucht aus bem burgerlichen Leben und feinen Bflichten. Die Romer, die einft jur bochften ftaatlichen und burgerliden Energie fich erhoben batten, welcher ein Bolf überbaupt nur fäbig fein tann, traten wunderbarer Beife in

<sup>1</sup> De Civitate Dei L. c. 32.

eine Goode ber abioluten Gleichaultigfeit gegen bas Staatliche, und bies war ber Untergang Rom's. Wenn noch bie ftoifche Philosophie, einst bie Schutwehr ber Befferen gegen die Leiden ber Raiferberrichaft, ben Bürger gur thatigen Bflichterfüllung im Staat aufgeforbert batte, fo trieb ibn bie driftliche Bbilofopbie gur Berlaugnung alles Staatlichen an. Man veraleide nur bie praftifden Boridriften bes Guiftet und bes Marc Aurel mit benen bes Sierommus ober bes Baulimis von Rola, um ben Untericied gu erfennen. Ms Lebens Ibeal ward bereits die unftifche Berfunkenbeit in eine Mofterzelle aufgestellt. Inden auch die Askese und bas Möndstum war ein großer und notwendiger Proces in ber innern Cultur. Der Menich, von einer unfagbar bafflich geworbenen Welt abgestoßen, marf ben Staat babin, ftieg in die Tiefen ber Berfonlichkeit binab, und baute die innere Belt moralischer Freiheit, welche bas romische Keibentum vernachläffigt batte. Go ward er gludlich bie Rerriffenbeit und ben Efel los, und erbob fich zu Betrachtungen emiger Ratur. Aber ber Reft ber burgerlichen ober politifchen Eugenden ging burd bas Mönckstum völlig unter, und Rom ward um feine lette Birtus burch bie Rutte gebracht. Eble Cenatoren gingen in's Rlofter, bie Entel ober Cobne pon Confuln erroteten nicht mehr, bor ibren Standesgenoffen in ber Ravuse fich zu zeigen. "Bu unferer Reit befitt Rom, mas bie Belt vorber nicht fannte," ruft hieronomus aus. "Damals gab es unter ben Beifen, Mächtigen und Gbeln wenige Christen : beute find viele Mächtige, Reife und Gble Monche." 1 Die Stadt Rom batte fich überbaupt mit geiftlichen

<sup>1</sup> Baron, Annal, zu biefem 3abr.

Elementen icon ganş burcherungen; boch man glaube nick; boß sie burchaus reiner Statur voren; vielmehr nor bas Septientum in Mom mit einer nicht auffallenben Echmelligfelt selcht berebert werben, benn ber Boben, in nedigen bie neue Sehre siel, war schiedere und voniger für sie geeignet, als tirgend einer in ber überigen Belt.

Man fann aus gablreichen Briefen bes hieronomus eine Sittenichilberung bes driftliden Rom gufammentragen. welche einer Catire gleich ift. Ms Ceitenftud jum Gemalbe bes Ammian barf fie nicht unbeachtet bleiben; und auch biefer ben Chriften nicht feindliche Geschichtschreiber tabelte icon ben Lurus und ben Gbroeis ber romifden Bifcofe mit Bitterfeit. Es ift bei Gelegenheit bes blutigen Rampfe gwifchen Damafus und Urficinus um ben Bifchofeftul Rom's, wo fich bie berühmte Stelle findet. "3ch laugne nicht, fagt Ammian, menn ich ben Glang ber ftabtifden Dinge betrachte, baf jene Manner aus Begier ihre Bunfche gu erreichen, mit aller Barteigewalt fich bestreiten mußten; benn erlangten fie ibr Riel, fo fonnten fie ficher fein, von ben Gefchenten ber Matronen reich zu werben, auf Bagen boch einberzusabren, mit Bracht fich zu fleiden, und fo ichwelgerische Malzeiten ju balten, bag ibre Tafeln bie ber Gurften überboten. Und boch fonnten fie felig beifen, wenn fie ben Glang ber Stadt. mit welchem fie bie Lafter bebeden, verachteten und bie &= bensweise einiger Landgeiftlichen nachabmten. Denn bie Magigfeit in Speife und Trant, Die Unicheinbarteit ber Bemanber, ber bemutsvolle Blid empfiehlt fie ben mabren Befennern der ewigen Gottbeit als reine und ehrbare Männer." 1

Ammian. Marc. XXVII. c. 3. Sordidae vestes candidae mentis indicia sunt., Sact Sicron, voll mendoidem Gifer (ad Rusticum ep. 125, c. 7).

Sierounmus, ehemals Gebeimidreiber bes Bildorfs Damidschaft und der Geschlichen wie die gestlichen Christian. Männer wie Belber aus eigent Fenntnis zu entlem die Belber, die in ider zicht die Gette beberrichen. Er zeichnet bei scheinliche Tehnmlerin und die berichmisten Erhöhelige unter den Pisifen, die hohmitigen Bethöhenspern, wie die demindigen Wönde und galanten Diaconien, wede des die Gerindung mit vonlider Arthoratie unz Schaft urvaen.

Er führt uns in bas Saus einer Ebelbame: Die Enkelin ber Decius ober Marini bat Trauer, weil fie Wittwe wurde, Mit geschminkten Wangen liegt fie auf einem koftlichen Rubebett, das in Burpur und Gold gebundene Evangelium in ber Sand. 1 3br Gemach ift von Schmarobern erfüllt, welche die Dame mit Scandalen über geiftliche und weltliche Dinge ober Berfonen zu ergöten wiffen, und fie ift ftolg, die Batronin von Brieftern zu fein. Cleriter treten ein, Die ber ebeln Matrone ben Befuch machen, fie auf bas Saupt fuffen, und mit ausgestredter Sand (man follte meinen, fie erteilten ben Segen) ein buldvolles Almofen empfangen. Wenn fie es mit einer gewiffen artigen Berschämtheit einstedten, werben es iene Monche breifter an fich nehmen, die baarfuß, in fcwarger und unreiner Cuculle von ben Dienern an ber Schwelle abgefertigt merben. Aber bie bunten Gunuchen werden dem Diaconus weit die Thure aufreigen, wenn er in mobifdem Bagen mit feurigen und eleganten Bferben jur Bifite vorgefabren tommt, bag man glauben follte, er fei ber leibliche Bruber bes Königs von Thracien. Sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man banb bie beitige Edrift in babylenijdes Yeber mit eingelegtem Bradeidunud; je jagt Hieron. ad Lactam ep. 107. n. 12: Codices amet, in quibus non auri et pellis Babylonicae vermiculata pictura placeat.

feibenes Gewand buftet von wolriechenden Baffern, fein Saar ift vom Frifeur auf bas fünftlichfte mit bem Brenneifen gefräufelt, und indem er mit ben goldberingten Ringern das Kleid gedenhaft emporzieht, bupft er in ben Palaft auf zierlichen Rufen, welche bie Runft bes Schubmachers mit Schuben von weichem und glattanliegenbem Saffian betleibet bat. "Wer biefen Mann fiebt, fagt hieronomus, wird ibn eber für einen Brautigam, als für einen Geiftlichen balten." und wir feben bingu, wer ibn beute fabe, wurde glauben, er fei einer ber feibegeichniegelten Don Jugn's bes mobernen Rom. Er ift in ber gangen Stadt befannt unter bem Gpits namen "Stadtfutider," ober bie Strafenjungen rufen ibm nach: Bippigo und Geranopepa. 1 Er ift überall und nirgende angutreffen, und ce geschiebt nichte, was er nicht querft munte, noch gibt es eine Stadtgeschichte, die er nicht erfunden ober boch vergrößert batte. Gein Lebenslauf ift furs biefer; er ift Briefter geworben, um zu ben iconen Frauen freieren Butritt gu baben, feine Lebensart furg folgende: gleich in der Frübe erbebt er fich und balt Mufterung über feine beutigen Bifiten, und bann gebt es auf die Banderung. Bo er nun in einem Saufe etwas Schones findet, fei es ein feines Tuch ober Riffen, ober irgent ein Gerät, fo bewundert er es fo lange, bis es ibm geichentt wird, benn bie icarfe Bunge bes "Ctabtfutichers" wird von allen Frauen gefürchtet.

Sat die Matrone eine driftliche Sandlung öffentlich gu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veredarius urlüs — et altill geranopena, quae vulgo pipizo nominatur. Ep. 22. ad Eustochium c. 28. Zie Ziacenen Ipielten überbaupt eine große Welle in Nom; ba fie bie Kindengüler betrucktern, batten fie wirl mit ber 29cft zu thun. Man tele Warenins zum 3ade 402, wo er gegrungen ih, pon iterne Zinfeld zu reben.

begehen, so geschiedt beis nicht ohne Gerausch. Gleich Jahrnius der Redurtus, ihrem Better (und man siech, es sie ein und dieselle Kristotrate Ammiant's, im driftlichen Gewande) läßt sie sich nach der Basilita des S. Beter in der Sänste tragen, netcher der Schwarm von Berfchnittenen voraussiech. Sort berteilt sie mit eigener hand, um despo frömmer zu erscheinen, Almosen an die Bettler, und sie sietert sogenamnte Liebennaler oder Agapen, die sie gleichsam burd einen Bereich ausschreich läßt.

Diefe beiben Charafterfiguren mogen binreichen, ibre Rlaffen zu vertreten. Die fonftigen Digbrauche aber innerbalb ber Kirche lernt man aus taufend Stellen ber Rirchenpater kennen. Mit ber Rangordnung ber Geiftlichen batte fic ber ariftofratifde Sochmut eingeschlichen, und bie bemofratische Gleichbeit ber Briefter mar ein Marchen geworben. Die Ratur ber Romer blieb wie fie mar, benn die Taufe anderte nicht ben Beift ber Reit, und die driftliche Befellfcaft Rom's teilte mit ber beibnifden alle Lebenselemente ber Bilbung, bes Geidmads, ber öffentlichen Bedürfniffe, Ibre Maffe begriff bie Lebre Chrifti gu feiner Beit, und menn einzelne Römer wie Bammadius. Marcella und Baula ju ben Tugenben mondifder Entjagung fich geflüchtet batten, aab es Taufende, welche Chriftus mit Apollo nur um ber außeren Borteile willen, aus Mobe ober Reugierbe vertaufcht batten. Alle Lafter mucherten baber auch bei bem sablreichen Stande ehrgeiziger Briefter fort, und ben monchifchen Geboten ber Chelofiakeit trat auf bas grellfte bie Ungucht ber Gefdlechter entgegen.

hieronymus ergablt von einem faum glaublichen Phanomen romifcher Che, welches bie moralifchen Buftanbe Rom's

beffer darafterifirt, als es gange Bucher vermochten. Bor mehreren Jahren, fo fagt er, ale ich Secretar bes romifchen Bifchofe Damafus war, fab ich ein trefflich gufammenvaffenbes Chepaar aus bem Robelftande: ber Mann batte bereits awangig Frauen begraben, bas Weib aber ben gweiundgwansigften Mann gehabt, und fie batten fich beibe, wie fie felber glaubten, jur letten Gbe nun vereinigt. Die Erwartung aller, fowol ber Manner wie ber Frauen, war auf bas bochfte gespannt, wer nach so vielen Trophaen ben andern endlich zuerft begraben murbe. Es fiegte ber Mann, und unter bem Rusammenlauf von gang Rom ichritt er befrangt und einen Balmenzweig in ber hand ber Babre feines vielbemannten Beibes ftolg voran, mabrent ibm bas Bolf von Reit au Reit gurief, bag er einen Chrenlobn verbient babe. 1 Diefe öffentliche Berhöhnung ber Che ift entfeslich, aber feineswegs war bas Rufammenleben eines folden Chepaars ber Sittlickeit gefährlicher, als bie geiftlichen Bermandtichaften es wurden, unter beren Dedmantel driftliche Matronen mit ibren Aboutivfohnen fich vergingen, ober als das Berhältnis ber geiftlichen Geschwifter, fogenannter Agapeti und Sonifacti, und der seravbische Berkebr von Mönchen und Nonnen, welche Dal, Ceele und Bett mit einander beimlich teilten.

Wir entlehnten nur einige Farben bem Genie eines berühmten Lirchenvaters, 2 und wir beruhigen den empfindlichen Lefer mit der Versicherung, daß sich biefen Rachtbilbern

<sup>1</sup> Ep. 123. c. 10. ad Ageruchium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3ch habe mehrere Briefe bes Dieronnuns zusammengezogen, wie Ep. 22 ad Eustochium, ben interfjantefen, Ep. 123 ad Ageruchium. Ep. 125 ad Rusticum. Ep. 147 ad Sabinianum (einem geißtichen Ten Tuan) x.

Gregorovius, Gefchichte ter Statt Rom. 1.

Rom's auch einige Lichtgemalbe aus eben jenen Rirchenvatern gegenüber fiellen laffen.

Es weite enklich nichtig ju wissen, wie groß bie Benge bes Bellfe in Room war, als Martich bie Stade überfiel, doch es siehten und barüber alle Rumben. Rach der Rottitia jählte Rom in seinen 14 Regionen zusammen 46,600 Znieln ober Bohnungen überhaupt, und 1797 Palasse. Bir bürsen die anmehmen, daß gegent aboom Bohnhuler, und über 1700 Palasse in Rom flanten. Aber über Bevollerung mußte sich seine Stenken bei der Ereitung des Richjs und sieht ber immer größeren Berannung der Etabt wie ber Provingen bebeutenberminbert haben, und sie überstieg schwerlich die Jahl von 300,000 Einweihnert, wichmehr bürste auch biese für bas bamalise Rom stöm und zu Michen zu der Größenen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zud Şerrisirinin bet Curiosum Urbis fed Insulae per totam urbem XLVIDCIL Domos MDCOXC. Zud Streinrim ber Steiniz Insulae XLVI milis sexentae diase, um domos mille septingentae nonaginta VII. Zud Streinrim bet Jackarias jählt Dom. 46,603, palat. 1397.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zureau be fa Maffe hat aus ben Berbältmiffen von Abben, Paris um Rem für bie Belibanpflade innter ben Raifern bis auf Ameriam bie Eumme von höchfens 576,578 Secteln berendent. Es terchen benmach Beffins, Röffens v. unter bie Marchen von 1001 Macht verzeigen. S. Exonomie politique den Romains (Paris 1840) I. liv. 2. c. X. so.,

## Biertes Cavitel.

 Marich nimmt Rom ein, am 24. August 410. Die Stadt wird geplanbert. Eine Triumffeene ber chriftlichen Religion. Schonung und Milbe ber Gothen. Marich zieht nach brei Tagen ab.

Die Gotben umlagerten bie Stadt an allen Toren, wie fie es supor gethan batten, und Marich richtete feine Aufmerkfamkeit gegen bie Borta Calara feitwarts vom Mons Bincins, por welchem er, wabricheinlich weil bort die Mauern fdmader waren, gleich im Beginn ber Belagerung fein Sauptquartier aufgeschlagen batte. Wir baben inden weber von ben fummerlichen Berteibigungsanftalten ber Römer, noch von der Dauer der Belggerung felbst genaue Runde, und es fceint überhaupt . bak Marich feinen Sturm unternahm . fonbern rubig abwartete, was ber von neuem und ichredlicher wütende hunger, und was fein Ginverstandniß mit ben Arianern und Beiben in ber Stadt bewirfen murbe. Diefes aber mußte burch die große Menge der übergelaufenen Sclaven febr erleichtert werben. Er brang endlich ins Gebeim in bie Stadt, und fo febr batte fich icon bundert Jabre nach ibrem Fall die Erinnerung an die Art, wie er Rom gewann, aus bem Gebachtnift ber Meniden verloren, bag fich ber griechische Geschichtschreiber Brocopius bie unwahrscheinlichsten

Sagen bavon berichten ließ. Er ergablt, Alarich, fich ftellend, als wolle er die Belagerung Rom's aufgeben und absiebn, habe 300 angesehene gothische Junglinge ben Cenatoren als Bagen gugefandt, mit ber Bitte fie gleichsam als ein bleibenbes Denkmal feiner Berebrung für ihre Tugenben und ibre Treue am Raifer bei fich zu bebalten, und er babe eben biefen Junglingen ben beimlichen Befehl gegeben, gur Dittagegeit eines vorgeschriebenen Tage gegen bie Borta Salara su fturmen, die Wachen niederzubauen, und bas Tor felbit aufzureißen, was benn auch geschehen fei. 1 Indeg ergablt Brocopius felber, baf noch ein anderer Bericht über die Einnahme Rom's im Umlauf gewesen fei, wonach bie eble Broba (fie war die Wittwe des berühmten Betronius Brobus) in Bermeiflung über die unerträgliche Not des Bolfs, welches ber hunger zu Rannibalen zu maden angefangen batte, mitleibevoll bie Gothen einließ: eine Fabel, bie von ben Chriften in Afrita mag erfunden worben fein.

Nicht einmal das Jahr der Einnahme Romis ift gang gewiß; dem die Angaben der Gefchichtserler schwanken gewischen 409 und 410. Ihr Tatum verfor sich in der Nichte des getrümmerten Reichs, aber eine spatrer Spronif gibt mit Bestimmtseit dem 24. August des Jahres 410 als den Tag des Jalls der Stadt au, und wir selber sinden Grund, dies Jahr 410 un bekannten.

Procop. de bello Vandal. I. 2. Mus tiefer Stelle barf man folgern, baß jur Beit bes Procopius bie Bahl ber Cenatoren auf 300 angenommen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Historia Miscella [sgt: captaque est Roma IX. Kal. Septemb. anno MCLXIV conditionis suac. Throphan Chronogr. p. 70: πρό 5, καλανδών Σεπενεβρίον. Pagi, tveldem Murateri [chidten [elgt, [inde bes 3abr 409 μι beneiten. Rit 410 fimmen Baronins, Gethefrens.]

Es war Racht, als bie Gothen burch bas Salarifde Tor eingelaffen murben. 1 Raum waren ihre erften Schaaren bineingebrungen, als fie Reuerbranbe auf bie Saufer in ber Rabe biefes Tores marfen, und indem der Brand in ben bortigen engen und ichlupfrigen Strafen 2 fich weiter malite, ergriff er fofort bie angrengenben Anlagen bes Salluftius. Die iconen Balafte bes Gefchichtschreibers bes Rriegs mit Augurtha und ber Berichwörung bes Catiling, in benen einft ber Kaifer Nerva geftorben war, bienten nun ber Plunberung Rom's als erite Kadel. Der Kall von Kartbago und von Sprafus mar ein biefer Stabte murbiges Enbe. Sein beroifdes Schauspiel verfobnt jum wenigften bie Seele, welche mit großen Gefühlen ober Bilbern über bas Untergebende will erhoben fein, aber ber Kall bes großen Rom unter bas Schwert Alarich's erschreckt uns durch die allgemeine und wahrbaft Efel erregende Erichlaffung bes einft tapferften Bolfs ber Erbe. Wir feben nirgend Biberftand.

Sigmun, Züffmun, Gibbs umb bie Renerm. 3ch serbanth is Sefishings bes 30ects 410 Serme is Norff, Aus feinm Materialen für bas Gerpas deiblider Judeforden erkausten wir: Seit Gesilannin gibt es ist 400 für jetes 2014 Cemindeninfolderin; 20. 4005 fiesten 18: 4005: 11, 400: 6 Judeforden. Sem Jahre 110 werde him einzige gruttere, bis Seneckeit, 2016 ist General 2016 Aus die Freinren unterhen, wie bei Balls ber Etakt wer, wo man bie Genfalm auf ben Gesklicherin mich mehre judeform volles der vorgen. Die affinisig Middler ber Detmag febru dem fehr mehrheitig bis wieder verkrammehen Genfalzun einfehren: 411: 1, 412: 1, 413 mm 414 finise, 443: 1, 416 finis, 417: befolder im, 418: 1, 419: 3, 490: 2, 421 finis, 422: 3, 423: 4, 424: 6, 425: 4, 45: 6, 427: 4, 425: 4, 420: 4, 426: 4 Genfalzeinfolder.

<sup>424: 5, 425: 4, 426: 6, 427: 4, 428: 4</sup> Centularint@riften.

Hieron. Ep. 127. ad Princip. p. 953: Nocte Moab capta est, nocte eccidit murus cius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacitus Hist. c. 82, no er ben Kampf ber Celbaten bes Bespafian mit ben Bitelliamern befchreibt: qui in partem sinistram Urbis ad Sallustianos hortos per angusta et lubrica viarum flexerant.

nur Flucht, Mord, Plünderung und gräuliche Berwirrung, welche darzustellen fein Angenzeuge gewagt hat.

Die Narharen eranken lich mit der Schwelligkeit des

Sturms burd alle Biertel Rom's: fie jagten bie freischenben Schaaren ber Müchtlinge vor fich ber und metelten fie nieber, wo fie diefelben erreichten. Dann ftursten fie fic auf die un: ermefilidie Stadt zur Münderung. Indem fie in dem erften und allgemeinen Inftinct nach Gold zu gleicher Beit und überall. Balaft neben Balaft . Thermen . Rirchen . Tempel quariffen und burdfucten, entleerten fie Rom fcnell und mit ber Saft ber Diebe wie eine Schatkammer, und bepadten fie in Gile Rierbe und Karren mit verworrener Beute. Der trunkene Sunne bielt fich nicht bei ber Betrachtung ber Runft auf, welche alerandrinische Meister für ben Toilettenbedarf ber Frauen Rom's perwandt batten, noch perstand er ben Gebrauch und Sinn fo vieler unidatbarer Erbitude vielleicht noch bellenischer Reiten, und fo vieler Roftbarfeiten, welche bie Ahnen ber Beplünderten einst in dem fernen Balmora, in Afforien und Berfien mit gleicher rauberifder Rriegemut erbeutet batten. Die Blunderer ergriffen biefe Schate, nachbem fie guvor ben gitternben Schlemmer Sabunius ober Reburrus niebergestofen und die Besitzerin in ibrer brutalen Umarmung erstidt batten. Biele Romer batten obne Aweifel mabrend ber Belggerung ibre Reichtümer verstedt, wesbalb fich feitber manderlei Sagen pon vergrabenen Schaten in Rom bilben mochten, aber bie meiften werben fie ans Tobesfurcht, und unter ben Martern ibrer entlaufenen Sclaven Breis gegeben baben, 1 Raum

<sup>&#</sup>x27; Die erste Spar solder Sagen findet sich schen im Curiosum Urbis Regio XIV, we es semerst einen Hereulem cubantem, sub quem plurimum aurum positum est.

mochte in einer Stadt ber Welt je eine reichere Beute bem einbe jugefallen sein, sie von unermessisch, ja unglandlich groß, wie ber Zeitgenosse Ohympiodernas sagt, 1 und noch vier Jahre nach biefer Altinderung musite Alacidea als Stant Mauslis über sie erreien, de sinsigs gestische Zingtinge in seinem Genänderen vor ihr standen und ihr als Brauntgeschen Beneditern wer ihr standen und ihr als Brauntgeschen den Jahren teile mit Gelbfüden, teils mit Gelsteinen gefüllte Schalen lächeln bartbieten, Schäpe, bie sammt und sonders in ihrer Batersadt Nom waren erbeutet worden.

Alaric batte feinen Kriegern volle Blunderungefreiheit gegeben, aber ihnen Schonung bes Lebens ber Ginmobner anbefohlen, und die Kirchen, vor allen die Basiliken der Apostel Betrus und Baulus ju Freiftatten erflart, in benen bie Alüchtlinge, welchem Stand fie immer angehören mochten, nicht verlett werben burften. 2 Die Gotben geborchten biefem Befehl, fo weit es ihnen bie blinde Beutemut gestattete. Rad Gold fudend brangen fie in bie Saufer, und bas ärmliche Rleid ber gitternben Bewohner bunfte ihnen nur die Maste verstedten Reichtums. Hieronomus befeufste die Geißelichläge, welche feine fromme Freundin Marcella erlitt: fie befand fich in ihrem Saufe auf bem Aventin, als bie wilben Schwarme bes Reinbes bort einbrangen. Die erfte Ronne Rom's aus abligem Geschlecht zeigte ihr unscheinbares Buffgemand, unter ben mutenben Golagen ber Beiniger umfante fie beren Anie, und bat nur, bie Tugend ihrer Bflegetochter Brincipia ju iconen. Die barten Bergen ber Krieger wurden weich, und fie führten die frommen Beiber in bas

<sup>\*</sup> Beim Photius x. S. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orosius x. V. c. 39.

Nigil von Sanct Bant. I Andere aber, eifrige Arianer oder Leden machten fich fein Geniffen darans, die Fransenfisser zu ferengen und dei ungläuflicher Nonnen genochtigan von dem Geläbe der Jungfrausschaft zu befreien, und sie werden die Geläbe der Jungfrausschaft zu befreien, und sie werden die Geläbe der Jungfrausschaft zu befreien. und sie werden geschont baden. Ein Geschäufscheider der Rinche sogst sogar ausderück lich, sie hätten nur die Seiligtümer des Sanct Betruss geachtet, som alles dem Unterfeische geschündert. Der Bischaft Junccentius, damals in Nadeuma, batte dem Abselte fürsten leiber den Schusscheide geschündert. Der Bischaft geschen der Beschaft gesche zum diese der Beschaft gesche kannen und der Beschaft gesche zu der der gesche siehe der Beschaft gesche 

Nis dem "Sintergaumd biefer Gerend erspest sig jebod um so glängender eine ausgerordenntliche Stene der Renschäftlichett, dei welcher die Geschichtgestere um bes fremdertigen Gegenigses willen oder aus dreiftlicher Frömmingteit länger verweitlen, als der der Gefügerung der Jufinder des gegründerten Nom. Ein Gothe brang in das haus einer frommen Jungfrau, welche er einigem, welches wie hie frügerigen der gegründigsbatten Gehap von prächtigen Gestigen in des gegründen ungehabten Gehap von prächtigen Gestigen über fand. Im

Hieron. ad Principiam ep. 127. n. 12: caesam fusitius flagellisque ajunt non sensisse tormenta: sed hoc lacrymis, hoc pedibus corum prostratam egisse, ne te a suo consortio separarent. Marcella flarb nemige 20gt noch brt Villubrung. Seeper bricht Dieren. in blie brigifichen Sterle aus.

Quis cladem illius noctis, quis funera fando Explicet, aut posset lacrymis acquare dolorem? Urbs antiqua ruit, multos dominata per annos; Plurima perque vias sparguntur inertia passim Corpora, perque domos; et plurima mortis imago. <sup>2</sup> Nicephorus Eccl. Hist. XIII. c. 33.

Begriff auf biefe Beute fich ju fturgen, ichredten ibn bie rubigen Borte ber Frommen gurud. daß er thun moge mas feines Willens fei, benn biefe Schate maren Gigentum bes Apostels Betrus, und ber Seilige murbe ben Tempelrauber zu bestrafen wiffen. Der Barbar batte feine Sand eber nach glübenben Roblen ausgestredt; er trat zurud, und nachdem er bem König Marich von bem Borfall Runbe gegeben, erhielt er ben Befehl, fomol bie Beibgeichente bes Apoftels, als ibre fromme Süterin unter ficerer Redecung unverfehrt nach bem S. Beter zu geleiten. Mis biefe feltfame Chaar von Blun: berern Relde, Batenen, Lampen, Rreuge, Die von Smaragben und Spacinten funtelten, in andachtigen Sanben vor fic bertragenb, fortsog, permanbelte fie fic gugenblide in eine Broceffion. Die allwärts entfliebenden Chriften, Frauen mit verwildertem Antlit, ibre Kinder an der Sand, webrlofe Greise und bebenbe Manner, vom panifchen Schred erfaßte Beiben, mit ihnen allen friedlich gemifchte Barbaren, beren Baffen und Rleiber von Blut trieften, und auf beren finftern Befichtern bie bestiglische Leibenicaft mit ploblider Glaubensvergudung tampfte, ichloffen fich aneinander, und indem fie burd bie tumultuarischen Strafen Rom's gum G. Beter gogen, durchbrachen fie bas mufte Gelarm ber Blunderung burch bie langen, feierlichen und ertatifden Tone eines Somnus, und fie boten ber Stabt ein Gemalbe von Contraften bar, welches die Mübe eines Rafael würdiger würde belobnt baben, als fein Frestobilb bes Brands im Borgo, !

Orosius V. c. 39. S. Angustin läst (De civitate Dei, in den ersen Capiteln) den Gesten alles Les twierfastern, und ist über den Triums Erriss neuslicht, den dem auch Cassiodor. variar. Lid. XII. ep. 20 derichtet. Baronius vertrikist den frommen Generius wegen des Rolls ven

Diefe alangende Scene nannten bie Rirdenbater einen Triumfgug ber driftlicen Religion burch bas vom Morb befubelte Rom, und fie mar nicht bas einzige Schausviel ber Burndhaltung von Barbaren. Die Gothen, als arianifche Reber von ben Römern verabideut, als Keinde, die mehrmals auvor empfindlich geschlagen worden waren, und als Rächer ibrer Ration erbittert, ließen freilich ibre But gegen eine Stadt aus, beren fnechtisches und elendes Rolf fie verachteten. Unter ibren Schwertern und benen gumal ber beib: nifden hunnen. Storren und Manen und ber befreiten Sclaven wurden Taufende in und außerbalb Rom niebergemacht, so bak es, wie der beilige Augustin Klagte, an Sanden feblte, die Leichen zu begraben. 1 Und bennoch wor Rom, auf einen ganglichen Untergang wie Jerufalem ober Rinive gefaßt, fo tief berabgefunten, baß es Grund batte, bie Schonung bes Keinbes zu preisen. Gelbft einige unter jenen Geschichtschreibern, bie über bas vergoffene Blut icaubern . zablen mit Freuden bie nur wenigen Leichen ber Genatoren, und fie erinnern, jur Milberung biefer Schreden, an bas weit entfeklichere Unbeil ber Stadt, welches fie einft burch bie nichts verschonenben Callier bes Brennus erlitten batte. 2

Rom, und wüttet bei biefer Belegenheit gegen bie fcon lang begrabenen Gogenbiener.

Procop. I. 2. de bello Vandal.: "Pounciar rois atsiderers for phisparres, test allig flatt fit. Isidorus Chronic. Gothor: sieque Roma irruptione atque impetu magnac cladis eversa est. Philostorg, Hist. Eccl. XII. c. 3 ividit ven fleure. Edwert und "Gengenfeht. Obrafe Hieron. ad Principlam. August. de civit. Dei I. c. 3. 12. 13.

<sup>2</sup> August. de Civ. Dei III. c. 29. Orosius III. c. 19. Zeifer Gdripfleller [piett auf bie Civitas Dei an, inbem er bie gleide Stefide biefes Stefide verfolgte. Star Gottates, Hist. Eccl. VII. c. 10. [pride non zeifern" gemarterten unb ermorbeten Genatoren, ross ihm bie Historia Miscella unsdieferifet.

Die auffalleube Rurge ber Reit . Die Marich ber Plunberungewut feiner Rrieger gonnte, fürste auch bie Grauel ab und milberte fie qualeich burch Saft, weil boch bie Rauber bie ibnen gestattete Trift ausschlieflich nur gum Beutemachen perwendeten. Rielleicht war es Ebrfurcht por der Große und Seiligfeit Rom's, welche ben Konig jum Gilen trieb, und wenn sie schon das Gemüt des Versers Hormisdas einft ericuttert batte, mußte fie um fo mehr auf eine Belbenfeele machtig mirfen. Beim Anblid ber Sauptstadt ber Belt, welche geschändet ibm gu Rugen lag, und von beren Saulen fo viele ernite Belbengestalten, beren Thaten und Ramen er jum Teil fannte, auf ibn nieberblidten, mußte Marich ichaubern und Stilicho's gebenten, bei beffen Leben er Rom nie wurde betreten baben. Aber ficher war es außer folden Gefühlen eine politifde Berechnung ober Befürchtung, bie wir nicht mehr fennen: Marich ließ icon nach brei Tagen bie Gotben von ber geplunderten Stadt nach Campanien abzieben, indem er bie unberechenbare Beute auf Bagen, eine große Rabl von Gefangenen mit fich ichleppte, und Blacibia felbft, bie Schwester bes Sonorius, fie achtungsvoll bebandelnd, mit fich führte. 1

¹ Jaior. Chron. Goldon:; post tertima diren quo Roman ingressi sant, nullo hoste cogenta, popted discolut. Orosius II. e. 19 mb VII. e. 39. Histo. Mise. Nur Shreeffinst Chron. apad Sirmood. II. p. 35. Histo. Mise. Nur Shreeffinst Chron. Sermod. Sirmood. II. p. 35. Histo. Mise. Nur Shreeffinst Chron. Sermod. Sirmood. II. p. 35. Histo. Mise. Chron. Sermod. Sirmood. II. p. 34. Histo. Mise. Chron. Sermod. Sirmood. Sirmood.

Hie Levita jacet Dionysius artis honestae Functus et officio quod medicina dedit x. x., Postquam romana captus discessit ab urbe Mox sibi jam Dhs subdidit arte getas x. x. 2. Die Gothen haben bie Dentmaler ber Stadt nicht gerftort. Anfichten ber Schriftfteller fiber biefe Frage.

Nachbem bie Gothen, weber von einem nabenben feinb: liden Geer fortgetrieben noch verfolgt, abgesogen waren, batten bie Romer Duge, ihr Elend gu betrachten. Das fürchterliche Greignift ber Blunderung, in ben Annalen ber Reltstädte burd foldes Rufammentreffen von Umftanben nicht leicht erbort, ließ weber eine militarifche Befetung burch ben Eroberer, noch irgend eine fichtbare politische Menderung jurud, wie fie abnliche Kalle jur Folge baben; fonbern indem die Stadt feinen Reind mehr in ihren Mauern und alle graunvollen Spuren bes Keinbes fab, icbien es. als mare fie nicht burch Rrieg ber Menichen, fonbern von einer fdredlichen Raturverheerung ploglich ergriffen und verwüftet worben. Man mag fich leicht bas ichredliche Aussehen Rom's an bem Jage benten, ba bie Gothen bie Stabt perlaffen batten; boch fein Geschichtschreiber bat bie Rraft gebabt, es ju ichilbern, und feiner ift ben einzelnen Spuren ber Berftorung nachgegangen, welche bie Gothen angerichtet haben mochten. Die Frage aber, welcher Art biefe Berftorung war, ift wichtig, weil die Geschichte ber Ruinen Rom's, die bier jum Teil geschrieben werben foll, mit jener Blunberung vom 3abr 410 als mit einem Epoche machenben Ereignif eigentlich zu beginnen icheint, wenn auch obne Grund, ba fie ichon feit Conftantin batirt.

Die Stimmen bes Frembenhaffes unter ben Italienern haben die Stadt Rom, welche ber Kaifer honorius so schimpflich Breis gab und die Römer zu ihrer Schmach nicht zu verteibigen vermochten, an dem Andenken ber Gotspen lange Beit zu rächen gesucht, indem sie die Zertrümmerung der

iconften Dentmaler bes Altertume ale ewigen Schanbfied ibrem Ramen anbefteten. Aber bie Forfdung felbit ber Italiener bat biefe Stimmen jum Schweigen gebracht, und wo fie noch einzeln vernommen werden, find fie nur Reugniffe grober Unwiffenheit. Der Gefchichtschreiber tann fich beute idon die Mube ersparen, nadzuweisen, daß es toricht und lächerlich fei. Gotben ober Banbalen ober welche Germanen immer fic vorzustellen, bie, mit einer eigenartigen But gegen Tempel und Bilbfaulen gleichfam von Ratur ausgestattet. während ibrer flüchtigen und räuberischen Anwesenheit in Rom nichts anderes zu thun baben, als mit bem Sammer in ber Sand berumgugeben, die Statuen ju gerichlagen, und mit Sebebaumen auf die Theater zu flettern, um ibre Krafte an ber nublofen Arbeit bes Auseinanberbrechens von riefigen Quaberfteinen abzugualen.

Die Gothen ließen alles Unbeil an Rom aus, welches mit einer Plünberung ungertrennlich verbunden ift; fie befcabiaten bie Bebaube ber Stabt, fo weit fie ber Raub beicabiat, welcher nach bem Befit bes Beweglichen, nicht nach ber Berftorung bes Unbeweglichen trachtet. In die Tempel, Thermen und Balafte einbrechend, entriffen fie ibnen bas . Röftlichfte und Runftlichfte, und unter ibren plumpen Sanben, felbit unter bem Streich bes Mutwillens wird manche fcone Bilbfaule von Marmor auf Stragen und Blagen gu Grunde gegangen fein. Nicht minder mußte bas Feuer einige Berheerung angerichtet haben, und wir bemerkten icon, baf bie Balafte bes Salluftius gleich beim Beginn ber Blunderung in Flammen aufgingen. Ihre von Rauch gefcmarsten Ruinen, beren fleinster Teil von Gewölben und Rammern noch beute in Rom geseben wird, wurden als

Renaniffe ber weitantbifden Berbeerung von bem Beichichtidreiber Brocopius bunbert und vierzig Jahre fpater bemerkt. 1 Aber bies ift bas einzige berühmte Gebaude Rom's, von bem man weiß, daß es durch jene Eroberung unterging, und die Berichte folder Schriftfteller, Die in rhetorifder Uebertreibung von einer Berftörung ber Stadt burch Feuer reben, werben durch andere Nachrichten gemäßigt und befchränkt. Der Bygantiner Sofrates fagt, daß ber größeste Teil ber bewundernswürbigen Berte Rom's von ben Gothen burch Feuer zerftort fei, Philostorgius: daß Marich, nach Campanien abziehend, die Stadt, beren rubmbolle Große Reuer, Schwert und barbarifche Gefangenicaft becimirt batte, in Trummern gurudaelaffen babe; hieronymus ruft beclamirend aus: "Bebe, bie Welt gebt unter, und unfere Gunden bauern in und: Die erlauchte Stadt und bas haupt bes romifden Reichs bat ein einziger Brand verzehrt;" und Augustinus spricht gleichfalls an mehren Stellen feiner Berfe vom Brande Rom's. 2 Ga muß baber angenommen werben, bag Teuersbrunfte Rom an einigen Stellen beichäbigten, obgleich ber Geichichtichreiber Jornandes fagt; auf Befehl Alarid's beidrantten fich bie Gothen auf bas Blunbern, und legten nicht, wie Barbaren zu thun pflegen, Feuer an. 3 Aber ber Reitgenoffe

¹ Procop. de bello Vandal. l. 2.: ἐν ἀις των καὶ ἡ Σαλουστίου — τς δὴ τὰ πλείστα ἡμίκαυτα καὶ ἰς ἐμὲ ἐστηνε.

Scenttet Hist. Ecd. VII. c. 10.: το into nalido του δυαμαστεύε termino διαμάτου actionata. Sun fixişt nad bi ti Histor. Miscella muc Cassiolor. Hist. Ecd. tripart. H. c. 9 (T. 1. p. 380 Opera). Philostory, Hist. Ecd. XII. c. 3: to inputing δ τ<sup>2</sup>/<sub>2</sub> τόλιους suntrey. — S. Hieron. ep. XVIII. ad Gaulent. p. 599 (Serva. Miss.): Urbs inclytia, et Romani imperii caput, uno hausta est incendio. Ter 90ff if them 364 413.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jornand. de reb. Get. c. 30. Alarico jubente spoliant tan-

Orofius ergablt. Gott babe in Rom mehr gewütet, als bie Menschen es vermocht, benn ba es über menschliche Krafte ging, die ebernen Balten anzugunden und die gewaltige Laft ber Steingefüge einzufturgen, fo babe ber Bligftral bas Forum mit ben falfden Götenbilbern niebergeworfen und ein vom Simmel gefandtes Feuer habe alle biefe Grauel bes Aberalaubens, welche die vom Keind geschleuderte Rlamme nicht batte erreichen fonnen, umgesturgt. 1 Dieje Ergablung ift merfwürdig nicht allein befibalb, weil fie eine wirkliche Berheerung burch Reuer zu beweifen icheint, fonbern weil fie une in iene Sagen ber Chriften unmittelbar einführt, welche nach ben Weiffagungen ber Sibyllen ben Untergang Rom's burch Feuer erwarteten. Als fie nun von ber Ginnabme ber Stadt borten, glaubten fie auch, iene Bropbezeiung habe fich erfüllt und Rom fei von Alammen, wie Cobom, verichlungen worben. Jeboch Drofius felbit, ber bie Chonung ber Gothen aufrichtig rubmt, mar endlich gu bem Befenntnif gezwungen, fie feien brei Tage nach ibrem Einbruch freiwillig abgesogen, nachdem bas Feuer allerbings einigen Schaben an Saufern verurfact babe, boch nicht einmal fo großen, als ber Rufall im fiebenbunbertften Jahr der Gründung Rom's veranlaßt hatte; ja er behauptet, die Romer batten geaußert, bas von ibnen erlittene Unglud ber Blünderung wollten fie für nichts achten, wenn man ibnen

tum: non autem, ut solent gentes, ignem supponunt. Die Stelle im Marcell. Com. Sirmond T. II. p. 356 ift ein richtig gemeffener Musbrud: Alaricus trepidam urbem Romam invasit, partemque ejus cremavit incendio. Die Meinung bes Baptifta Ignatius am Enbe bes Befimus; intromissus Gothus majori ignominia quam damno urbem omnem depopulatur ift noch gelinder.

Orosius Hist, II. c. 19. p. 143.

nur bas Bergnfigen ber Circenfischen Spiele wieber gurudgebe.

Alle diese Nachrichten von Reitgenoffen baben baber bie Ansicht begründet, daß die späteren Berichte von der westgotbifden Berbeerung Rom's übertrieben feien, baf fie unläugbar flattfand, aber bennoch bei einer nur breitägigen Dauer ber Münderung und im Berhältnift zu ber ungeheuern Größe Rom's und ber Menge von Gebäuben nur unbeträcktlich war. 2 Die berrlichen Monumente wurden brei Tage lang von bem plunbernben Reind umlarmt, aber nicht erichüttert : die Obelisten wie die Triumfbogen faben die Barbaren mit flüchtigem Erstaunen an, obne zu bem laderlichen Gebanten Beit zu baben, fie ju gerftoren. Wenn fie bagegen Bilbfaulen von Golb und Gilber vorfanden, entrafften sie biefe, boch weber bie gigantischen Reiterstatuen von vergoldetem Erg, noch jene von Marmor fonnten fie begebren, und fie überließen ben Frevel, öffentliche bronzene Runftwerke zu rauben, einem byzantinischen Kaiser bes siebenten Nabrhunderts, wo Rom bereits völlig vergrmt war und ber einzige Reichtum ber Stadt nur in dem Schmud ber Kirchen bestand. Dur ein paar Jabre übrigens nach ber Eroberung

<sup>&#</sup>x27; Facto quidem aliquantarum aedium incendio, sed ne tanto quidem etc. Drefins im Irlyten Buch C. 39. Siețe auch Sigonius de occid. Imper. X. gegen bas Ende.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Strass Brugins gab 1566 eine Schrift Bruss: De Privatorme publicormunque sachtformu mels Bonne vessorbun, serien et he iffert bir Burkern gögünften Befehrlögungen ju verniden nach. Er rejdef fich graften beb auf aufrie (26.15). On Beng un bir Samb @ Bruss übrigens besteriffer als bir Bambelm. Einsbeeft, Storia della Lett. T. III. iß ein mit ein mitter eijerge Feddiger besteritigten tragade, mit Ben iß grüntliger als Beite. Prob ben provens; jogt er, che non schädens portate ungrille deventationer, che errode il volge (p. 268).

3. Riageftimmen über ben Fall von Ran. S. hierenhunds. S. Auguftimms. Folgen ber Einnabme Rem's.

Alls bie civilifirte Belle burch bie laufend vergrößerenher eltimmen des Gerüchts den Jall der Jaupylladt der Erbe vernommen hatte, erhob fich ein Klagageiferte des Entjehens und der Angli. Die Provinzien des Veichs, seit Langen Jahrhunderten gewöhnt, Ivom als die beilige Atrepolis der Euflut und gleichsam als des gedichtliche Finnd des

Exaudi regina tui pulcherrima mundi Inter sidereos Roma recepta polos. Exaudi genitrix hominum, genitrixque deorum, Non procul a coclo per tua templa sumus. Ottogotovias, Otfoliolet et e Etati Sem. 1. 11

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rutilii Claudii Nunnatiani Utinerarium ad Venerium? Rufium. Der Dichter hatte im Jahre 417 bie Pröfectur ber Stadt niebengelegt und ging in seine Peimat Gullien zurild. Sein tief empfundennes Gebich; ift wie bie Seimume eines Schwane, ber vom Liber flogend zu seiner Wanderstell find aufschriedt:

Beftebens aller burgerlichen Gefete zu betrachten . faben biefes Beiliatum plotlich fcimpflich entweibt, und indem ber Glaube an die Dauer menichlicher Ordnung baburch völlig erichüttert ward, ichien ber Ruin ber Welt felbit bereingebrochen zu su fein, wie ibn Propheten und Sibplien geweifiggt batten. Die Stimmen biefer tiefen und langen Rlagen find in ber Debe ber Reit perhallt, und nur in dem erhöhten Ton damale lebenber Rirdenväter fpuren wir noch, wenn auch burd bie driftliche Moral und Abetorif gedampft, die tragische Gri idutterung ber bamaligen Belt. Der Kall Rom's ichrecte felbst ben beiligen Bieronpmus aus feiner einsamen Mebitation auf, in die er eben in bem fernen Betblebem über ben Propheseiungen bes Jefgigs und Gesechiel perfunten mar. und von Comers ergriffen fdrieb er an bie Guftodium: "3d hatte eben bie achtiebn Bücher ber Erklarung bes Jesaigs beendigt und ichidte mich an jum Bezechiel überzugeben, ben ich bir und beiner feligen Mutter Baula, o driftliche Jung: frau Euftodium, oft versprocen batte, und ich wollte fo gu fagen bie lette Sand an mein Wert von ben Propheten legen, fiebe, da vernehme ich plötlich den Tod des Bammachins und ber Marcella, Die Einnahme ber Stadt Rom und ben Singang fo vieler Bruber und Schwestern. Alfo perfor ich Befinnung und Stimme, fo daß ich Tag und Racht feinen andern Gebanten fante, als ben, wie allen gu belfen fei, und ich alaubte mich in ber Gefangenschaft ber Beiligen felbit gefangen. - Da nun aber bas bellite Licht des Erdfreises perloiden, da selbst das Hampt des Römischen Reichs vom Rumpf getrennt worben ift, und, um beffer es gu fagen, mit ber einen Stadt bie gange Belt unterging, ba warb ich ftumm und gedemütigt, und batte feinen Laut

für das Gute, und es erneute sich mein Kummer, und mein Herz ward heiß in mir, und es entbrannte in meinen Gedanken ein Teuer."

Beiter fagt er: "Ber founte glauben, daß Non, voelsche me Topleien ber gangen Erbe erbaut murbe, fürzen, umb baß die Stadt jugleig Blüge und Genit ihrer Beller werben follte? baß alle Gelabe Mirer's, Magupten's, Kirtlick word het Eckwissen um Maghen Nours, ber ehemaligen Sperin, fig erfüllen büriten? baß die beilige Bethiebem ihglich Wänner und Frauen, bie einit von Motel und Lieberfluß bes Reichtung Glängten, als Settler aufnehmen unterbe"

Es ziert ben berühmten Ramen hieronymus diese mitleidige Mage um das alle Mom, und sein bestürzter Ausmar,
meine Etimme fiedt und mein Geschuchgen unterdricht die
Worte, die ich schreibe: die Stadt ist bezwungen, die den Terbeies bezwang! \*\* 2 erfüllt das mensschließe Gemät noch am bentigen Zage mit Schwermut über die Richtigkeit aller einsschen Gesse. Were die maustlichen Stimmen der Römer selbst schwerzeit uns, und es ist doppelt erzerisend, die Allage über den Jaul Nomis aus dem Munde eines im Betheltem einsschehmen, areiten Altenwaters zu verendenen, der

<sup>1</sup> Hieron. T. V. Op. ad Eustochium, als Ginfeitung feines Commentars 3mm Bezechort.

J. Harret vox et singultus intercipitut verba distantis. Capitur Urba quas totum ergit orlenn — fun iniță nadaşulume Stjeriel. Ep. 127 al Princip. I. p. 153. 3m. Zdeunga bre Regisfrumş terabuter e Silara and Zdeissum bre Gelditurung bei Baga teen Zeeja telm Stigil. Ziriçe and Ep. 150. al Demetfration p. 973 ap.: Urba fin Stigil. Ziriçe and Ep. 150. al Demetfration p. 973 ap.: Urba p. 150. p. 151. p.

ieine Seufzer an ein ichmaches und frammes Mädchen, eine Nonne, richtet, und welcher bas Schidfal ber erlauchten und großen Stadt mit ber testamentlichen Borftellung von Mogb. von Sodom und von Ninive verband. hier erinnern wir und unwillfürlich an bie Cenfrer ienes berühmten Scivio. der über den Trümmern von Karthago den fünftigen Fall von Rom beweinte, und indem wir uns nach einem Romer und einem Selben in bem Elend bes nun gefallenen Rom umfeben, und ibn nicht erbliden, icheint es, als batte biefe Stadt weber Stimme noch Tranen gehabt nach ienen bes Scivio. Die römische Sage ober Geschichte aber zeigt uns ftatt eines trauernben Seroen bie jammerliche Ericeinung bes von Gunuchen umringten Raifers, ber in bem Sumpf Ravenna's eingeschloffen ben Berluft Rom's mit bem Tobe eines Lieblingsbubus permedielt, welchem er ben Namen ber Beltstadt Roma beigelegt batte, 1

Der Greis Hieronymus (er batte in Rom gefelt und gelicht) erhobt sich in der Aufrichtigleit seines menschichen Schmerzes über seinen Zeitzenselm Augustin. Zbennt in seinen Klagen ihm nebe Neimers und das hierielse Bewufssein den der Elm bei lich erhobitische Komés anschreicht, welcher die Zeitze hot eine keine Geliche Greis Kumisch und gereichte Genie unter des Erechtungen nicht derwalt zu ab größeite Genie unter den Zehologen der römischen Rirche war nur von dem Enthyliadeums für den Sieg des Geristentums trunten, und wir dochen einem Grund einem Golden Charafter unden, wei er Nom mit Gleichglütigleit fallen sab. Er sah im ihm nur Babfon, die Burg des Jerdentums fürzen,

<sup>1</sup> Procepins berichtet biefe charafteriftifche Aneftote de bello Vand, I. 2.

und er beklagte bei biefem ichimpflicen Ruin nur die Ericutterung ber bavon außerlich mit betroffenen Rirche, bie Aucht und ben Tob seiner in Christo geliebten Bruber und Schwestern. Er ichrieb ibnen einen tröftlichen Tractat, worin er ausrief: Warum iconte Gott bie Stadt nicht, gab es benn in Rom nicht fünfzig Gerechte unter fo viel Getreuen, Rlofterbrubern, Enthaltfamen, unter folder Denge von Anechten und Magben Gottes? Indem er ben Bergleich mit Cobom berbeigiebt, freut er fich, ju erfennen, bag Gott, melder biefe Stadt ganglid vernichtete. Rom nur guchtigte: benn von Cobom rettete fich feiner, aus Rom aber entwichen viele, um wieber beimzukebren, viele verblieben und fanden in ben Rirchen ein unverlettes Afpl. 3a, er troftet bie gebemütigten Romer, elenbe Entel ber Scipionen, mit ben weit großeren Leiben Giob's, und ihnen vorstellend, bag alle Bein nur zeitlich fei, fucht er ibr Unglud burch bie Borftellung von ben Qualen ber Berbammten in Gebenna gu milbern." 1

Gr ichrieb feinen Tractat "vom galt ber Etabt," unb finin berühnutes Biert vom ber "Gottessiaht" als Applogie bei Gbrühentums gegen bie immer vielberbelten Sorwinfe ber reblitterten Jeiben, nedige bie unausblichtigte Mataltrophe allerbings mit Unrecht ber dreiftlichen Medigion elgabt gaben, aber in ben eifzigen Declamationen ber Bifdohe eine effene Gabenfreube über ben brobenben Muin ber Stabt zu finben mehr als Gelegenheit gebalt batten. Eie verfehlten üben John gegen bies Sobom und Stabtolm in verightlich und Des gegen bies Sobom und Stabtolm in neuin, baß find Derüus zu bem aufrichtigen Sebauern batte forterfein Luffen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Augustin. De urbis excidio. Opera T. V. p. 622-628.
Mn8g. ren Senerig 1731.

daß Rom nicht burch die Barbaren des Ababaggifus genommen worben fei. Dit bem Sturg ber alten Götter, mit dem Fall der Rictoria und der Rirtus, fo faaten iene Seiden. fei bie somifde Tugend entwichen, und bas Rreus Chrifti habe fich mit bem Schwert ber Barbaren zum Untergang ber Stadt und bes Reichs verichworen. Um biefe Anichulbigungen 311 entfraften berfaßte Augustinus iene Schriften in benen ibm der Kall von Rom willfommene Terte für ichwungvolle Strafprebiaten und bobe moraliiche Betrachtungen über bie abttliche Regierung bes Menschengeschlechts barbot, und er faate ben Seiben, daß unter benen, welche frech und unvericamt die Knechte Chrifti anklaaten, gerade diejenigen fich befänden melde bem Tode nicht entgangen maren, wenn fie nicht in Anbanger Christi sich würden verkleidet baben; benn mas Rom an Schonung erfuhr, bas tam ibm burch Chriftus. und was während ber Blünderung ber Stadt an Berwüftung. an Morb. Naub und Brand und an Beinigung ieber Art verübt worden fei, das fei nur die gewöhnliche Rolge ber Arieasereianiffe gewefen.

Das Lees ber Romer war schwer und bejammernswert, ber Ruin ber Jamilien allgemein und samt mehr bergatellen, und bergekens schen wir und in der Geschichte nach einer Ratastrophe um, welche biefer zu vergleichen wäre, mögen wir auf die morallische oder materielle Schwere des Freignisse Ruftschaft nehmen. Der Rimbus der ewigen und gelbenen Etabt war ausgeflösch. Nachdem sie den erfalle Sal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. August. de Civit. Dei I. c. 7: quidquid ergo vastationis, trucidationis, depraedationis, concremationis, afflictionis, in ista recentissima Romana clade commissum est, fecit hoc consuctudo bellorum. Ilm Sermo 107 de verb. Ev. Luc. 10. n. 13; 11. n. 12.

gethan batte, mußte fie nach ben Gefeten ber Dinge tiefer fturgen, und ber Bbilofoph jener Tage tounte bas vollige Dunkel kommender Jahrhunderte voraussehen, wo Rom in feine Trummer gurudgefunten nichts mehr war als ein verblichner Rame ober eine mpfteriofe Tobtenftatte, auf welcher awifden umgeftursten Raiferbilbern ftatt bes Trons bes 3mperatore ber Stul eines beiligen Bifchofe ftand. Die Ariftofratie, mit ben uralten Ginrichtungen bes öffentlichen Lebens verzweigt, berfommliche Stute ber Stadt und bes Staats, war aus Nom entwurzelt und über bie Brovinzen ber Welt zerstreut. Ploblic aus bem Besit unfäglicher Reichtumer der Runft und bes Lurus in bettelhafte Entblokung verftogen, entfetten bie Spröflinge ber alten und eblen Saufer Rom's bie fernsten ganber bes Reichs burch ben Anblid eines peinvollen, bod nicht ungerechten Schidfals, burch menichliche Silflofigfeit und ben Unbestand aller irbiiden Dinge.

Gs gibt feinen Ort, föreibt ber beilige Sieronsmus, ber micht römigide Flächflinge berge. Wiche fundern über Were irrend im fernen Orient ein ungevöffes Obdach, viele schiffering isch nach Mirita ein, wo sie Familienbestungen hatten, und ber bertige Cattohlete Grief Sercellan, Senfer Stilisches empfing die Selon senatorischen Inngfreuen Rom's, um sie springer Michael und der Stilische Auffahrer fohner Wenschennen Rom's, um sie no freisig Mustaliere scholere Wenschennen Rom's, um sie notichte Mustaliere scholere Wenschennen Rom's, um sie noch in bei Gialanteiten von Infection ober Archeinschen Werers gestürzt hatten, wie nach Gorsica und Seatonien, umd selbst nach dem Keinen Jasilium, der ventigen Jasichligen kon fallen, bei sich glieglie, welcher vorbei schiffend Pattilis von Mumag einen

dankbaren Gruß zusandte, weil sie die dorthin gestüchteten Römer, "Rom so nahe und den Gothen doch so fern," geborgen habe.

> Unum, mira fides, vario discrimine portum Tam prope Romanis, tam procul esse Getis. v. 335

## Fünftes Capitel.

Marich's Teb im Jahr 410. Ataulf wird König ber Westgethen.
 zieft aus Jialien ab. Unternebung bes Gegen heraclianus auf Rem.
 Spoorius femmt nach Rom im Jahr 417. Bischerheftellung ber Stadt.
 Abschieb bes Antilius von Rem.

So lange ale bie Weftgothen in Italien verblieben. mußte bie Stadt ihre plögliche Rudfebr und eine wiederholte-Blunderung fürchten; baber fand fie in biefer beständigen Aufregung nicht Rube noch Kraft, fich wieder berzustellen und zu bevolfern. Alarich freilich war balb nach ber Blunberung Rom's im Berbit bes Jabres 410 geftorben, wie als hatte ibm bie fernere Lebenstraft verfagt, nachbem er bie ungebeure That vollendet batte. Der große Krieger ftarb mit bem unauslöschlichen Ruhm, Rom bezwungen und gefcont zu baben; feine Tapfern bestatteten ibn im Alufi Bufento, und fie mablten bann feinen Comager Mtaulf gu ibrem Konige. Wenn Algrich über ben Charafter eines fabrenden Barbarenfriegers fich noch nicht batte erheben tonnen, ·idien ber berechnende und nicht minder fühne Ataulf geeigneter, ein gotbifches Reich in Italien gu ftiften und bas Abenbland bem Scepter fraftiger Germanen gu unterwerfen. Er nabrte biefe Blane, boch auch er führte fie nicht aus,

und saft ein Jahrhundert von tumultuarischen Erichütterungen ging vorüber, ebe bie Germanen, allmalig zu politischen Been herangereist, aus räuberischen hilbstruppen im Dienst bes römischen heichs zu wirflichen Groberern und herren von Italien vourben.

Sit wiffen nicht genau, wie lange be Veschgeben ben einmed und die Zeichte Unteritalier's genoffen. Giddlicher als die Krieger des Bertqus und des Jaumidal, fetwedgten fie ungesitet in den echsfehen Gestlichen Genaussien's, und den den reichen Utern des Krieb dis nach Reggie ihn, wo nicht die bertsitute beganderte Statte, die dert aufgestellt vonjondern ein Sturm Martid am Urbergann and Sicilien gehindert hatte, fetredte sie kein Zrempetenslog von den Belfern überr tollichen Schmäuse und aus den Armen üper wollstigen Schwimmen auf,

Jornand, de reb. Get. c. 31. Qui suscepto regno revertens iterum ad Romam, si quid primum remanserat, more locustarum erasit.

Much ein anderes, wenn gleich weniger ichrechtiches Uneit ging an Nom vorüber: der hochstrechte Graf zeraclian
batte fich im Jahr 413, wo er zum Conful voor ernannt
worden, im Afrida empert, und nachdem er die Getreichestut,
welche die hungernde Etadt nähren follte, gurückgelolten,
auch er felft mit einer beträchtlichen Augahf vom Cohiffen, in
ben Tiber einzulausien und sich der Etadt, die er wehrlos
wußte, zu bemächtigen. Mere Marinus, hauptmann der faistesichen Teurspen (umb folde erschenen wieder im Jache) brachte
tipm an der Küste eine schnelle und vollständige Riederlage
bei, so doßt er als Attäckting in Mirita wieder erschien, wo
er seinen Rom verfor.

Die Entfernung beier Gefahr und ber Alsjug ber Gescher erleichtete bie Groge bed Jofd vom Anzenna um bei Bernbigung 3talien's, welche ihn scho worder beschäftigte: Omorius batte ben verwässten Browingen wenigstens einen Steuer-erlaß bewilftel. Er felsch ober tam um aum beitemanf und bem beschümpfren Bom, im 3ahr 417. Mit taliertichen Trumpfgrufunge auf bem Baggen sigend weebete er seine bischen Wegen an bem Unblid bes Gegentäusses Mitchen und der gefangen und mit Echmach bebecht ihm voranzussgerichen gegnungen vor. Die ungsändlichen Bewochen Bom's empfingen ihren Derrischer mit Inechtischen Juruf und mit flummen Berwässien, und vor der fich einen Messanz ber Mitchellung und und mit kummen Berwässien, und vor der fich einen Messanz der fich einen Messanz der fich einen Messanz der ber Mitchellung der Mitchellung der fich einen Messanz der fich einen Messanz der mit der fich einen Messanz der mit der fich einen Messanz der fich einen Messanz der fich einen Messanz der mit der fich einen Messanz der fich einer Messanz der fich eine Messanz der fich der fich eine Messanz der fich eine Messanz der fich eine Messanz der fich eine Messanz der fich eine Messanz der fich der fich der fich der fich eine Messanz d

Es craiblen von der Landung und Riederlage Geractian's mit einiger llebertreibung Orosius VII. c. 42 und Idacius Chron. apud Sirmond, auch Marcellinus Comes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prosper Aquit. Chron: Honorius triumphans Romam ingreditur, praecunte currum ejus Attalo, quem Lyparae vivere exulem jussit. Dide Milte th au rilbmen.

schmeichlerische Lob des Triumfators mehr erborgen. Mit Sand und Mund ermunterte er jedoch bie Romer, ibre Stadt aus bem Ruin wieber ju erheben, und wenn man ben Berichten ber Schriftsteller trauen barf, erbolte fich Rom von ber gothifden Blunderung in furger Zeit fo febr, bag fie. "berrlicher ale früber" baffand. 1 Die berbeigerufenen Aluchtlinge famen von allen Brovingen ber Welt gurud, und wie groß ibre Angabl überbaupt gewesen fein muß, wurde uns die Angabe bes Olompiodorus lehren, welcher ergablt, bag an einem einzigen Tage beren 14,000 anlangten. Inbeg barf man ben Bablen ber Schriftfteller jener Beriobe nicht allgu viel trauen. Derfelbe Geschichtschreiber berichtet gugleich, bag Mbinus, im Jahre 414 Prafect ber Stadt, bem Raifer gemelbet babe, die Bevölkerung Rom's fei bereits fo febr angewachsen, bag bie festgesehten Dage ber Getreibeausteilung nicht mebr zureichten. 2

Die Stadt erholte fic allerdings und bevöllerte fich wieber, wenn auch nicht so glängend, wie jeme Berichte und die feilen Stimmen es verfündigten, welche Honorius mit dem Titel eines Wiederherftellers verhöhnten. Aber bas Rom

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zerard fejdri fig bir "Doverjotio urbis Romae, quae aliquando devolata unae goloriodor plisision ilmentore restauratar beim 2804 unit \$8.metrid. Philostory, XII. n. 5: \*\*Irrit entre di entre di entre di entre dei entre dei entre devolatione interiori entre di entre

<sup>2</sup> Clompieber beim Bbetins G. 187.

wenige Sabre nach ber gotbiiden Eroberung noch immer groß und alausend baftand, bat uns Olympiodorus gezeigt, und aud Rutilius, ber fie im Sabr 417 verließ, um nach Gallien beimaufebren . burfte fie über ben Sall mit feinen begeifterten Berfen troften, worin er ber Stadt guruft, ibr ebrwürdiges Kaupt wieder zu erheben, mit dem Lorbeer und getürmten Diabem ju ichmuden, und ben ftralenben Schilb auf's neue ju ergreifen. Das ichredliche Unbeil ber Munberung moge bie Amneftie vergeffen maden, und ber Blid gen-Simmel ben Comers beidwichtigen, benn auch Die Geftirne gingen unter, um fich neu wieber zu erbeben. Die Strafe . für ben ficareiden Hebermut bes Brennus babe bie Allia nicht aufgehalten, und ber Samuiter babe burch Knechtichaft gebunt; auch die Siege bes Borrbus und bes Sannibal batte endlich Alucht und Untergang gerächt. Alio werbe Rom wieber- ale Gefetgeberin ber Sabrbunberte emporfteigen, fie . allein die Gefpinnfte ber Bargen, nicht fürchtend; Die Sanber werben ibr wieber ben Roll reiden, und bie Beute ber Barbaren ibre Safen füllen: ber Rhein emig für fie adern, ber Ril für fie emporichwellen, Afrita ibr bie reichen Erndten ivenden, ber Tiber felbit, als Triumfator mit dem Schiff befrangt, romifde Motten auf feinen Wellen tragen, 1

Dies find die Segenswünsige des noch heidnischen Dichters, der ihr mit weinender Stimme Ledend! guruft. Doch waren sie nicht prophetisig. Bon dem ungeheuern Schlag richtete sich die Setadt nicht mehr emper. Nem nahm gum

<sup>&#</sup>x27; Rutilius B. 115-165. Er ichliefit biefe bewegte Apeftrephe mit ben rilbrenben Berfen:

His dictis iter arripimus, comitantur amici: Non possum sicca dicere luce: vale!

Stüd ber abendänbischen Nationen ben entsallenen Lorbeerfrang nie mehr wieber vom Staube auf. Und erst aus der stiche des Altertums erstieg sie wieber nach langen und siedelichen Räumplen der Bischergebutt in neuer Gestalt, um die gestige Belt durch den Arummstad Jahrhunderte lang zu regieren, nachdem sie die bie halbe Erde so lange Zeit mit dem Schwert bekercht batte. 1

 Bachstum ber römischen Kirche. Schisma in Rom wegen ber Bischefennach. Bemijacius wird Sapft. Der Raiser Honerius firfet im Jahr 423.
 Balentiniamus III. wird Raiser unter ber Bormundhichaft Placibia's. Die Bandalen erobern Afrifa.

Raßerend das velitifies Rom sant und fiet, die bürgerichen Anflitutionen des Allertums berfamen, und während das Rich dunch den immer sinderrem Andram der Germannen eine Proding nach der anderen verler und endlich siehlt ansangeben drochte, und neder die Artaren selch, neuen auch erft für die fyderer Zeit, als siese eigenen Beschüpter, ja als Zeiler zur Zerrifgalt über die Etadu und manche Provingen Zulätens erzischen sollte. Dies war die Kriefe, dies das Papflum. Mitten unter den Vechfelsällen von beinaße vier-Zahrhumberten der Imperatorenherrichaft hatte eine Ziesearhie von Wahrfriehern auf dem Alldoffluß Kom's gefesten, sollt so all wie das Knijertum sollten, und zeit Hertus, dem tration all mie das Knijertum sollten, und zeit Hertus, dem travitionell angenommenen Gründer des Vielums Kom, jahlte man bereits fümf und diersig Richofs hinter einander, als

 Sedes Roma Petri; quae pastoralis honoris Fuent caput mundo, quicquid non possidet armis, Rellicione tenet.

Berfe bes Profper von Aquitan. Bibl. Max, VIII. 106. a. beim Bengnet x. II. C. 115 in ber Rote.

bie Gothen bie Stadt eroberten. 1 Der Geschichte Nom's und bes Reichs war bie ber romifden Kirche ftill und ficher jur Ceite gegangen, erft Gebeimgeschichte eines mofteriofen Bruderbundes ber Liebe und ber fittliden Freiheit, bann ber beroifden Martirer', bierauf bes erbitterten Rampfe gegen das Seidentum und des Triumfs über die Religion der Adole. fodann aber bie ber fortbauernben Befampfung teberifcher Gecten bes Dftens und bes Gubens. In ben Reiten ber faiferlichen Berrichaft Rom's hatte bie Rirche bie höheren geistigen Elemente in fich gesammelt, und bie Freiheit, bas oberfte But ober Glud bes Menschengeschlechts, in ber Gpbare bes fittlichen Lebens behauptet, nachdem fie in der politischen Welt untergegangen war. Ihre energische Baltung gegenüber ber Defpotie Conftantin's und feiner Rachfolger war beilfam und ruhmvoll; aber dies Inftitut verweltlichte allzu fcnell durch bie allem Menichlichen eingeborenen Triebe bes Egoismus im Allgemeinen, bet Sabfucht und ber Berrichfucht im Befonberen. Reichtumer jeber Urt, in Schenfungen aus freier Sand, wie in liegenben Gütern, die man Patrimonia nannte, waren biefer Rirche quaeftromt, und mabrend ibre außere Bermaltung ein weiser und berechnender Berstand ordnete, wurde ihr dogmatifches Suftem von ben Talenten ber Rirdenväter ober Theo: logen entworfen, verteibigt und festgestellt. Der Bifchof im

Lateran von Rom, auf die firchliche Abministration beschränkt und noch obne iebe politifche Stellung, begann jeboch icon im fünften Jahrhundert einen gewiffen Ginfluß auf bie Stadt su üben; er war nicht allein geiftlicher und moralischer Natur, fondern bei ungabligen Begiebungen ber Rirche auf bas gange burgerliche Leben auch materieller Art. Die Entfernung bes Raifers von Rom erbobte bie Ebrfurcht vor feiner burch ben Glauben gebeiligten Berfon, und bie immer großer merbenbe Bebrangniß und Armut ließ ibn bald als Retter, Beicuter und Bater ber Ctabt ericeinen. Und Rom. pom Brafecten und vom Cenat burgerlich regiert, geiftlich bom Biidof gelenft, vom ftgatliden Leben bes Reichs, beffen Git gu fein es aufgebort batte, fast abgetrennt, fant immer mebr in eine vereinzelte, nur ftabtifde Stellung gurud, und begann nur im Unfeben feines Bifchofe einer befonberen Beporzugung fich bewufit gu werben. Die politifden Dinge aber wichen nach und nach aus bem Bereich ber Teilnahme bes Bolfe und machten ausschlieflich ben firchlichen und theologiiden Intereffen Blat.

Schon nach dem Jahr 417 wurke die Elabt von bem Etreit gegen die Secte der Belagianer und Solefiner gan; in Aufpruch genommen, und dazu gestlet sich ein seitzer Wahrend genommen, und dazu gestlet sich ein seitzer Wahrend gestmaß, Nachleigter bes Innecentias, war ichnen an 26. December 418 gesterben. Während num die größere Partei des Clerns und des Weber Wonizerins in der Kriecke des des im Aufgestlet des Zedern ernöglite, siellte die Gegenpartei in der Basilitä des Sateran dem Archibiacemse Entalins jum Bischof auf. Das Solf wort für Komischus gestimmt, der der Packete Twomachas war der Mendelle gestimmt, der der Packete Twomachas war der Mendelle gestimmt, der der Packete Twomachas war der Archibiacemse Entalins jum Bischof auf. Das Solf wort für Komischus gestimmt, der der Packete Twomachas war

Freund bes Gulalius: er fandte Briefe an Sonorius nach Ravenna, worin er fich gegen Bonifacius aussprach, und ber Raifer befahl bierauf, ben Canbibaten bes Brafecten auf ben Bifcofftul zu feben. Gin neues Schisma (bas britte biefer Art in der römischen Kirche) spaltete das Rolf. und der Gbrgeis ber Briefter brobte bie Stadt mit jenen blutigen Gräueln ju erfüllen, welche fie jur Beit bes Damafus und Urficinus erlebt batte. Gulalins batte vom G. Beter Befit genommen, Bonifacius aber fich nach S. Raul por ben Mauern gurudgezogen. 2018 nun ber Brafect einen Tribun zu ihm ichidte, ibn por fich au beideiben, bamit er ben Millen bes Raifers vernehme, erhob fich bas Bolf in Erbitterung und mißbanbelte ben Boten. Bierauf ließ Sommachus bie Befeble bes Raifers öffentlich fund thun und bie Tore ber Stadt fchließen, um Bonifacius an ber Rudfebr nach Rom zu binbern. Aber bie Bartei bes Musgeschloffenen eilte bem Raifer vorzustellen, daß Culalius untanonisch gewählt, Bonifacius in aller Form und von ber großen Debrheit jum Bifchof ernannt fei, und Sonorius, die Romer zu erbittern fürchtend, erklarte fich bereit, die ärgerliche Spaltung burch ein Concil beigulegen. Die ftreitenben Barteien erfcbienen in Ravenna, bann por einer Sunobe ju Spoleto, und bis bie Cache enticieben mar. wurden beibe Canbidaten angehalten, Rom nicht zu betreten. Bonifacius geborchte, indem er feine Bobnung auf bem Cometerium ber S. Felicitas an ber Bia Calaria nabm, Gulalius aber , melder in Antium bei ber Kirche bes beiligen Hermes feinen Sit genommen batte, brang trobig in bie Stadt . um mabrend bes Ofterfeftes zu taufen und bie Deffe im Lateran zu balten, ba fein Gegner fich begnügte, in ber Bafilifa ber G. Manes por bem Tor bas gleiche zu thun.

Gregoroplus, Gefdichte ter Ctatt Rom. 1.

Dies hatte zur Folge, daß der erzürnte Kaiser Eulalius sallen ließ: er wurde aus der Setadt nach Campanien verbannt, und Bonisacius nahm als rechtmäßiger Bischof im Labr 419 den Stul Ketri ein.

Soide Säntel satten ichon angefangen, bie Mömer zu befdsfligen, und nachem sie ihr politisches Leben verloren hatten, wurde die Washi ihres Bischofs für sie als ble einigie Sandhung felfeständigen Willens sorten das wichsiglie Ereignis. Wie sehr ist von Staat gefdieben maren, mußen sie aber an allem ertenuen, was am hose von Nacenna vorging, und was sie selfest nur als vollendete Zhatische erinber und estliten.

Am 15. August 423 war der Kaiser Honorius in Ravenna gestorben; die Römer empfingen nun feine Leiche, um fie neben bem G. Beter ju beftatten, und fie faben plots lich das abendlandische Reich obne Regierung eines bestimmten Nachfolgers. Der Mannesstamm bes großen Theodosius mar im Beften ausgegangen, Blacibia aber batte fich furg por ibres Brubers Tobe mit ibrem fleinen Cobn Balentinian. ben fie ihrem zweiten Gemal Constantius geboren, in Folge von Sofcabalen nach Brang begeben muffen. Der griechische Raifer Theobofins ichwantte eine Reit lang, ob er bas Abendland bem Morgenlande vereinen, ober einem unmündigen Anaben gutwillig bie Krone bes Westens auf's Saupt feben folle. Da erichredte ibn bie Nachricht, bag ber Brimicerius ber Notare Johannes in Navenna fubn ben Burpur angenommen babe. Diefer Mann von bedeutenden Gigenicaften bemächtigte fich Italien's ohne Mube und wurde felbft von

Baronius Annal., Muratori Annal. und Pagi Critica jum betreffenden Safe.

Nom als Kaiser anerkannt; aber er erlag schon im Jahre 425 ber Gewandtseit ber Generale bes Theodonius Archaurius und Aspar, welche mit Herr und Flotte abgeschielt, und Macibla sammt ihrem Sohne mit sich führend, Navenna einnahmen und den Ulurvatore dem Kenker überlieferten.

Der Knabe Balentinian eilte in Begleitung feiner Mutter pon Ravenna nach Rom, po er aus den Sänden eines Bevollmächtigten bes Theodofius bas faiferliche Gewand empfing und unter ber Pormundichaft Placidia's als Palentinian III. sum Augustus erflart wurde, in einem Alter von nur fieben Jahren. 1 Der junge Raifer folgg bierauf feinen Sit in bem feften Ravenna auf, wo er von ber eigenen berrichfüchtigen Mutter in weibischer Berweichlichung erzogen wurde, mabrent fie felbit, ju fowach ben gerrutteten Staat gu lenten, eine unfelige Beute ber Intriquen blieb. Denn biefe Frau. beren vielbewegtes Leben ein romanbaftes Intereffe erreat, befaß teine ausgezeichneten Berrichertalente, und obwol fie von dem Geist zweier großer Feldberren, des Metius und bes Bonifacius batte Gebrauch machen fonnen, beraubte fie fich aus weibischer Leichtalaubigfeit und aus Sucht ju Ranten bes einen burch ben anbern. Die Folge der Arglift des Actius und ihrer Schwäche war der Berluft der reichen Provins Afrifa. Bonifacius, durch die unedle Eifersucht seines Nebenbulers zum Berrat gebrängt, rief in ber Site feiner Erhitterung bie Randalen aus Spanien berbei, und nach ihrer bortigen Landung im Jahre 429 fam die Erfenntnift seines Arrtums und die beroische Reue au fpat; benn Genferich rif in einem Reitraum von gebn Jahren

<sup>&#</sup>x27; Muratori Annal, ad ann. 425.

Afrika an sich, und mit dieser reichen Proving den Schläffel zu Italien, wie die große Kernkammer Rom's. Dies Ereigniß war ein Hauptschlag, welcher Rom betraf und die immer getwordene Stadt bald dem folgenschwersen Unglück Breis galo.

3. Sixtus III. wird Papft im Jahr 432. Er baut die Bastista ber S. Maria (Maggiore) neu. Jore Mosaiten. Weithgeschenke. Luxus ber Rirchengeräte.

Die innere Geldichte Nom's wird in biefer geit mur burch bie Ahtligleit des Bisson's eirnes III. belede, eines Momers, der am 24. Juli des Jahres 432 dem Ent Getrie bestieg. Er glaust durch einer Gifer in der Kussellen bestieg. Er glaust durch einem Eise Gewechheit wurde, daß die eine inder eines über gesährliche Repreien ersochen Siegs neue Kriefen dauten, heht auch er. Eein Bernganger Gestiemse I. Sente een zwer im Jahre 431 auf dem Concil zu Ephejus die Berdammung des Kriefenianischen Glaubens ertämpt, weckger der Jamgfrun Karia das dereitliche Kriefen er "Gestesgekörter" abgesprochen, und Eigtus feierte biesen Arim durch den prachtvollen Rundam jener Basilia des Siberius, neether in der Jumgfrun Waria, der Gestesgekörterin, weiche 1 der

' Gruter 1170 n. 7 gibt die alte Inschrift über der Hampsthüre der Kinche: Virgo Maria tibi Sixtus nova tecta dicavit

Digna salutifero munera ventre tuo.

Tu genitrix ignara viri; te denique foeta
Visceribus salvis edita nostra salus.
Ecce tui testes uteri sibi praevia portant
Sab pedibusque jacet passõo euique sun.
Ferrum, flamma, ferae, fluvius, saevumque venenum
Tot tamen has mortes una corona manet.

ichmüdte das Junere dieses nachweislich ersten Armyels der Waria im Kom mit Messiken, von dennen sich viele nach zum größten Zeil erhalten haben. His Mitten ist sie Borschlümgen machen sie merdwirdig, denn unter den Wosisiken fünligher Archen sind sie deute die ältesten, wenn man die zweischlossten Mussike der E. gudentiana, umd jene ziemlich rohen hachlische Denamente in der S. Gossanza auskimmt; jene ziehen der mehren nur die liederreste von Wosisiken in der Arche der G. Saddina auf dem Wentlin sein, welche schönen Zusiken unter Science in den Kontificat erkant under die State unter Sixtus' III. Bentischer erkant under die State die Bentischer erkant under die State Bentischer erkant Bentischer erk

Der Gill ber Mojaiften in ber S. Maria bemohrt noch ble Trabitionen ber alten Aunif, und er läßt noch nichts, von dem sognammten byganttnischen Charafter erfennen, der wenig später, als Placibia ben Triumsbogen vom S. Plauf durch Seitrus Ausschieger 200 ben Großen verzieren ließ, sich bereits dunen läßt. 1

Bir muffen biefe Dufive bier icon besbalb betrachten,

useil fie bie einigien Slom's finth, bie eine Entwirfung vos Gefrittentums in ven baupstächfichten Schrieren bes dien und bes neuen Zeftamente entwerfen. Disvol ber Silbner 22s Kinde fiel im See. VI. Isaallen S. Dei Gentirieis auf Prasseps, wie eine feit eurstreitsige, wen et Nagain mielst ennige tütmbet aus ber Stüter See. VI. beim Marrini Papirt diplom. n. XCI. p. 142 mils per dette. Zehren beindigt fiel he Tangste Stendmin (I. andersanel Bass. der L. Zehren beindigt fiel he Tangste Stendmin (I. andersanel Bass. der Deitstelle Stendmin und der Stendmin der der Stendmin der Stendmin der der S

<sup>1</sup> 3de folgr in ber Gleenelogie ber Rirdgemunftee bem 3ch, Giampini: Vetera Monumenta in quibus praccipue Musiva opera etc. Roma 1690.
20d bie Befollten in ber S. Maria M. son Girns III. berufften, Jagt bie 3nidețit am Zriumftegm: Xystus Episcopus Plebis Dei. Gir haben nich 4flägar@ide; Reflauntienne rejaform.

unbefannt ift, und mande ber Darftellungen ungleich bebanbelt find . fo founte bod bie außerorbentliche ?bee eines Cuclus von biblifchen Geschichten nur ein einzelner Runftler faffen, ober nach ber Angabe eines Anbern ausführen. Die Siftorien find fo perteilt. daß auf den Banden bes Mittelichiffs bie altteftamentlichen Borftellungen gur Gefchichte ber Jungfrau und Chrifti am Triumfbogen binleiten, wie Berbeifung und Erfüllung fich entsprechend. Beibe Wande jenes Schiffs vergieren fie oberbalb ber gangen Lange bes Architraus, über ben Gaulen als 36 vieredige Bilber, je swei übereinanber gestellt. Aber ibre Kleinheit erschwert bie Betrachtung, und fie ftebn beshalb ben frateren normannischen Mufiben von Monreale in Beziehung auf Die Birfung nach. Man fann fie beute nur in Abbilbungen völlig verftebn, und erfennen, bafi fie faft burdivea eine aute Ginfacbeit und ber eble Gewandstil ber Antife auszeichnet. Gie beginnen bie Siftorie bes alten Testaments mit ber Begruffung Abrabam's burch Meldifebet, und ftellen in Sauptzügen Leben und Thaten ber Batriarchen, bes Mofes und bes Jofua bis jur Ginnabme bes gelobten Landes bar. Die iconiten unter ihnen find die ersten im idpilisch patriarchalischen Charakter, welche noch viel von ber antifen Grazie befiten, und wie Borlaufer ber berühmten fleinen Gemälbe Raphael's in ben Loggien ericheinen. Dagegen icheint fich ber Rünftler in ben Rampf: und Rricasicenen aus ber Geichichte Rofua's nach bem icon anmutlofen Stil ber Sculpturen auf ber Saule bes Traign ungeschielt und sehr unfriegerisch gerichtet zu baben. 1

<sup>1</sup> Man finbet bie Möbiltungen in ber Differtation II. bes Branciscus Blamdinins ©. 123 f. Bb. 1. Jeiner Musgabe bes Mnosfial, unb in ber Basilica Liberiana deser, ed illustr. Rom. 1839. Renn gämlich perferen

Die Geschichte Christi fcmudt ben großen und prächtigen Triumfbogen, welchen Sirtus III. jur Berberrlichung bes Siegs ber orthodoren Rirche über bem Sauvtaltar errichten liek. Der bamalige römische Christ las mit Refriedigung in jenen Mufipen bie Geschichte ber Rampfe bes geiftlichen Rom, und wenn fie der beutige Beschauer nur als Bilber überhaupt betrachtet, wirften fie auf die Menae iener Reit mit unmittelbarer geichichtlicher Bewalt. Gie vergieren bie gange Mand über und zu beiben Seiten best Rogens in vierfachen fich entsprechenben Ordnungen. Die Mitte ober bas Saupt des Bogens nimmt das Bifd des Trones ein, por bem bas muftifche Bud mit ben fieben Siegeln liegt. Rur Seite ftebn G. Beter und G. Baul, und bie fumbolifchen Gleftalten ber Grangeliften . Dobs und Engel . Some und Abler. Es folgt bie Berfündigung, ba ber Engel por bie arasiös basinende Runafrau tritt, binter welcher swei andere Engel ftebn. Rirgenbs aber ift auf biefen Gemalben Maria mit bem Nimbus ausgezeichnet, mas man für jene Reit für febr bebeutungspoll baften muß. Sobann erblidt man bie Darftellung Chrifti im Tempel, ober Maria, Die bas mit bem Rimbus umgebene Rind auf ben Armen tragt. In ber ameiten Reibe ftebt bie Anbetung ber Magier, ein Bilb von feltener Auffaffung: es fitt bas Rind allein auf bem Eron. mei Konige, ichlante Runglinge mit gefronten phrogifden Müten, ben eiformigen Gelmen ber Dioscuren ober ben Berretts ber bacischen Kriegsgefangenen von Trajan's Triumfbogen abnlich, ftebn mit Gefdenten aufrecht ba, und binter bem Eron bes Rinbes ericbeinen vier Engel und ber bimm-

gegangene Bilber find im snec. 16 burch Farbenbilber erseht worben, welche bie Defait nachabinen.

lifde Stern. 1 Diesem Bilbe entfpricht auf ber anbern Seite Chriftus lebrend im Tempel, zwei Engel binter fich. Die britte Reihe fobann ftellt rechts vom Betrachter eine nicht leicht begreifliche Scene vor Berobes bar; links aber ben Rinbermorb. Die fpatere Malerei ber Italiener bat biefe wufte Scene mit rober Brutalität ausgeführt, aber bies alte Mufit geigt einen freien Ginn bes Runftlers, indem er fic beaunate, eine Gruppe von angilliden Frauen, Die Rinder auf bem Arm, zu malen, gegen welche fich brei Krieger lebbaft binbewegen. 2 Endlich wird bas ganze Musiv bier und bort an ben Enben bes Bogens burch bas übliche Abbild ber beiben Stabte Berufalem und Bethlebem geichloffen, gu benen Lammer, Ginnbilber ber Glaubigen, aufbliden. Dies find die ausgezeichneten Mofgiten ber S. Maria Maggiore Rom's. Durch umfaffenbe Ibee alle übrigen übertreffenb, und burd Reinbeit bes Stils ber Antife noch nabe, find fie ein icones Dentmal ber letten Blute ber romifchen Dalerei im fünften Sabrbunbert.

Das Buch ber Räpfte zählt ben reichen Schmud, welchen Sixtus in seine Marientliche sitztete, und es scheint nach biesem Katalog von Krachtgeräten, daß seit ber gehischen Klüberung das Gold seiten geworden war. Denn es wied nur ein Kecher (Schybus) aus purem Golde verzeichnet.

<sup>&#</sup>x27; Einige biefer Gestalten sind später verändert werden, und es bleibt ber Geschäste ber Runft überlaffen, dies zu benneten oder zu erflägen ab der Kunftgeschäste knygler's wird unrichtig bedauptet, dog die Westells am Triumfogen "vernehullich ans arctatprischen Darftellungen" bestehen. 2. 394. 395.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dies schöne Meire sand ich in ber Alofterfirche S. Benebetto ju Susioce auf einem Freekobitte entlehnt und gut nachgeabnt. Es scheint bem 12. ober 13. soec. anzugehören, als Conzolus und andere Maler bert malten.

50 Bfund an Gewicht, wenn bies glaublich ift. Die übrigen Beibgeichente aber find filbern , unter ibnen ein mit Matten pon 300 Rfund Gewicht beleater Altar, und ein 30 Rfund fdwerer Sirid, aus beffen Munbe bas Baffer in bas Taufbeden fprang. Inbeft gemann Balentinian auf Bitten bes Bifchofs bem erichopften Coas noch fo viel ab, bag er über ber Confession bes C. Beter ein goldnes und mit Ebelfteinen perziertes Relief bes Erlöfers und ber gwölf Apostel auf; ftellte, in ber Bafilita bes Lateran aber ein filbernes Tabernafel (Fastigium) erfette. Denn bies batten bie Gotben trot ibrer Chonung ber Rirden an fich genommen. 1 Da biefer Chat allein 511 Bfund mog, fo mag man fic vorftellen, welche reiche Beute bie Arianer fonft aus ben Rirden Rom's batten entraffen fonnen. Honorius Macibia und Balentinian, wie bie Bifcofe ibrer Reit maren eifrig bemubt. jene Berlufte ju erfeten. Die beraubten Rirchen erfüllten fich wieber mit Roftbarfeiten von maffivem Golb und Gilber, und es gibt feinen unter ienen Bifcofen, bem bas Buch ber Bavite nicht rubment alle bie Bafen, Leuchter, Altare und fonftigen Bilbmerte nachzählte, Die er in ben verschiebenen Rirchen aufstellen ließ. Bergebens batte fich ber beilige Sieronumus gegen biefen Lurus ber Rirchen erflart. Die Darmormande glangen, fo fagte er, bie Deden funteln von Gold, bie Altare von Sbelfteinen, aber bie mabren Diener Chrifti find obne Glans. Mag mir boch Riemand entgegnen, bag ber Tempel in Judaa reich gewesen fei, und bag Tifch, Leuchter, Beibrauchfaffer, Schalen, Beder, Bfannen und alle anderen Gerate von Gold gewesen feien. Run ba ber

<sup>&#</sup>x27; Anastas. in S. Sixto III. Fastigium argenteum in basilica Constantiniana, quod a barbaris sublatum fuerat.

Serr bie Armut zu seinem Zempel gemacht bat, sollen wir m's Breug benfen, und den Reichtum gleich Ret achten. So Sieromymus. 1 Mere die elterfüßtige Brieflerschoft der Klieden Rem's kachte anderes, sie bemüßte sich in jeder von ihmen ein Nachtib des Calmonischen Zemech barzuskellen, dem man die erientalische Procht der bestigen Geräte und der Brieflergencindere entlichent, und binnerballs eines Zeitraums von zur vierzig Zahren sammelte sich in Som veleberum eine reiche Beute sitt bisjenigen Barbaren, welche Mid zu der Sansbermut in die Seitst fürste sieht ihren selbet

 Reo I. besteigt ben Etul Betri im Jahr 440. Afrifamide Bildetlinge in Rem. Repereien. Blacibla firth in Rem im Jahr 450. Ihre Lebensfeidfale. Die Schildele ibrer Ledter Beneria. Der humnenfenig Attila wird von ihr gerufen.

Nach Sixtus III. Zode um II. Muguit des Jahres 440 nüblten die Notere einstimmig dem Täaromus Leo, Zodo des Quintianus, einen Zukier von Gedurt, pu feinem Nacheidger, und es hatte die Edadt die Wahl diese außererdernitigen Wannes so wenig zu bereuen, daß sie ihm vielmehr 
ühren Wannes so wenig zu bereuen, daß sie ihm vielmehr 
ühre Erhaltung säudig werben sollte. Dreisig Jahre zuwerbatte Kom seine Kächstlinge noch Afrika im Zehndrumen ergessen, und erkeite num die widersprunchevolle Umtehr des 
Geschieds. Aus dem den vom den Zambalen ereberten Kanthage, aus dem verwörlichen Provinzen vom Numblein und 
höppe, wo der beilige Augustin im Jahre 430 gestocken von 
heten Schaaren vom afrikansischen Kächstlingen auch im Nom

<sup>&#</sup>x27; Hieron. Epist. 52. ad Nepotianum c. 10. Mainceurt hat fith in leiner Geldidite ber Runft bie Milbe gemacht, einem Ralafeg ber von Wählem mie Raifern en bie Rinchen geschenten Runfinwerte vom 4. 168 9. Soec. mismmenuntraaru. - Ru Ente bes 40. 1.

Schut gefucht: und unter benen, melde bie Gaftfreundichaft und Pantbarfeit ber Romer ansprachen, mochten fich folde römische Bertriebene befinden, Die, feit Algrich's Beit in Afrifa verblieben, nun gur Rudfebr fich genotigt faben. Die alte pantbeiftifche Secte ber Manichaer mar unter ben Alüchtlingen gablreich vertreten. In Rom ihre Conventifel fortiebend, wurden fie von bem Bapft Leo entbedt. Durch Miberruf ober Bertreibung bestraft, waren biese ungludlichen Seimatlosen von der Scolla in die Charobdis entronnen. Radbem fie in Afrifa von ben grignifden Banbalen ibre Saufer batten perbrennen feben, mußten fie iett in Rom auf ben Rirchennlaten ihre feberiichen Schriften in Die Mammen werfen, und es waren ungablige Bucher, bie man gum Glud ber Racwelt verbrannte - ein merkwürdiges Reugnift bes boppelten religiöfen Fanatismus, jenes ber fich mit folder nutlofen Sabe felbft auf ber Alucht belub, und biefes, welcher folde Scheiterbaufen angundete.

Zee hatte freilig alle Mithe aufgubeten, bie Neinheiter orfsbegen Leipte zu erhalten. Die mitigien Arafte ber mensflichen Zintelligenz, allen finantligen und bürgerlichen Eingen abgegogen, arbeiteten mit Leibensfdaft theologische Leiptene aus: Manichaer, Briscillianer, Belagianer erbeben in ben Brevingen fühn ihr Zuppt, und die neu entslandene Regerei bei Einhofes vom Constantinopel, nelder bie falle findstagen ihre bei Rahut Echtig hund feitem Einholl, daß Ehritisch ans zwei, nicht in zwei Naturen fei, vermödelt batte, vermödelte ben Bildpol Stom's in einen heit einen und lannweireiene Brecen int bem Crient. Zu biefen teine und lannweireiene Brecen int bem Crient. Zu biefen

<sup>1</sup> Prosper Chron, ad ann. 443.

Das Leben biefer bochft mertwürdigen Frau begleitet ben Sturg bes faiferlichen Rom, wie bas Leben ber Rleopatra ben Vall ber romifden Republit begleitet batte. Ge ift überbaupt eine in ber Geschichte bemerkbare Erscheinung, bag in Spochen bes Berfalls fich Geftalten von Frauen erbeben, beren Einfluß auf bie Beiten groß, und beren Schidfal gugleich ibr Sittengemalbe ift. Die Beriode bes finkenben Rom aber bezeichnen im Occident wie im Orient Blacidia, Bulderia, Eudocia, Eudoria, und Honoria, der Placidia Tochter, Frauen, welche bas mufte Dunkel jener Evoche burch menichliche Leibenichaften erhellen und milbern. Und es gibt unter allen Lebensgeschichten berühmter Frauen wenige, die durch geschichtliche Bebeutung großer, vielleicht nicht eine, die burch bie Menge wechselnder und abenteuerlicher Ereigniffe, burch ben Reig ber Scenen ober ber Locale erstaunlicher gewesen ware. Rur mit kursen Worten fei baber bas Lebensbild Blacibia's

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gibbon c. 35. Muratori Annal, ad ann. 450.

bier geseichnet. Des großen Theodofius Tochter und Schwester des Konorius war von Marico als ein Mädchen von einunds swansia Jahren gefangen nach Calabrien entführt worben: bem Gotbenkonige Ataulf permälte fie fich in Narbonne, und nachdem fie ibren mit ibm erzeugten Gobn Theodofius in Barcellong begraben, und ben Gemal felbit burd Meuchelmorb verloren batte, murbe fie von bem Mörber Singerich ichimpflich aus bem Balaft geftofien, mit Retten belaftet und genpungen, swölf Millien por feinem Aferde ber zu Guft zu geben. Rach Ravenna ibrem Bruber gurudgefandt, fab fich bie Bittwe Atauli's genötigt, wiber ibren Billen bem General Constantius die Sand ju geben, und sie gebar ibm amei Kinder . Balentinian . Honoria. Constantius ftorb plots lich: ber Raifer Sonorius aber, welchem bas gifchelnbe Gerücht ebebem eine verbrecherische Reigung jur Schwester nachgefagt batte, verstieß die Ungludliche mit ihren Rindern nach Busans. Und es mar von bier, baf fie furse Reit barauf mit einem Geere wiederfam, nach vielen Gefahren gur Gee in Italien landete und ibren Gobn auf ben Eron bes Abend: lanbes fette, um noch fünf und swanzig lange Jahre bas römijche Reich als Bormunberin und wirkliche Regentin zu regieren.

Siciéy nach item und Tecolofius Tobe aber griff ihre Zocher Henoria auf eine feltjame Beife in die Gefchich bes Istehes ein. Liefes Machein von frühre am José vom Navenna erzogen worben; von finntiden Trieben in ber Einlandtei eines Aglu tilbfertiden Zechen gewalt, hatte bie liebengehnjährige Pringeffin übrem eigenen Hofmeller Engenius bem Gemuß ührer beimilichen Umarmungen gefchenft. Machiba bem Gemuß ührer beimilichen Umarmungen gefchenft. Machiba untweltet eines Zeas has für felden Zocher Dev Mutterfdosft

entgegengebe, und fie fchidte bie Gefallene an ben Sof von Constantinovel, wo ibr die strenge Aungfrau Bulderia in einem anständigen Gefängnift die unnatürlichte Buke auferlegte. Sier fcmachtete bie Tochter Blacibia's nach ben verbotenen Freuben ber Liebe feit bem Nabre 434 ober 435. Indem fie ibre Abantafie in ber ichmulen Luft von Brans mit romanbaften Bilbern ernabrte, war fie auf ben abenteuerlichen Gebanken gefommen, ben furchtbarften Mann ber Beit, ben Sunnenfonig Attila, von Pannonien zu ihrem Retter aufzurufen, jum Lobn ber Befreiung ibm ibre eigne Sant, und bamit auch ben Ansvruch auf einen Teil bes Reichs als Mitaift ju geben. Die Erinnerung an die ungewöhnlichen Erlebniffe von Tbeodofius' Gattin Eudocia, ber fconen griechischen Beibin Atbenais, und iene endlich an bie Banberichidiale ber eignen Mutter, welche es nicht verschmabt batte, mit einem Barbarenfonige, bem Blünberer Rom's, bas Brautbette zu besteigen, erleichterten ihre Zweifel, wenn fie folche begte. Sie fand bemnach Gelegenheit, einen Gunuchen an Attila zu fenben, ber ibm Brief und Brautring übergab. Dies aber geichah noch vor bem Tobe bes Theobofins, und faum war ber Cenator Marcianus von Bulderia ju ihrem Gemal und zum Raifer bes Oftens erhoben worben, als Attila die Berlobung mit Honoria zum Borwand nahm, von jenem Tribut und von Balentinian bie Auslieferung feiner Braut verlangte. 1 Beibes murbe ibm verweigert. Der Sof von Constantinovel beeilte fich . Die leibenicaftliche Bringeffin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jornand. de Regnor. success. beim Muratori T. I. P. I. p. 239 unb de Reb. Get. 42. Der Beitgeneffe Brisens (Excerpta de Legat, p. 39. 40) unb Marcell. Cem. ergäblen bie Gefdichte ber Denoria unb iber Perichuna zu Mitila.

nach Navenna jurudzuschien, um des Gegenstandes von Attild's Gerberungen sich ju entledigen. honoria, faum in Judien angefommen, wurde zu einer Scheinche mit einem hofbeamten gezwungen; denn dies sollte den Ansprücken des Junuentfönigs als Nochstittel entgegentreten, und mach schwelle entgegener Bermälung berunteilte man die Zochter Placibia's, im Gefängnis langfam zu vertidmachten.

5. Auffrend Mitia's, Die catalamifche Schafte, Mitia's Berkerungszug durch Deritalien. Balentinian in Nem. Gefandzische der Möura bur Attila. Lie ver dem Jumentsteig, dies berühnte Legende. Mispag und Jed Mitia's. Danffel im Nem. Die Cetatuen des capitelinischen Jews und des positemisches Sprinzisches

Dies waren bie Ereigniffe, welche bem furchtbaren Unalud poraufaingen, bas nun die Stadt Rom mit völligem Untergang bedrobte. Denn viele Grunde politifder Ratur trieben ben Ronia ber Sunnen an, ftatt fich auf Conftantinopel zu werfen, feine Rölfer über ben Reften und bie Brovinsen Gallien's zu ergießen. Wir folgen nicht ben Spuren ber entfeklichften Berbeerungen, die fic burch bie Mitte Europa's malgten; wir feben nur mit Befriedigung biefelben Weftaothen, por benen einft als Reinben ber Cultur Rom gegittert batte, nun als Rampfer für bie romifche Bilbung mit ben Schaaren bes Aetius fich vereinigen, und feben Römer wie Germanen, ibre fpatere Berichmelgung gleichsam portneg begreifent, bie farmatischen Gorben Attila's auf ben catalaunifden Relbern glorreich befämpfen. Gine ber größeften Bolferichlachten, welche die Geschichte Europa's fennt, war die lette beroifche That bes romischen Reichs, und wie fie feinen Untergang noch mit rübmlichem Glang verflart, ebrt fie auch ben Ramen berfelben Gothen, Die einft Rom

vermüftet hatten, und reinigt ibn von bem Saffe jener Mun-

Der geichlagene Sunnenfonig raffte ben Reft feiner Bolfer gufammen, und febrte nach bem nieberen Bannonien surud, aber nur, um bie Winterrube gur Ansammlung neuer Streitfrafte zu benüten, und bann im Frühighr 452 über bie julifden Alven nach Italien berabzufteigen, bie Sand feiner Berlobten . Das Erbe von beren Bater und Mutter und bie ibm gebührenben Titel an fich zu nehmen. Auf feinem Ruge von Frigul ber germalinte er die ungludlichen Stäbte von Benetien . von Infubrien und ber Memilia . und machte bann gaubernb an ber Stelle Salt, wo ber Mincius in ben Bo-Aluf fic ergieft. Awifden ibm und Rom ftanb weber eine Festung, noch ein Beer, bas er hatte schenen burfen, benn Aetius befand fich binter ibm in Gallien, wo er nur mit Dibe Kriegsvölfer gusammenbrachte, und bie ummauerten Städte, welche Attila's Marich noch bemmen konnten, verspracen nicht, wie das unselige und belbenmütige Nauileig, eine breimonatliche Belggerung auszuhalten. Der feige Balentinian indeffen batte nicht einmal in Ravenna fich su bebaupten versucht, sondern eilig von dort entwichen, befand er fich in Rom, wehrlofer, als es honorius jur Reit bes Marich gewesen war, ba ibn weber bie Befestigung, noch bie Lage, noch eine Befatung ju fcuten vermochte. Die Stadt fab fich einem unmenfclichen Feinde rettungelos blosgestellt, und bie verzweifelten Romer, nicht einmal bes

<sup>8</sup> Zie muniten Staliener lebern bisterien zu bieten finitigien Doğu gurild, unb feibß Münner wir Kunieri (Storia d'Italia dal V. al IX secolo. Brüssel 1841) unb Mitelini finh nicht baten fret. Gie follten bir migge Ginfide Munateri's mehr zu State ziehn (J. briffen Annal. ad ann. 462 am Gdufig, imb altrece Gelffen).

Gebantens fahig, sich zu bewoffnen und ihre Mauern selber zu verteibigen, jogten sich nitt Entigen, daß sie von Attila, bessen Suärgerfähnde vom frischen Blute Aquilleja's triesten, und von seinen Horben nicht das Erbarmen hoffen dürften, wolches ihnen der großmitige Alarich geschentt hatte.

In biefer not entichieb fich ber Cenat gu einer feierliden Gesandticaft, um vom Sunnentonia Frieden und Rudgug gu erbitten. Der angesebenfte Mann Rom's, Saupt bes Senats, ber Confular Avienus, Trigetius, ebemals pratorifder Brafect Italien's, und ber Bifcof Leo wurden ausgewählt, biefen ichweren Auftrag zu vollführen, und Leo mar jenen Cenatoren beigegeben, um ibr politisches Anseben burch ben Rimbus feiner geiftlichen Stellung und burch bie Gewalt feiner außerorbentlichen Berebfamteit gu verftarten, und endlich bas Bolf in Rom zu beschwichtigen, welches mabrideinlich ibn zum Mitgesandten laut begebrt batte. 1 Selten mar ein geiftlicher Mann mit einer glorreicheren Genbung betraut worben. Das Auftreten bes rubigen und murbevollen Bapfts vor einem ber ichredlichften Burger ber Geicidite, welcher augleich bie Sauptstadt ber Civilisation au serftoren im Anguge ift, gebort gu ben erhabenften Stellungen, die je ein Mann in allen Beiten eingenommen bat, und fie fichert Leo mit bem Dant ber Denichbeit bie Unfterblichfeit. Denn folde Sandlungen find felten, wie die Rataftrophen. und fie verleiben ewigen Ruhm, auch wenn die fie vollbringen nur durch die gufälligen Berbaltniffe bagu berufen wurden.

Hist, Misc, XV. 3m Cassiodor, Variar, Lib, I. ep. 4 wirb unter ben Gejanbten auch Gaffieber's Bater und Garpillo, bes Metins Sebn, aufgeführt. Jornand. de reb. Get. c. 42, Prosper Chron. und ber Lib, Pontif, Breeden wen bre Geianbtidelt.

Gregoropius, Geididte ber State Nom. 1.

Die Abgeordneten trafen ben Sunnenfonig in feinem Lager am Mincius, und als fie por ibn in fein Relt gelaffen wurden, fanden fie bie ichredliche Geele ber Beifiel Gottes icon von Zweifeln bestürmt, und besbalb guganglicher, als fie hatten hoffen burfen. Es fcheint, als habe bie Borftellung von bem ploglichen Tobe, welcher Marich furge Reit nach ber Einnahme Rom's hinweggerafft hatte, auf bas Gemut bes Sunnen, welches ben Borbebeutungen ber Naturreligion offen lag, tiefen Einbrud gemacht. Man fagt, daß feine Freunde ibn durch das Beifpiel des großen Gothen eindringlich abmabnten, gegen bie beilige Stadt gu giebn. 1 Aber eine weit fratere Cage ergablt, ber Ronig Attila babe neben bem ibn ermabnenben Bijchof Leo bie übernatürliche Gestalt eines fremben und ehrwürdigen Greifes in priesterlichem Gewand erblickt, welcher mit entblößtem Schwert ibm ben Tob gedrobt, und zu verstehn gegeben, er folle ben Ermahnungen bes beiligen Bifchofs geborchen. Diefe berühmte Legende ift eine icone und finnreiche Dichtung, bie bem driftliden Genie Ebre macht, und unfere Teilnabme auf bas ungludliche Rom lentt, welches ein schwebendes himmlifches Scheinbild nun ftatt ber Belben und Burger beidirmen muß. Die Kunft bat fic biefer Sage zu bemächtigen gesucht. boch weber Rafael mit bem Binfel in einer ber Stangen bes Batican, noch Maardi mit dem Deifiel in einer Cavelle des S. Beter haben bie einfache Schonbeit ber Dichtung gang ausaubruden vermocht. Gie ftellten ben gurudbebenben Attila bar, wie er bie brobenben Apostel Betrus und Paulus mit gesogenen Schwertern über fich in der Luft zu erbliden glaubt. 2

<sup>1</sup> Jornand, de reb. Get, c. 42.

<sup>2</sup> Die Rirchenvater ehren bie Apoftel ale Patrone Rom's, fo S. Pau-

Die Nachaiebiafeit bes Sunnenfonias ift übrigens fo febr ein Ratfel, wie ber plogliche Abzug bes Alarich von Rom es war. Obwol uns bie Geschichtschreiber von bem wahrscheinlich übeln Zustande von Attila's hungerndem Seer nichts, und von ben Bewegungen bes Aetius in feinem Rücken nur Aweifelbaftes berichten, tonnen wir ben Rückua ber hunnen bod nicht mit völliger Giderheit bem Bauber gufdreiben, welchen ber ehrwürdige Rame Rom's noch immer auf die Phantafie ber Menichen übte. Denn ein Mann von fo gewaltigen Trieben, wie fie Attila bewegten, wurde bie Stadt genommen haben, wenn er es vermochte, und wenn wir auch nicht glauben, bag er fie wurde mit Abficht vernichtet baben, fo fonnte fie boch leicht bie gugellofe But eines mabrbaft barbarifden Bolfes, wie feine Sunnen waren, in einen qualmenben Schutthaufen verwandeln. Aber ber Belt blieb ber entfesliche Ruin erfpart, und Rom murbe ben Bölfern Guropa's als eine beilige Ueberlieferung ber Sabrbunberte, ale Mittelpunkt ber Civilifation und ber politifchen wie religiöfen 3been gum Glud erhalten.

Attila sog nach Pannonien zurück, wir wissen nicht wie und mit welchem Wiegeld beschwichtigt, und nur seine Drobung haben die Geschächtscher aufgezeichnet, daß er Italien und Rom zerstören werbe, wenn ihm nicht Honoria sammt einer ihr angemessenn Mitailf überliefert, werbe. Seine

linus Natal. XIII. Fragm. de Gothorum exercitus cum suo Rege inneritu. Edugstiert Stem's neutil fe and Cossionior, Varior. XI. 33. Sene Vegende ilj fele ljalier liftpramps. Die Scennbyster ber Ziertle Sco's (Yaghen. 1700) Schausten, bod fie in bem von 3amus Gwater chierin Gelegter Hist. Miss. milje engigleduer verbern (sin., be in dienem Gelegt fie nicht bahen. 20m [ste diesert. I. de vita et reb. graf. S. Leonis M. p. 165 sp. im Figerabi. Drohung auszusühren wurde er glüdlicher Weise icon im solgenden Jahr, und ichnell wie Alarich nach der Einnahme Rom's, durch den Tod verhindert, der ihn plöglich und im Brautlett eines schönen Reises überrafchte.

Die Erssiung Rom's von Attila gab zu einer späteren, mermirtigen Sage Veranlassung. Wan erzählt sich, des Seo, von siener rushwoellen Gebenstssicht in des Kom zurückelt, aus Frenke über die erstillte Sendung und die ihm von dem Jürsten der Appole gleichtet Sendung und die ihm von dem Jürsten der Appole gleichtet Selte des Setatue des capitolimission Juste eingesichnissen und zu jeme trongenen Sigur des S. Kertus umgegesten dade, die man heute auf einem Tron im S. Keter sien siehet. In die des der verler ich der bestähnte Jupster vom Capitol, und indem dies Bildwerft, welches in dem allgemeinen Rinin der Götter einen andemerken Untergang sand, dier zum legten Maal ausstritt, ist jeme Sage ein gutes Sombol der Wetamensphos Komis.

Die Stadt ober icheint ihre Rettung eine Zeitlang durch ein Jahresfeit gefeiert zu ju aben, benn dies mag aus einer Perdigt Leve's bervergehn. Der griege Bischei abeit barin am Jahrestage biefer Befreiung die Römer, daß fie, anstat am Grade der Pupelel Quartgebete derzuberingen, den ierzen in gefreier Spiefen anderanten. Zie religisfie Spier, fagt er, o Geliebteste, bei welcher vogen des Zages unserer Jächtigung und Befreitung das gange Bolt der Gläuchigen zum Zanf gegen Gott zuslammenstruttet, ift saft von allen alebath vergessen worden, wie die fleier Jahl der Umselenden icher,

Marangoni cose Gentilesche: c. XX. p. 68. Torrigius de Cryptis Vat. etc. p. 126 unb Sacri Trofei Romani p. 149. Bonanni Templi Vaticani Historia p. 107. Son ber breugenen Sigur Setri nerbe iß im 2. Sanbe un reben balen.

und das hat mein Sery sehr betrübt und erichrecht. Ich schammtich, es zu sagen, und doch darf ich's nicht verfchrechgen: medre vierb den Idmonent als dem Physfelta angedungen, und mehr Boll ziehn die schändlichen Schauspielde an, als die Stätten der schaft zer Belle Wärtrier. Wer hat die Setal gerettelt ver sie von Gefangenschäoft ertöst? ver sie vom Word derfreit? die circussische Ericht? die circussische Ericht de George der Seiligen.

Siefe noch immer fortbauernde rosiende Luft der Momer jener Zeit am Circus und an den Kantomimen erregt unfer Edunnen. Als einen nationalen Vergnügungsjönn hatten sie biefelbe gercht, und wöhrend im Bolf das Gefäßl für die Gefäß Mom's ober für den Untergang des Reichs in Etumpfsinn verforen ging, verfete sie der Veltigteit der Gefünen und Mancen noch immer im wittende Leibensfässt. Ein galtischer Visiford aus eben jener 36t verd erschenfast. Ein galtischer Visiford aus eben jener 36t verd erschenfast. Ein galsche gestalen und fürschreichgen Werte aus, welche uns Rom wie im einer Bohnfungsträmigle des Zoodes ziegen: "Neter fannt im Mansfisch der Gefangenfäsoft an den Circus benten? Ber zur Spinrighung gebn und lacken? Wist spielen mitten in der Anglie der Gedaverel, und lacken in Zobes-

\* S. Leo M. Sermon. in Octava Apost. Petri et Pauli LXXXI. Maratori ad ann. 425 mill 20 se fina het mil Sings ber Sambelon eingeigt nillige, eberd bir Stitteren Verle solfette bedausten, sjeden mil 18 fings bet Stemisten, jeur Bereigt petriefe final affinit, in deßer. 204 glaube nilde, 204 fier ber fürsterlichen zusähöldern Williabrung mer mit Stemier; und sonorde fürstehlum Barkanverum mitigere dilgantbes och, milite gebedt, mit von der Gertratung sent Geltragefielde milite gereigen des sonorden des Stemiers, der Stemier Stemier, der Stemier der Stemier der Stemier. Stemier der Stemier mit generation der Stemier der Stemier der Stemier der Stemier der Stemier mit generation der Stemier der Stemier der Stemier der Stemier der Stemier mit generation der Stemier der Stemier

furcht. Man möchte glauben, das ganze römische Bolf habe fich mit dem sardonischen Kraut gefättigt: es stirbt und es lacht."

\* 20es ill ednismus von Waterlitt: De vero Judicio et providi. by VII. p. 78. 25 für fürlige irage Edn bettung grück mit Angelspfeidiride. Zept. 2er. Marbend bes inbemidjen Undersa Der Römer bei einem jo magderent Burtagarg erengt meine Adamag ver hur Zeint te dielliert. Sarzbendeis quodstummedo herbid sommen Bomassum populsum patte der Bertage von der Bertage der Bertage von der Bertage der Bert

## Sechetes Cavitel.

 Sturz bes Meins in Rom. Gin Weiberreman. Ermorbung Balentinian's III. im Jahr 455. Marimus wirb Raifer. Enderia ruft ben Bandalenfenia Genierich.

Die unmittelber auf bas Ergästte folgendem Ereigniffe, bis mir nun barguitellen haben, zeigen uns das abendbänbische Reich Jehen an dem legten Abend der bem gänzlichen Untergang. Es gingen bisciem große Bagebensteiten vocans, ber Jall bes Metins, ber Zob zweier Raifer, endlich eine nene und inferedlicher Plänberung der Jandt, wedige mit einer ungenechtlichen Ulereinstimmung tragificher Schischel gleich jener ersten Plänberung durch ble Bestgothen bem verbängnissollen Sturg eines Selben auf bem Juste folgte.

Der Jall bes berühnten Generals Keinis ift wie der feines Borgängers Stillido mit dem Dunkte von Zoefcabland bebert, und zu ihnen gefellte sich wiederum als ausgerordentliches Metiv dieses Zenuerspiels noch die Mitwirkung zwiere fohner und unsfäuslicher Franzen. Der Bezwinger der Jaumen, vom ermissigen Wolf als ertetendes Schwert bes Elaats angebetet, von den Reidern am hofe gefürschtet und gehösst, untermeßich verfei und auf dem Glipfel der Mackt, batte nach dem Borgange Etiliche's den leicht begreiftlichen hatte nach dem Borgange Etiliche's den leicht begreiftlichen hatte nach dem Borgange Etiliche's den leicht begreiftlichen Gebanten gefaßt, burch bie Banbe bes Bluts an bas faifer: lide Saus fich noch fefter ju tetten. Er befaß zwei Gobne, Carpilion, Gaubentius: Balentinian zwei Tochter, Gubocia, Blacidia. Durch einen feierlichen Gibichwur batte ber Raifer feinem General gelobt, eine biefer Bringeffinnen bem einen ober bem anbern ber Jünglinge ju vermalen. Die Söflinge, unter ihnen ber Eunuch Beraflius (und felbft biefer Rame abut ienem bes Morbers von Stilico) ideinen biefe Berbindung hintertrieben und das Gemut des elenden Kaifers verwirrt zu baben, indem fie Aetius, vielleicht an fein faliches Sviel mit Bonifacius erinnernd, als einen ebraeizigen Berrater ichilberten, und von geheimen Ginverstandniffen mit ben Sunnen, feinen feit ben Tagen bes Tbrannen 3obannes von Navenna ihm ergebenen Freunden, flüsterten, mit beren Hulfe er entweber fich ober feinem Cobne bie Berrichaft über Rom zu gewinnen trachte.

Sandrung augetraut batte, fob den Kaifer plöglich des Schwertjedyn und füßtle es in demieldem Augenblid feinem Leifdurchfießen. Als er auf den Warmorfeden des Gemacks
niederfürzte, durchbodren ihr die Zolche und Begen eines
Gefmarms den Gemuchen und von Solfferungen. Jaundgend
vor Welluft desetten fie felbt noch die Leiche des letzen der
zeichen Feldderen Kom's mit Wunden, wahrend beileicht der
"rassende Solfmann" Bassentinian, von dem Eles, den er
geführt datte ohnmädtig, in die Arme eines Berichmittenen
geführt datte.

In den Sturz des Actius wurden nun auch viele feiner Freunde vernödelt, duranter der Pröfert des Präderiums, Boeftius, aus dem Anticifen Geschlecht, und da die schaftliche liche That lange vorher entworfen vorr, so in die Erzählung teineswege unwahrscheinlicht, daß ein Konnides Gemegel von Anhängern des Generals, so viele man deren an demjelden Tag in dem Palast batte loden konnen, vor sich ging. 3

Dies ist der einface und thatsächliche Berickt von bem Intergange des Actius, und wol auch der glaufweiteigte. Benigstens ist es dem natürlichen Gange der Dinge angemeffener zu glauben, daß der mächtige Mann, wie viele andere seines Gleichen, welche zum Gläd und zur Gunft das Berbienit gefollten, ein Opfer des Neides und der die seiner eigenen bochscherder Winsiche gefallen sei, als daß ihn ein Beileterwam gefällt habe. Denn ein solcher spielte im Aufliche Monn; er unter von der Phantalie des Belles

<sup>&#</sup>x27; Sen bes Actins Tall reben Victor Tunun. beim Canisius T. I. Prosper Tiro, Prosper Chron. Pithoean. ibid. Procop. de bello Vand. I. c. 4. Idatius Chron. beim Sirmond. T. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Idatius Chron. Cassiodor. Chron.

mit bem Ende bes Gelden in Berbindung gebracht, und weil er in die Geschichte ber Stadt tief eingegriffen bat, barf er bier nicht übergangen werben.

Balentinian, mit Eudoria, ber Tochter Theodofius bes Annaeren und ber Griechin Atbenais ober Eudocia vermalt, fand fic burch bie Reize feiner Gemalin nicht befriedigt. In bem feilen Dugiggange Rom's batte er fein Auge auf bie Gattin bes angesebenen Senators Betronius Marimus geworfen, eine Frau, welche Schonheit mit Tugent vereinigte und die lette Lucretia Rom's zu werben bestimmt war. Da feine Bewerbungen um die Bunft ber eblen Dame feblgeichlagen, machten feine Kämmerlinge bas Brettfpiel zum Ruppler. Maximus, mit bem Raifer fpielend, verlor eine Summe Golbes, fur bie er feinen Ring gum Bfanbe aab. Dit biefem Reichen in ber Sand eilte ein Gunuch in bas Saus bes Cenators, und beffen Beibe ben Ring bes Bemale pormeifend, gab er por, abgefandt zu fein, fie in einer Sanfte nach bem Balaft jur Begrußung ber Raiferin gu bolen. 3m Balaft angefommen, wurde die Ahnungelofe in ein abgelegenes Luftgemad geführt, wo fie Balentinian's brutalem Angriff erlag.

Alls Maximus noch Saufe zurückerte, sand er sein Beite in Tedene der Scham und der Setweifilmag, die sie nur stütte, um ihn mit Bermünschungen als den Berfäuser ihrer Ehre anzullagen. Der unschuldige Semann batte saum den Jusiemmenhang der Dinge begriffen, als er auch seiner Best ihre Richtung auf einen bestimmten Rackepslan gab. Er desschöft der Gebind in Mute des Elenden abzutiolssen, und dier ist, von Brecopius, der dies erstätlt - ser verwirter ibs gelten berücket, das Maximus, um seinen

Alan mit Siderheit auszuführen, zuerst burch Intriguen Aetius aus bem Wege räumte, weil er biefen Mann als bas größeste hinderniß seiner Race betrachtete.

Es ift ein auffallenbes Reichen eines abgeftumpften Defpotengemüts, daß Ralentinian nach der Ermordung des Actius mebrere von beffen ebemaligen Dienern in feine Dienfte nabm : er erhitterte ibre Anbanglichfeit an den alten Geren, und ibr Ebraefühl burd bie Borftellung, baß er ihnen feines gutraute, ober baff er nicht einmal ben Gebanten fafite, biefe Meniden. Barbaren, fonnten einer menidlichen Regung fabig fein. Obne Ameifel gab er ibnen Gelegenbeit bie Blutrache zu pollziehn. Marimus war es pielleicht felbit, ber bes Actius Anbanger in ben Dienft Lalentinian's brachte, um fich ibrer Dolche ju bedienen und feine eigne Sand binter ibnen zu verfteden. Go geichab es, baf ber Raifer fiel, am 27. Marg bes 3ahres 455. Indem er auf bem Marsfelbe Rom's ben forverliden llebungen ber Golbaten gufab, murbe er von den Meuchelmördern, darunter von zweien Sunnen ober Gotben, Optila und Trauftila, jählings überfallen und niebergestoßen. Ru feiner Rettung aber fab man nirgenbs ein Schwert aus ber Scheibe giebn. 2

Mit Valentinian III. ging ber erbliche Stamm Theobosius bes Großen nun völlig aus, und bies war ein Unglud mehr für Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop. de bello Vand. I. 4. Marcell, Com. Chron., Nicephor. Callist. Hist. Eccl. XV. c. 11. Evagrius Hist, Eccl. II. c, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Statt bes Marsfelbes als Schaupfat bes Mertes, nie Cafficberus Chron, Jaz, gibt Worjeler Ziro ben Drt ad duas Lauros an, terdéer chron Bement. Zere Iag. 3u ben genanuten Sproniffen ned Hist. Misc. XV. mb Marcell. Com. Idatius Chron.: occiditur in campo, circumstante exercitu — umb écnie Sièter Zimm.: in campos Martio.

Marinus ließ fich nun jum Raifer proclamiren, und nachbem er bie Leiche feines Borgangers neben ber Bafilita bes G. Beter batte bestatten laffen, versuchte er, ba feine ungludlide Gattin aus Gram geftorben mar, Die Bittme Balentinian's ju bewegen, ben Tob eines unwürdigen Gemals in feinen eigenen Armen gu vergeffen. Aber ber ftolge Ginn ber Tochter Theodofius bes Jungeren wich nur ber Gewalt, und noch wußte fie nicht, daß Maximus ber verlarvte Morber ibres Gatten war. Rachbem nun ber neue Raifer bie Bittme bes Schänders feines Beibes gezwungen batte, menige Tage nach ber Ermordung jenes fein Bette gu besteigen, fattigte fich feine Race baran nicht, fonbern fie gang gu ericopien, offenbarte er Eudoria auf dem Lager felbit, was er vollführt habe. Die galante Berficherung, bag er bies aus Liebe zu ibr gethan babe, war ein beleidigenber Sobn, und bas in ber tiefften Seele verwundete Weib murbe nun ibrer Geits ju bem verftedten Blan gebrangt, fich an bem Ufurpator bes Trons ibres Gemals und ibrer Cbre zu rachen.

Juhem sie mun, so erablem bie bisantinissem Geschicherier, ihre Gebanten bin und ber wentbet und erkannte, vom Gonstantinged sei nichts zu bossen, vom ihre Mutter Gudecia in ber Berbannung zu Jeruslatem lebte, ihr Sahet Berbechsind aber und ihre Zante Pulderia seinstein waren, so gad ihr der blinde Joh ein, den Robing Genierich aus Afrika zu siewem Retter und Rödere auszumsen; und burch eilends abgeschwicke Boten bewog sie den Bandalen zum schleumigen Ausbruchung mit Josen weber den Bandalen zum schleumigen Ausbruch wit Josen web beer nach Rom. Ge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Damptqueffen bafür: Procop. de bello Vand. I. c. 4. Evagrius II. c. 7. Nicephor. XV. c. 11 [dyreibt unb führt ben Gragrins auß. Marcell. Comes, Chron. Jornand, de Regni success. p. 127.

2. Die Bambelen lanken im Bectus. Grunerbung bes Marjimus. Per Genjerich. Glagung ber Bantbelen in Rem im Jami 455. Bilinberung Stem's burné 14 Zoge. Bilinberung bes Salatiums umb bes Jurjetrtempefs. Die alten Opsein bes Zempefs von Jerufalem. Ihre Schiedliche Dagun bes Mittelatien.

Anum geigte sich vor dem hafen von Kortus das Gechinader des Königs, welches deutgeirige Schoairme don Iriegerissen Zundalen und von heidnissen Seubern oder Mauren heranssistet, als das Bolf in Rom einen Aussiand dabeits mit einer Zochter der Eudopia dermält und jum Cössar ertlärt, ader dies sichein eine einige Aggentenhamblung geweien zu sein. Er tras feine Berteibigungsanslatten, sowbern gleichsjam an den Einnen gelähmt, wie einer, dem im Traum

ì

<sup>1</sup> Prosper. Chron. ad ann. 455.

ein großes Lebenstschifd, jugeftoßen, entließ er feine Ummb vontle and ben Freibeit zu gehn, wohin sie wollten, und vontle and bem Palalit, sie ingendwo durch die Flucht zu retten; denn bereits riß sie Boll und Abel Rom's in Bernierung sier. Am ber Erios sie fleinigen im Matger und Bediente des Balasies, zerrissen den Körper und warzen die Glieber in den Ziberstrom. So siel Mazzimus im Juni des Jastes 465, noch einer flurgu Gertsfielt von unr 77 Lagen.

Sein Tob ging bem Gingug ber Banbalen porque, benn Brocopius irrt, indem er fagt, daß er nach der Befetzung bes Balafte burd Genferich erfolgt fei. Die Rrieger biefes furchtbaren Eroberers, welcher, wenn er nicht burch Suboria berbeigerufen war, auf bie nadricht von bem Tobe Balentinian's und ber Balaftrevolution in Rom von felbft murbe ericienen fein waren unterben an der Rüfte gelandet, und gogen auf ber portuenfifden Strafe beran, Die Stadt gu nehmen .. mochte fie bewehrt ober wehrlos fein. Es fiellte fich ihnen niemand in ben Weg, als berfelbe ehrwurdige Biichof Leo, welcher bem weit ichredlicheren Attila bereits furchtlos entgegengetreten war. Bon feiner Beiftlichfeit umringt, bielt er ben Rug ber Banbalen auf, und er fagte dem Könia Genferich mit beredten Worten alles das, mas er einst bem hunnenfonige gesagt batte. Genserich borte ben beiligen Mann mit-Rube an, aber er erblidte ben gurnenben Schatten bes Apostels mit gegudtem Schwert nicht über fich: boch gab er bas Berfprechen in bie Sanbe Leo's, bie Stadt mit Feuer und Schwert und Martern zu verschonen, und fic nur auf die Alfinderung ibrer Schäte zu beschränken.

<sup>1</sup> Hist, Misc, XV. Prosper Chron.

Gs war am britten Tage nach ber Ermordung bes Raifers Marimus, ban bie Raubalen burch bas Tor non Bortus in die unverteidigte Stadt einrüdten. 1 Heber die oben Mate und Strafen perbreiteten fie fich als ein jauch: sender Schwarm von Räubern, und zum erstenmal faben bie Römer, nachdem fie fünfundvierzig Jahre früher bie beutegierigen Steppenkinder von Bannonien und vom Don ibre Balafte batten burchmublen febn, bie Cobne ber afrifanifden Wildnift, Bebuinen vom Lande bes Quaurtha, mit ben germanischen Randalen gemischt, als Seinde im Herzen ibrer Stadt. Gie plunberten biefe ungeftort, nicht wie bie Restanthen Marich's zu der Raublust auch die Rachlust aefellend, fondern als die alüdlichsten der Räuber nur ihren durch feine Kampfe erfauften Wolluften in aller Rube frobnend, ein nieberes Schauspiel und nicht gu fagen fcimpflich für bie Romer. Wenn bie Gothen in nur breitägiger Blunberung fich mit aller Saft auf Rom ftursten, zu entraffen mas fie konnten, und wenn fie von der Größe des noch uns erborten Greigniffes felbit erichredt, ihren eignen Sinnen nicht trauen mochten, fo plunberten bie Banbalen obne Scheu. und mit Gemäcklickfeit, benn ibnen verstattete Genferich eine vollgemeffne Frift von vierzehn Tagen.

Die Einbildungsfraft muß auch bier bie fehlenben Berichte gleichzeitiger Schriftsleller erfegen, und uns ben Zuftanb ber Stadt während so langer Alünberung zeigen, von

<sup>1</sup> Mach ber Chemit ber Marianus Zeutes am 4, bius Jalii Feria III. der 12 Juli, ann Muntaria garen Bagi treiffeire. Bapernerb bei der 12 Juli, ann Muntaria garen Bagi treiffeire. Bapernerb bei Griddeldreiber ihre ber Den Zog ber vanhaüßem Ginnahme Shamb mit genomm Beitig justimmengetragen, um ber verpreifeit am Zogne er balt ben 2. Juni amsgernb für bas tichtige. E. ben Rachteng IV. jut frierer Gride. De Sambofen.

melder teine Graueltbat ausgeschloffen gebacht werben tann. Bas Gothen vericont, ober mas Römer feither erfest batten, in Balaften, Rirden und öffentliden Gebauben, fand nun feine raiden Sinber: benn bie Ausleerung Rom's fonnte nach einem Softeme betrieben werben. Bu gleicher Beit fab man an allen Enben ber Stadt plündern, und Sunderte von Beutewagen aus bem Tor von G. Paul ober von Bortus binausfabren, um ben aufgeschichteten Raub nach ben Schiffen zu bringen, welche ben Tiberfluß bebedten. Leiber baben. wir nur von einigen Einzelnbeiten bestimmte Runde, aber biefe find benkwürdig genug. Indem fich bie Bandalen vor allen auf bas Balatium, ale ben Gis ber Raifer ftursten. in beffen Gemachern vielleicht Eudopia ihren bochverraterischen Saft balb als Gefangene beweinte, raubten fie bies mit foldem Gifer aus, bag fie felbft von ben fupfernen Geichirren nichts übrig ließen. Auf dem naben Capitol aber plünderten fie ben noch völlig aufrecht stebenben Tempel bes Aupiter; fie rafften nicht allein bie Statuen gufammen, welche bort noch vericont geblieben waren, und mit benen Genferich feine afritaniide Refibeng gu ichmuden gebachte, fonbern fie bedten auch bas Dad gur Salfte ab und bemachtigten fich feiner Riegel von vergolbeter Bronge. 1

Gine andere Bente erroşt unifere Zefinafıme in noch objectem Grade. Dies find die Spolien der Juden oder Jetufalents. Noch heutigen Zags lieft der Banderer in Nom mit Ueberrassfung die unwellfommenen Abbilder der beiligen Zempsfesklie Zerufalents, nedige der Ueberress der Erufalents turren auf dem Zimbebogen in der Pruchkangssbolium geist,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop. de bello Vand. I. 5.

und er betrachtet vor allen anderen ben großen fiebengrmigen Lochnuchus ober Leuchter, fieht ben beiligen Tifch, auf bem zwei Weibrauchgefaße ftebn, zwei lange Tuben und eine Labe. 1 Er mag wiffen, bag bamit jene beilige Beute bezeichnet wird, welche Titus aus ber Berftorung Berufalem's nach Rom geführt batte, wie es ber Jube Flavius Josephus als Augenzeuge genau beichrieb. Bon biefen Spolien batte Befpafian bie gestidten Borbange bes Tempels und bie iubifchen Gefetbucher in ben Palaft ber Cafaren gebracht, ben goldenen Leuchter aber und bie foftlichen Gefaße als Beibgeschenke in feinen Friedenstempel niedergelegt. 2 Diefen berrlichen Bau verzehrte unter bes Commodus Regierung ein Brand, aber man batte Reit, Die jubifden Schate baraus su retten, und man leate fie an einem anderen, uns nicht befannten Orte nieber, wo fie Jahrhunderte lang verblieben. Benigftens wiffen wir, baf unter ben Schaten Maric's gu Carcaffon fid icone mit Brafinen geschmudte Gefage bes Calomonifden Tempels befanden, welche er in Rom erbeutet batte. 3 Andere indische Kostbarkeiten aber waren dort aurückgeblieben, benn es wird uns ergablt, bag Genferich wertvolle bebraifche Gefafie aus ber Beute bes Titus gufammen

Gregorovius, Geididte ber Ptabt Rem. I.

<sup>\*</sup> Daß bie Möhltungan, jumal bes Eruderet, auf bem Timsbegen mide gang gamm iln, be ber erft um birdente Bis um Podumdus um gleich, bie Vendperarme allju bid fünb, und endich auf bem Vendpering Zhierkbier, Biteramouften umb Biber adspikilert find, medie bas Subratum mide geldent, gelle Debrim Mediend de Spoliki Tempali Hiercoolynn, in aren Tiliano Biomae conspicuits. Um G. 13 eraßelt er auch bie Gefelde beiter methodisigen Debrim Gentsfam 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Josephus Lib. VII. c. 24.
<sup>8</sup> Procop. de bello Goth I. c. 12.: "tv τοις ἡν καὶ τὰ Σολόμενος τοῦ Εβοαίον βασιλίος κυηνίκα, άξιοθίστα ἐς ἀγαν όντα. αρασία γὰο λίθος αὐτών τὰ πολλό ἐκαλλάσιζεν, ἀπος ἐξ Ἰεροσολέμον Ρωποίαν τὰ καικάν εἰλον.

mit ben aus römischen Kirchen geraubten Geschirren von Golb zu Schiff nach Karthago fortführen ließ.

Das feltsame Banbericbidial ber alten Tempelichate ber Ruben awingt une bier, ba wir ihrer zu erwähnen nicht mehr Gelegenheit finden werden, zu der Bemerkung, daß sie noch achtzig Rabre fpater von Belifar in Kartbago gefunden und mit der panbalifchen Beute barauf in feierlichem Triumf burch bie Stadt Constantinovel geführt wurden. Der Anblid biefer beiligen Gefake versette die Ruben von Brans in versüdten Schmers, und es ideint, fie ichidten fubn eine Deputation an ben Raifer, ibr Gigentum zu reclamiren. Wenigstens läßt Brocovius, ber von ben jubifden Gefagen ergablt, ? einen begeifterten Bebraer im Dienft bes Raifers Juftinian auftreten und ibn ermabnen, er moge die muftischen Gefäße nicht in den Balaft von Busans nieberlegen; benn fie würden, fo fagte ber fluge Rebner, nirgend Rube finben als an ienem Ort, ben ibnen ber Ronig Salomo ursprünglich bestimmt hatte. Ihre Entfernung aber aus bem alten Tempel sei ber Grund gewesen, warum Genserich die Cafarenburg Rom's, und wiederum bas romifche Geer ben Balaft ber Banbalen erobert batten, in bem fich jene Befage gulett befanden. Bon religiofer Schen ergriffen, babe Quftinian, fo ergablt Procopius weiter, hierauf befohlen, bie alten Tempelgefäße ber Juben nach einer ber driftlichen Rirden Berufalem's zu bringen. Db nun biefe merfwürdige Anetbote eines Beitgenoffen Belifar's gang ober nur balb mabr ift, fie beweist, bag noch fast fünf Sabrbunderte nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theophan. Chronogr. p. 93 und Georg Tebrems Histor. Comp. T. I. p. 346: ἐν οἶς ἡθαν κικήλια ὁλόχονου καὶ διάλιθα ἐκκληδιαθεκαὶ καὶ σένεν Εδραϊκὰ, ἀπις ὁ Οὐνδααδιανοῦ Τίνος ἐξ Ἰεροδολένων ἀκείλετο.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Procop. de bello Vand. II. c. 4.

bem Triumf bes Titus bas Anbenten an biefe beilige Gefage fich im Gebachtniß ber Menichen erhalten batte; unb wir muffen uns vorftellen, bag alle biefe Sabrbunberte binburch bas Muge ber Rinber Ifrael von Batern ju ben Enteln berab über fie gewacht batte. Doch feither verschwand ibre Spur, und es werben bie mardenbaften Seiligtumer bes Tempels Calomo's, wenn fie Berufalem wirklich wieber erreichten, fic als grabifde Beute, bem beiligen Gral vergleichbar, in ben mpftischen Drient verloren baben. berfelben Beit Buftinian's bebauptete jedoch ber armenische Bifchof Racharias, berfelbe, welcher ein Berzeichniß ber öffentlichen Berte Rom's verfaßte, bag iff ber Ctabt fünfundawangig -cherne Bildwerke bewahrt würden, darstellend Abrabam, Cara und bie Ronige aus bem Stamme David. melde Bespasian nebit ben Toren und andern Monumenten Aerufalem's nach Rom gebracht babe; und die Sage bei ben Römern fubr im Mittelalter fort ju rubmen, bag bie Lateranische Bafilita bie beilige Bundeslade mit ben Tafeln bes Glefebes, ben golbenen Canbelaber, Die Stiftsbutte, ja felbit bie Brieftergewander Maron's verwahre. 1

Bresiar, Zachar, a. a. S. similire alin nema XXV, referentia Abrahamum, Samar regeague de sirpe Davidis, que Wopaniams imperator Romam detalli post deletum Hierosolymam cum ejusdem Urbis portia aliague monumenta. Sam (ide. trie ide. deletum Hierosolymam cum ejusdem emilianten. Zie Recetim ter Mirabil. urbis Romae, Graphin aurese urbis Romae gamant, in her Bibl. Laurent. Phu. 80 cod. 41. bet Ozanam Docum. Indilite x. p. 160 [agt inde: in templo Pacis juxta Lateramum (ici.) v Verpasiano imperatore et Tito fillo gia recouella est arrhet nestamenti, virga and (ref. Asronis), urma aures habera est arrhet nestamenti, virga and (ref. Asronis), urma aures habera habera de la compania del compania de

Bildickft befanden lich unter derielten Kentelicte der Bandelen, auf benacherite Zolishiftig gepactt, der Salomonische Hernachten und die Statue best capitolinischen Jens, beide Symbole der allechen Heligionen des Deines und des Weffens, Mardeitällig enacht Processius eines Schiffis, werches mit Statuen befrachtet war, und einig unter allen des Schiffal batte, im Merce zu verfürten, wohrend die übergen wollebatte der Weffen von Kartbass erreichten.

3. Abgug ber Bandalen von Rom. Schidfale ber Kniferin Guberia und iberer Töcker. Die Bofilis ber S. Petrus ad Vincula. Logende von ben Ketten Petri. Die Bondalen haben bie Wonumente ber Stadt nicht gerfiött. Fedgen ber vanhalischen Plinderung.

Unter ben vielen taufend Gefangenen jedes Standes und Alters, ichleppte Genferich auch Cuboria nach Lybien mit fid. Die Tochter eines bygantinischen, und bie Gemalin sweier römischer Raifer bufte bennach bas Berbrechen bes Hochverrats an Rom, wenn fie es beging, nicht allein burch ben Anblid ber Blünberung ber Stabt und ber unfäglichen Leiben bes in bie Gefangenicaft geführten Bolls, fonbern auch burch ibre und ibrer beiben Tochter ichimpfliche Sclas perei. Bon biefen murbe bie eine, Eudocia, gesmungen, Genferich's Cobne Sunnerich bie Sand ju geben, und nach: bem fie fechgebn Jabre lang in wiberwilliger Che mit ibm in Rartbago gelebt batte, entflob fie und vilgerte unter manniofachen Abenteuern nach Jerufalem, wo fie bald ftarb und neben ibrer berühmten Großmutter gleichen Ramens begraben ward, 1 Die andere Tochter, Placidia, wurde später nach bem Tobe bes Raifers Marcianus in Freibeit gefett, unb

1 Theophan. Chronogr. p. 102. Die mertwürbigen Schieffale ber ichönen Athenais ober ber Raiferin Eubocia von Bujant erählt Ricebborns XIV. €, 23. jand ihren gestückteten Gemal Olybrius in Constantinopel wieder, wohin sie auch ihre Mutter Eudoria hatte begleiten dürsen. Dies waren die Schicksele jener Frauen, der letzten Erbinnen des Stammes und des Reiches des großen Theodosjus.

Die Stadt Rom, welche bas Undenfen ber Cuboria mit dem an die vandalische Blünderung verbindet, wird noch am heutigen Tag durch eine Kirche an diese ungewöhnliche Frau erinnert. Sie batte nämlich während bes Bontificats Leo's I. und furze Reit por bem Einbruch Genferich's bem S. Betrus ju Ehren eine Bafilita erbaut. Diefe Rirche, in ber Rabe ber Thermen bes Titus und auf ben Carinen, führte von ihr ben Ramen Titulus Eudoxiae, und wurde fpater S. Pietro ad Vincula ober in Vincoli genannt. Denn ibre Stiftung bangt mit einer Legende gusammen, Die bier furs erzählt werben muß. Eudocia, die Mutter der Raiserin. batte aus Jerusalem die Retten Betri mit fich genommen. von benen fie bie eine Sälfte nach Conftantinopel, bie andere aber nach Rom an ihre Tochter ichentte. Sier aber batte man Retten aufbewahrt, mit welchen ber Apostel vor feinem Tobe mar belaftet morben, und als ber Bapft Leo jene Salfte ber jerufalemifden Retten an biefe romifden bielt, ichlogen fich beibe unauflöslich aneinander, und bilbeten eine einzige Rette von achtundbreißig Ringen. Dies Bunber bewog Guboria, damals Gemalin Balentinian's, sur Erbauung ber Kirche, wo die Ketten aufbewahrt und noch heute, wie das ganze Mittelalter binburd, berebrt werben, und mo fich bas beibnifche Fest bes Augustus (ber 1. August) nun in bas Fest ber Retten S. Betri verwandelt bat. 1 Bir werben fpater

<sup>1</sup> Die Legende bei Ugonio C. 58 f. Roch beute feiert man die Ferine Augusti an ienem Lage, und neunt bies vollstüntlich ferrare Agosto,

febn, bag bie Feilfpane von jenen Retten als Umulette eine febentembe Rolle in ber Belt frielten.

Die Plünderung Rom's war eine fo allgemeine gewesen, daß fast alles wertvolle Sab und Gut, welches dort noch gefunden wurde, in die Sande ber Afrifaner gefallen fein mußte. Ge ift ichmer zu glauben. Banbalen und Mauren batten aus Sbrfurcht vor ben Aposteln auch nur bie brei Sauptfirden vericont. Dies freilich will ber Carbinal Baronius aus einer Stelle im Buch ber Bapfte berauslefen, wonach er meint, Genferich habe bie Weihgeschenke im G. Beter, in G. Paul und in ber Bafilita bes Conftantin nicht angetaftet, fonbern nur bie Titelfirden ober Barochien geplunbert; benn es mirb von Leo erwähnt, daß er nach ber vanbalischen Blunderung feche große Bafferbeden von Silber, conftantis nifde Beibgeidente jener brei Sauptfirden, einfdmelgen ließ, um baraus bie Berlufte ber Titelfirden an Geichirren gu erfeten. 1 Satten wir übrigens auch teine bestimmte Rachricht von bem Charafter ber vanbalifden Blunberung, und es ift wenig genug, was une bie fpateren Schriftfteller mitteilen, fo murbe uns ber jum Sprudwort geworbene Husbrud. "Bandalismus" überzengen, daß fie gründlich genug war. Denn obwol fich bie Westgothen nicht bes besten Unbentens bei ben Römern erfreuten, blieb boch ibr Rame von bem Brandmal verschont, welches ber Bolfsglaube Rom's ben Banbalen angebeftet bat, ein Beweis, wie unausloichlich fich

<sup>4</sup> Annst, in vita S. Leonis: Hic renovavit post cladem Vandalicam omnia ministeria sacratu argentea per omnes titulos de conflatis hydrilis sex argenteis; basilicae Constantiniamae duabus, Bas. B. Petri duabus, Bas. B. Pauli duabus, ques Constantinas Constantinas do obtulis, quae penasbant singulae libras centum. Quae omnia vasa renovavit sacratu.

die Erinnerung an iene zweite Katastronsse dem Gedächtnis der Stadt aufgeprägt batte. Aber bie rubige Foridung verdammt bie triviale Sabel, daß die Bandalen die Gebäude Rom's zerffört baben. Rein einziger Geschichtschreiber, ber nur irgend von biefer Begebenbeit ergablt, nennt auch nur ein einzelnes Gebaube . welches bie Banbalen vernichtet batten. Brocopius, bem bod bie Ruinen ber von den Gotben verbrannten Unlagen bes Salluftius nicht entgangen waren, berichtet nur, daß bie Bandalen bas Cavitol und bas Balatium ausplunberten: und es find allein die späteren fich einander abicbreibenden Brantiner, welche in allgemeinen und benfelben Bbrafen, wie wir fie bei Gelegenbeit ber gotbifden Blunberung bemerkten, von einer Angundung ber Stadt und von bem Berbreunen ihrer Munberwerte reben, 1 11nd boch merben wir biefe Brachtmonumente und die Sorge des Gothen Theoborid um ibre Erhaltung noch von Caffiobor fcbilbern unb preifen boren. Bir ichließen baber auch biefe Untersuchung mit bem Ausipruch eines Römers: "Co viel ich weifi, ift es nicht bekannt, bag Genferich bie Gebande ober bie Stanbbilber Nom's serftort babe." 2

Der Schaben aber, welchen bie Banbalen Rom gufügten, war unermefilich; nachbem fie mit bem Befit ber reichen

Sengrius Eccl. Ilist. II. c. 7: alld e'pe nline responsibles, direct er lejdenieure, Nicephore Eccl. Ilist. XV. c. II: allde e'a pier nelsoupéen; Chai th gans influind), ed de rêu e'g eisloue, respondence. De Sobetius der Ingari Prospor Chron.; per quantor-decim igiture dies secura et libera serutatione omnibus optims ania floran vacanta est. Loldorus Chron.; directplane optibus dies Romanorum per quanturedecim dies. Journal. de reb. Get. c. del Bomanoper quanture decim dies. Journal. de reb. Get. c. del Bomanoper quanture excenditation, un de fleggiu suce. p. 1577 varie rebus mentions excenditation, un de fleggiu suce. p. 1577 varie rebus

<sup>2</sup> Fen sulle rov, di Rom, p. 270. Und bie Schrift bes Bargans.

Broving Afrifa, wo fie bie Latifundien ber romifden Batricier. und bie Batrimonien ber Rirche alle an fich geriffen, ber Stadt gleichfam bie Lebensaber unterbunden, batten fie auch Rom selbst ausgeräumt, die senatorischen Familien größe tenteils an ben Bettelftab gebracht, und burch Elenb, Berftreuung auf ber Rlucht und Sclaverei von Taufenben becimirt. Und wol barf man behaupten, bag Rom innerbalb fünfundviergig Jahren, feit ber Eroberung burd Marid. um 100,000, ja vielleicht um eine größere Rahl ber Remobner armer geworben war. Biele alte einst machtige Geschlechter Rom's waren verfcwunden, viele führten eine elende Eriftens und gingen wie die verlaffenen Tempel in Ruinen. Biele Balaite ftanben unbewohnt, und bas veröbende Leben ber Romer begann fich gespenfterhaft in ber Stadt gu bemegen. welche zu weit geworden war, um von ihm erfüllt zu werden. Denn erstaunt icon bie Ginbilbungefraft por ben großen Streden Rom's, welche gur Blutegeit bes Raifertume nur mit unbewohnten Tempeln, Bafiliten, Arfaben und Luftanlagen jeder Art erfüllt, von der Bolfsmenge nicht binreichend belebt werben konnten, so mag man sich nunmebr Rom feit der Mitte des fünften Jahrbunderts porftellen, als die feierlide Rube ber Stadt Trajan's, in beren majeftatifden Raumen fich bie wogenbe Bolfsbewegung ftillte, in bas icaubervolle Schweigen bes Grabs fich ju verwandeln begann.

## Siehentes Canitel.

 Meines wirb Raffer im Jahr 455. Sanognetius bes Anellinaris Sinbenins auf ihn, und bessen Gernathete. Stary bes Twins burch Ricimer. Majoricanus wirb Roffer im Jahr 457. Sein Eriet wegen ber Mennmente Mem's. Beginnenber Bandelismus ber Mömer. Stary Majorian's im Jahr 461.

And bie Ginnahme Rom's burch Genferich feinterlieben nachbrudlichen politischen Joseph. Genferich feinterlieben gestellen, als eine afrikanische Aggiat, wie man beute fagt, die glüdliche Ansäuhrung eines führen Serenbertugs auf Rom, was in spätren Jahrhunderten Santoenen von eben sienen Rüften ber mehr als einmal zu wiederfolen verfunkten.

Der Tren des Abenblandes aber wurde bald nach Marimus Zede durch einen Geden aus deallen, einem Mann
von seiner und fururisser Bildung eingenoumen. Deise
mäcklige Brewin, und die eigentußtige Freundschaft bes Berle
mäcklige Brewin, und die eigentußtige Freundschaft bes Berle
mäcklige Brewin, und die eigentußtige Trennbschaft bes Berle
Mohne in Zoulouse zur höcklen Bilte. In Aries lagte er
vor dem zustummenden heer und Bost der Provinigalen den
eigerichten Purpur an, am 10. Jult 455. Der fomische
Genat hützet gwar sein Wahltende zu der er mit Gisersach,
aber er vom eggnungen, die vollender Zhafiade ruhglig hingunehmen; mit guter Winne lub er selber Boulous ein, von

Arles nach Rom zu tommen. Der neue Kaifer empfing bier feine formliche Anerkennung und Bestätigung, und fein Schwiegersobn Apollinaris Sidonius las darauf, am 1 Nanuar 456, por den perfammelten Rätern feinen Raneopricus auf den Imperator vor, welcher ibm die leicht erworbene Chre einer erzenen Statue im Trajansforum eintrug. Der beglüdte Boet felbst bat uns in einigen Berfen ergablt, baß bie purpurtragenden Quiriten, bas beifit ber Genat, nach vorgangigem einmutigem Richterspruch, ibm biefe Auszeichnung guerfannten, und er ichmeidelte fich mit bem Gebanten, baß Trajan es gefeben babe, wie man feinen, bes Dichters, Titeln ein bauernbes Standbild unter ben Autoren ber griedifden und lateinifden Bibliothet aufstellte. 1 Gin foldes Schauspiel mabnte alfo noch bamals, unmittelbar nach ben Blünderungen, Die Römer an die glorreichen Gewohnbeiten ibrer Abnen, und gugleich beweist biefe Stelle bes Boeten. baß bie Banbalen weber an ben Ulpifchen Bibliotheten noch an ben Statuen fich vergriffen batten, bie iene Sallen gu gieren fortfubren.

Der römische Senat konnte es indeffen nicht verschmerzen, einen Raifer anerkannt zu baben, welcher mit Sulfe von

> Sistimus portu, geminae potiti Fronde coronae: Quam mihi indulsit populus Quirini Blattifer, vel quam tribuit senatus: Quam peritorum dedit ordo consors Judiciorum: Cum meis poni statuam perennem Nerva Trajamus titulis videret Inter auctores utriusque fixam Bibliothecae.

Apollin. Sidon, Ep. XVI ad Firmianum Lib. IX, p. 284.

Das Ausgehn bes faifertidem Stammes von Zebedvinste Dem Greifen und bei allgemeine Serveirrumg she Stanats hatte also bem Senat eine neue Energie gageben. Bit sehen biese noch inner angessensche Streitschaft zu einem verübergebenben. Veren häufiger ermoden, und bie Stadt Bonn, sehen siest Balentinian III. eiters Hestbern ber Gerrifder, sich siere Stellung als Zaupt bes Besich som neuem bewolft nerben. Greiflich als in den Janden des Fremblings Niciner allein bie Genalf, und nachbem der Tron gehn Monate lang unsbeit gestellten mer, ab et ein gräsfling 467 sienem Günftling Najerianus unter allgemeinen Beisall der Hömer bas Züsbern.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nam patre Suevus, a genetrice Gethes, [ogt Sidonius Paneg. Anthemii (carm. II. v. 361). Med [odnilither of all Stanbium Jan? Erichius an Sidonier [sizen Edition], under tolet made diamber in berffemmliden Bangsgetlen bis Solite Tuvinst, Majorianus und Mantemius. Mile bett Seldefüllen find und erhollen.

<sup>2</sup> Gregor von Tours, Hist. Franc. II. c. 11.

Auf Diesen außerorbentlichen Mann (er batte ichon unter Metius feine erften Lorbeeren verbient) vereinigten fich alle Bunide bes Bolfe, bes Beeres, bes Cenate, ia bes morgenlanbifchen Raifers Leo I. felber. 1 Mit feltenen Tugenben icon ausgestattet, rief er ploblich bie Erinnerungen an bie besten ber Raifer Rom's wieber wach, in beren Reiten gu berrichen er würdig gewesen ware, und mit Anteil betrachtet die Nachwelt in Majorian das allerlette Bild eines ebeln Raifers von Rom. In bem Schreiben, welches ber neue Augustus gleich nach feiner Babl in Ravenna verfaßte, alaubt man wieberum die milbe Stimme eines Traian zu boren, indem er bie Bater bittet, nun bem Berricher, ben fie felbft ernannt, ibre Bunft guguwenben. Das Brogramm eines Raifers, ber nach ben Gefeten ober Trabitionen bes Reichs zu regieren beichloß, erfüllte Rom mit Wonne, und alle folgenden Ebicte Majorian's nötigten bas überrafchte Bolf jum Dant wie jur Bewunderung feiner Beisbeit und Menfdenliebe.

Unter biefen neun Gesehen dürsen wir nur eins die Stadt Rom betressendes mit Aufmerksamkeit bemerken. Der edesmütige Kaiser nahm, wie er bemüht war, das gerrüttete Reich allesigie mieder herzustellen, indem er die Finanzverwaltung zu besser und verfinchteten Curien der Gibat ber ber bei finanzverwaltung zu besser und verfinchteten Curien der Städt

Sidon. Apoll. im Panegyr, Maioriani Carmen V. 385 sq. Postquam ordine vobis

Ordo omnis regnum dederat, plebs, curia, miles Et collega simul.

lleber Smittil bes €enats bei biefer Bahl [pricht Majorian [elleft in feinem €dereiben: favete nunc Principi, quem fecistis. Kovell. Major. im Cod. Theod. j. Curtius Commentarii de Senatu Rom. post Tempora Reipublicae etc. V. c. 1. p. 130.

neued Leben einzuflößen suchte, im Besonderen die Stadt Isom in seine Elhant. Jor dbes Aussseln, der schnellere Berfall übere Monumente, voelste man zu pflegen ausgehört hatte, und endlich noch mehr die genaltsimme geriferung alter Gebäube durch die träge Hohstadt der Nömer selbst, ergürnten sein hohes und römissels Gemüt. Er erließ daßer solgenbes Götet:

"Bir, Regierer bes Stagte, wollen bem Unmefen ein Ende machen, welches ichon lange uniern Abichen erregt, da ibm geftattet wirb, bas Antlit ber ebrwurbigen Stadt au entstellen. Wir wiffen baf bie und ba öffentliche Gebaube. in benen aller Schmud ber Stadt beftebt, mit ftraflicher Gemabr ber Stadtobrigfeit gerftort werben. Während man porgibt, baft bie Steine für öffentliche Werfe notbebarf feien. mirft man bie berrliche Structur ber alten Gehäube auseinan: ber, und serftort bas Groke, um irgendwo Kleines berguftellen. Daraus ermäckst icon ber Diftbrauch baft felbst wer ein Brivatbaus baut, fich unterfanat, aus Gunft ber in ber Stadt bestellten Richter, bas notige Material pon öffentlichen Orten zu nehmen und fortzutragen, ba boch mas ben Stabten sum Glans gereicht, vielmehr von ber Liebe ber Burger follte burd Bieberberftellung erhalten werben. Degbalb befehlen wir durch ein allgemeines Gefet, daß alle Gebaube, welche von ben Alten zum öffentlichen Ruten und Schmud errichtet worben find, feien es Tempel ober anbere Monumente, von niemand burfen gerftort noch angetaftet werben. Beider Richter aber bies gulagt, foll um fünfzig Bfund Goldes geftraft werben, welcher Gerichtsbiener und Rumerarius feinem Befehl gehorfamt und ihm nicht Biberftand leiftet, bem follen nach erlittener Beitschung auch bie

Sanbe abgebauen werben, weil fie die Monumente ber Alten, ftatt fie gu ichuten, verunglimpft haben. Mus ben Orten, welche bisber bie Bewerber burch ungultige Erichleichung an fic gebracht baben, barf man nichts veräußern, fondern wir gebieten, ban alles wieber bem Staat gurudgegeben merbe. wir ordnen die Wiederherstellung des Entfremdeten an, und beben für bie Folgezeit die licentia competendi auf. Sollte aber irgend etwas entweder wegen des Baus eines andern öffentlichen Wertes, ober wegen bes verzweifelten Gebrauchs ber Reparation absutragen nötig fein, fo foll ber erlauchte und ebrwurdige Senat bavon die geborige Renntniß nebmen, bamit, wenn er foldes nach reiflicher Erwägung für nötig . befunden bat, diefer Kall unferer gnabigen Ginficht vorgelegt werbe. Denn mas auf feine Beife wiederbergeftellt werben fann. foll wenigstens jum Schmud irgend eines andern öffnetliden Gebäubes verwendet werben." 1

Aus bem firengen Ebiet wird leicht erfamnt, nedige Aufaren est sonern, die ippe Saube an die fohiem Monumente Rom's legten. Die vertoffenen Dentimäter fingen bie verannten Enfel Zezigaris au, mit immer dumpfer werben einem zu betrachten, um bie blieten auch die eber Gleinuten noch mit Menglitäfelit die Llebertieferungen Month, on wer der die metrieffe Woh fürfer, um die Bonntier, unter benen viele ihre Mynen am Don ober an der Donau ansjutigen. Maße batten, verhieften fich gleichgiltig und fir Geht unschieftig. Die prachvollen Arthebra, Beiliten,

Legum Novell, Liber am Gnör tes Cod. Theod. Tit. VI. 1. De aedif, publ. 258 Crict ift batist: VI Idus Jul. Ravennae, unter tem Cenjulat ber Roijer feo und Mojerianus, und gerichtet an ben Praef. Praet. Aemilianus.

Tempel, vielleicht auch icon bie und ba ein Theater und ein Circus reigten bas bequeme Berlangen nach bem Befit bes fofiliden Materials, und es idien verständiger, die Marmorplatten, auf benen fich nur noch bie Gibechfe im Connenidein rubte, zum Brivatgebrauche zu verwenden, als ben Elementen zu überlaffen. Man burfte es freilich nicht wagen. bie ausgezeichneteren Gebäube augutaften, aber man machte fich an minder große und mehr verstedte, und mander veröbete Tempel war mit bem Grund und Boben, worauf er ftand, bereits in Brivatbefit übergegangen. Der Bau driftlicher Kirchen feit Conftantin batte außerbem bas erfte lodenbe Beifpiel gur Beraubung alter Monumente gegeben, und fo war die Beit gekommen, wo Rom als eine große Kalkarube und ein Steinbruch ausgebeutet wurde, als welche bie Stadt ben Römern felbst taufend Jahre lang gedient bat, fich felbit zerftorend, und aus bem Buft ber Trümmer immer neu aus. fich beraus aebaut.

Bickde neife Gelejee auch Wajorianuls erließ, er senute neber ben Rinis her Eloth noch ben Richde anlighten, fen-bern die stigener Laft gerbrach ihn selber, da er sich als ein Bisler ihr untergeseltlt hatte. Zeine eitrigen Räsimagen Armes gegen Generiech an ben er die Wähnberung Rom's durch ben Biskeregowinu von Artifa zu fireden sich vorgeisch hatte, kamen nicht zum Griodg, und durze geit nach vom Garthagerna, sand er selbst seiner gleitet im Hofen unspfündlichen Bertuit eines Zeils seiner gleitet im Hofen und Garthagerna, sand er selbst dem dallt zeitigt und bedin Dunn an er ein die dem dallt zeitigt und bedin Dunn in dem ligurischen Zortena zur Mösqung des Purpurs. Bachries einer umbezeinsichen Bertspinstung gegenüber, shat Rasjorian nos ann verlangte: er flieg vom Eron, und er

versor bald barauf am 7. August 461 auf eine bunkte Weise bas Seben. Wie Procopius berichtet, sard er an ber Bisenterie, aber Muratori meint, seine Todskart ei eine viel rassere, den Untergebene recht, steretiebt den Feinden, umb neckere genesen. Ein Mann, sagt ber gricchische Geschicken, umb necker, den Untergebene recht, steretiebt den Heinden, umb necker alle, die zuvor über die Könner geherrischt, in jeder Zugend sammt und sonders übertrach.

Der Papit Les I fritet im Johr 461. Seim Sharafter. Seime Seinemen in Rom. Das erfle Richter beim S. Peter. Die Luftin der Seiffen der Seiffen der Seiffen der Muffindung am Ende bes Jahrs 1867. Hierus wirt Papit, Sevenus Saifer. Amtemins Saifer.

In bemielben Sabr 461 ftarb auch am 4. November ber Bapft Leo, nach einer rubmlichen Regierung von einunb: smangia Coredensiabren, von einem Monat und breigebn Tagen. Er guerft unter allen Bapften wurde in ber Borballe bes G. Beter beigefest; ein ebler, ja großer Mann, beffen Anbenten ben Romern mit Recht beilig ift: Retter ber Stadt por bem iconungelofen Attila, Milberer ihres Glenbs in ber Blunderung bes rauben Genferich, fubn, flug, rubig, unbengfam, berebt, gelehrt, ein mabrer Bifchof. Er befiegte bie Manicaer, bie Briscillianer und Belagianer, und auf ber Spnobe von Chalcebon bie Reberei bes Gutpches, Abtes von Bugang; er unterwarf bie wiberfpanftigen Bifcofe 3UD: rien's und Gallien's bem Brimat von Rom, welches burch faiferliches Chict bestätigt warb. Und fein politifder Berftanb erwarb ibm bei benen, bie foldes rubmen, bas Lob, bag er ber erfte romifde Bapft im Ginn ber Suprematie bes geiftlichen Rom gu nennen fei. Muf feinen Schriften (bie Cammlung

<sup>1</sup> Procop. de bello Vand, I. 7.

feiner Cermonen und Briefe ift groß) ruht nech einiger Abglang ber Zeit eines Hieronymus, Augustinus und Paulinus, welcher in ben Werfen seiner Nachsolger nicht mehr zu erkennen ift.

Rur in Rom erhielt fich taum ein Dentmal feiner Bauten. Rach ber vanbalifden Plunberung mar er bemubt, ben Raub und bie Beichabigung ber Rirchen wieber berguftellen, und bas Buch ber Bapfte fagt von ibm, bag er bie Tribunen im Lateran, im G. Beter und im G. Baul erneuerte ober ausschmudte, bag er beim G. Beter ein bem Robannes und Baulus geweibtes Klofter ftiftete, bas erfte pon ben vier Möftern im Batican. Aber wenn ber fromme Bijdof bas Mondstum in Rom zu vermehren fcbien, fteuerte er doch wieder der Chelofiakeit einer icon allzu entvölkerten Stadt perfiandia burch feint Gebot, bag fortan feine Junafran ben Nonnenichleier nehmen burfe, wenn fie nicht icon vierzig . Jahre in Reufcheit gelebt habe. Dem Bifchof Cornelius gu Ebren baute er im Cometerium' bes Calirtus auf ber Bia Appia eine Bafilifa, und feine fromme Freundin Demetrias identte ibm ibr fcones Landaut auf ber Bia Latina, brei Millien vor bem Tor, um bort bem G. Stephanus eine Bafilita zu errichten. Dieje Rirche, in den Bilgerbuchern fpäterer Zeit einigemal erwähnt, verschwand im Mittelalter. und es war erft in unfern Tagen, am Ende des Jahres 1857, bag man bei Nachgrabungen auf einem Ader, brei Millien por bem Tor an der alten Big Lating, auf die Spuren einer Bafilifa ftieß, und eine eben gefundene Marmorinidrift bezeugt burd ben Namen bes Brotomartur Stepbanus. daß bie lang verschollene Bafilita Leo's aufgefunden fei. 1

Die barbarijde Iniderijt, tie Erbanung bes Gledenturms betreffent, und ens ber Beit zwijden 844-847, cehirte ich von einem West ber Granzenius, Weichlicht ter Statt Rem. 1.

Der Sarbe Hilarus bestieg am 12. November 461 ben Stul Betri, ben Eron ber Cafaren aber nabm ber Lucanier Severus ein, Ricimer's Creatur. Seine unbedeutenbe Regierung bauerte bis zum 15. August bes Jabres 465, wo ibn entweber die Natur ober ber Ueberbruft bes Minifters befeitigte. Diefer bochfahrenbe Mann, geftütt auf bas Seer feiner eigenen Goldner und auf feine unermeflichen Reichtumer, von bem Schwarm bereitwilliger Gefcopfe umgeben, pon allen übrigen gefürchtet und gebafit, wagte bennoch nicht bis an bie außerste Grenze feines Chrgeizes vorzubringen, mit einem Gewaltstreich bem Reich ber Römer ein Enbe zu machen, und den Titel des Patricius mit dem des Könias ju vertaufden. Bielmehr erfreut und bie Babrnehmung, baf inmitten biefer Rampfe bes fterbenben Reichs ber Senat Reichen von patriotifdem Mute gab. Die Körpericaft ber Bater Rom's leitete noch als einzige Stute ben Staat, und es gab in ihr noch immer Manner vom boditen Anfebn, welche wie Gennabins Avienus und Cacina Bafilius .. in bem erlauchten Chor ber Genatoren nachft bem bepurpurten Sürften leicht als Fürsten gelten fonnten." Co fagt es weniaftens Sidonius, aber er fett bingu, wenn man bie

Skeetfendent: Canpaa Expensis mei feel temp Di Sergii ter beassim et conneglied nuimeir Pape Amen. High ber anterne Geier: Stephani Primis Martiri ego Lupo Griovina. De Stellifa julgi fié auf einer stem Stilla und aus beren Eldin erreihet, und beit feinnt untyringsight tem Zemilian, benn ber Spannis Cathérian eber Cervilius ausgefett juben. Zeife ihr armetheitige Gutterleit, und beit feinnam Stellich stem Zemilian, benn ber Spannis Cathérian gleit, julgi man junis Vasifian nicher Gesähmmen mit felbren Worterien und Carbridger jelfe gaptestraß jelk Zingleriantie an file. — Zemrinis felbri imper Germalin bei Mangifium gereden ju fein, am bir Wedgajus bir Epistoda auf Demetriadern inder, rende unter the Visitie be Germannis aufgenemmen jib. Prärogative des Heers nicht beruchfichtigt. 1 Offenbar fehte ber Semat Richmer einen lebhaften Abberftand entgegen, welchen der Fremdling um so weniger befeitigen konnte, als die Senatoren am Raifer des Offens Leo I. einen mächtigen Anbalt aefunden batten.

Rach bem Tobe bes Ceverus blieb ber Eron fogar langer als ein Jahr unbefest, und Ricimer mußte es nicht nur zugeben, daß ber Senat wegen eines neuen Raifers mit Leo unterhandelte, fondern auch die Wahl eines Griechen fich gefallen laffen. Aber er wurde burch bas ehrende Berfprechen beschwichtigt, Die Tochter bes neuen Auguftus gur Gemalin zu erbalten. Der Neugewählte war Anthemius, einer ber erften Senatoren bes Oftens, und Gemal von Eurbemia, ber Tochter bes Raifers Marcian. Mit allem Gepränge kaiferlichen Bomps, und mit einem beergleichen Befolge entfandte Leo feinen Schutling von Conftantinopel nach Rom. Dort empfing ibn brei Millien por bem Tor an bem unbefannten Ort Brontotas, ber entgegengeeilte Cenat, bas Bolf und bas Seer, und er nahm bier, am 12. April 467 bie Reichen ber faiferlichen Burbe an. 2 Dann gog er wie ein Triumfator in die Stadt ein, welche einen griechischen Bringen mit Reugier und Stols empfing, und fich mit ber hoffnung auf Schauspiele und Bankette ichmeis delte. Ricimer felbft feierte balb nach bem Regierungsantritt bes Anthemius feine Sochzeit mit ber faiferlichen Bringefin. welcher ber Boet Sibonius, bamals in ber Gigenschaft eines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apoll. Sidon. I. ep. 9. p. 22: seposita praerogativa partis armatae, facile post purpuratum Principem principes erant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cassiod. Chron. Uter ten Sug bes Amtemine fiche Idatius Chron.: cum ingenti multitudine exercitus copiosi.

Rebners ber gallifden Brovingen nach Rom gefommen, als Mugensenge beimobnte. 1 Es fcmamm die Stadt in einem Meer von Wonne, wie fich ein Sofpoet heute ausbruden murbe, und in allen Theatern, Speifemartten, Bratorien, Foren. Tempeln. Gomnafien wurden fescennische Sochseitsgebichte beclamirt. Alle Geschäfte ftodten, Die Gerichte batten Ferien, und alle ernften Dinge verloren fich fremb in ber allgemeinen Ausgelaffenheit ber hiftrionen. Rom machte auf ben Gallier ben Ginbrud ber univerfellen Beltstabt, und er maate es noch in feinem Jahrbundert fie zu nennen: die Bobnung ber Gefete, bas Gomnafium ber Biffenschaften, bie Curie ber Burben, ben Gipfel ber Belt und bas Baterfant ber Freiheit, in welcher einzigen Weltftabt nur bie Barbaren allein und bie Sclaven fich Fremblinge fühlen. 2 Sibonius trug balb barauf, am 1. Januar, feinen Baneghricus auf Antbemius vor, ein faber Schmeichler, ber bie Rolle bes Claudian ichlechter fortfette, aber gludlicher als er, für feine fcwulftigen Berfe mit ber Brafectur von Rom belohnt wurde. Drei Jahre fpater wurde er Bifchof von Clermont.

Unter ben Festen, die man nach ber Tronbesteigung bes Unthemins seierte, haben die Geschichtschreiber mit Erstaunen

Apoll Sidon, Ep. L. S. P. IZ.; via per omnis thentra, morella, praesteris, fora, remipla, gymnasis, alassis foscennius explicaretar. — Jam quidem virgo tradita est, jam corona spoonsa, jam polantas consultirs; jam cyclote prounba, jam forgo senutor honoretar, jam penulum deponit inglorias etc. 3m German II Penegyy. Anda, gagan bas Garte III er: Nom asi Ofestina are Gastr Penegyy. Anda, gagan bas Garte III er: Nom asi of Sentin are Gastr paragraphic are consultative and proposed pro

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apoll. Sidon. Epist. I. 6.

Silarus (er fant' feben im Jebrian 468) vernandte, außrend fich ber Gedag Bour's in ben Rüfungen jum Kriege gegen die Sambolen erfcheipfte, große Cummen jur Ausfehmüldung ber Ritchen ber Etabt, und venn wir bem Kanlag feiner Silefgefedent im Buch ber Högnie aunbedingt glauben dürfen, so batte fich die von Kolfern und Pietnaten immeriert beifsperichte fich ein Weite von großen Goldenlen gefest. Denn nach jenem Bergschmis fürfete ber Bapft im Sateran, im S. Beter, S. Banf, und im S. Berrage bei felbischen Gedund, mit bem ber vandbriffe Mauß modite erfielt verben; auch unifer Polantien wird barrch bei Gefalt und Berm der Kunfluerte angeregt, und die Rüfüller bei fürfenden Rem felbi vorspiellen. Nach dem Jall ber Götter und der Bildhauer fehren fich im finifern Jachpundert bei Kunft im die Auserter fehren fich im finifern Jachpundert bei Kunft im die Auserter, der Ergeiger und

ber Wossafarferier gerettet zu baben. Man machte in masimem Metall mit barbartigber Uleberladung Gelöße vielfacher Geschaft, Lammen und Lenchter, geldene Zauben und Kreuge, bie von Geschliehens lötigten, man überzgo bie Alltüre bereits mit Eilber und mit Gold, man zierte bie Zausferunnen mit fülbernen hirfden, siellte über ben Conssignen Bogen von Gesch auf, bie von Säulen aus Dnug getragen, ein goldenes kunn umfölden.

Bährend also bie Sladt Nom veramte und verfiel, farrten die Kirchen von gehäufen Schlen, und das Belt, unwermägend Seer und Hotte jum Andbelmtrige auszurüßen, erfüllte doch die Hoffliche der Appiele mit reichen Spenden. Man fann in der Thet eines mitledigen Sächelns lich midt ernechten, liest man die von Gold und Rubinen flarrenden Kataloge der Schenfungen an die Kirchen Rontz, welche uns zu derfelden zeit einer vielen Bertommenseit der Endat gleichjam in funktliebe Zaudermärchen hieneliche Lässen.

3. Der Preces des Arvandus. Fruchtlese Unternehmungen gegen Afrika. Uebermut Ricimer's und sein Bruch mit Anthemius. Er belagert Rom. Dritte Plünderung Rom's im Jahr 472.

Die Regierung des Anthemius vor ohne Glidf umb ohne Kraift, dere fie ziehnet in der Stadt ein merfruürdiges Ereigniss aus der Preceh des Prüfreten Galliens, Arrandwas. Diefer übermütige Beantte batte die große Preveinz bedreicht, war von den tigen entigließinen Geben des Landes angestagt worden, umd gezwungen, fich nach Neun vor dem Eenat zu begeben. Die erlauchte Curie des Reichs constituirte fich ogleich als brößtes Richtertribunal, und der Angestagte wurde auf dem Gaputel felbs festgefest. Der letzte Staatsprecess Rom's im Charafter ber römischen Republik erregt unfre Reugier in einem boben Grabe: obenein bat die Borgange Sibonius, ber perfonliche und mutige Freund bes Angellagten, beschrieben. Arvandus, in Saft bei bem Comes bes Schates Ravius Miellus, mit ber feinem ausgezeichneten Range gebührenden Achtung behandelt, 1 bewegte fich frei auf bem Capitol. 3m weißen Rleibe eines Canbibaten brudte er ben gablreichen Großen, die ihn befuchen famen, die Sanbe, fprach fich bitter und verächtlich über bie Difibrauche bes Staates aus, iconte meber ben Senat noch ben Raifer. und feine Corge binter vornehmer Rube verbullend, manbelte er auf bem Man umber, ober nabm bie Seibenftoffe und ben Schmud und bie Glemmen in Augenichein, welche bie Jumeliere Rom's bort in ibren Buden feil boten. 2 218 nun ber Termin bes Brocesses fam, ericbienen bie vier galliiden Untläger in unscheinbaren Gewändern ber Alebenden: fie erhoben mit anftanbiger Rube ibre Stimme gegen ben ftolgen Ariftofraten, und er anerkannte mit verächtlichem Trot einen Brief, melder ibn bodverraterifder Blane gegen ben Raifer und ber Abficht überwies, Die Broving Gallien amiichen Bestaothen und Burgunbern ju teilen. Der außeror= bentliche Kall verfette ben Senat in die Reit bes Berres und bes Catilina gurud, und riß ibn gum boben Bewußtfein feiner richterlichen Majestät noch einmal bin: einstimmig fprach er Arvandus des Hochverrates schuldig. Der Brafect Gallien's murbe caffirt, unter bie Alebeier "surudverfett"

rimari, et quasi mercaturus inspicere,

Qui adhuc in eo semifumantem praefecturae nuper extortae dignitatem venerabatur. Sidon, I. ep. 7.

dignitatem veneratatur. Sidon. I. ep. 1.
Reus noster aream Capitolinam percurrere albatus: — modo serica, et gemmas, et practiosa quaeque trapezitarum involucra

und endlich jum Zode durch gentereband verurteilt. Er erwartete dessen Welgiefung nach den gefestlichen bereißig Zagen in einem Berter ber abstlausschen Teiterisch, is des zie einem Freunde Sidennich und andern einstusserichen Berinde Sidennich und andern einstusserichen Berinden gerang, das Zodesutteil in die Gnade des Erils zu verronnicht. Deier glängnende Perceit und eine der feihnlichen Gyren, womit der altersissiowase Sernat feine festen Zage zierte, des dier Sallien nur eine geräusspools den und jermelle Gerungthuung, denn die Estattbalter jenes Sandes subren fort, es mit Gier auszusungen, ja den Beschaptlen zu berratten, und sichen er unmittleben Sadessgeben zu berratten, und sichen er unmittleben Sadessgeben zu berratten, und festen er unmittleben Sadessgeben zu berratten, und festen er until eine Sadessgeben zu berratten, und festen er until eine Sadessgeben zu berratten, und zu den er until eine Sadessgeben zu der Beschaptlen zu gerer Bertrechen angestag, vom den erbitteteren Freuchsich Geritativersche Samtick des freund den Geritative werfelt des freiten berecht gesten der Dank den Geritative werfelt des freitst werechts

Die Mühung agen bie Banbalen, mit vereinten Krüften Der Jiens um bes Beitenb steiten, umb eine der größefen Kraftanstrenigungen des Neichs, dem die unausgefegten Maufjäge der Afrikaner ein allen Rüften des Mittelmeres des Gefen bedrochen, erfchöptle inichs Physnap wie Rown, umd den batte der geltsgu im Mirfie unter der gübrung des Bulifiesses und Marcellinns, im Jahre 468, einen unglütlichen Ausgang. Das Ansiehn des Anthennies, von tredigen Mem megen jeiner Berführung mit Bysanz die Etfeling von Gensefricht um die Gerführung mit Bysanz die Etfeling von Gensefricht einen empfindlichen Etop, und in demselben Magie, als die Macht des Kaifers lich schafte, much de Munnstang Mittiemer. Der unsegnländliche Kaifer batte füh den Wesper,

<sup>1</sup> Sitonius neunt die Insel nech insula serpentis Epidaurii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gine energifche Schilberung feiner Berbrechen gibt Sibonine Ep. II. 1. V. 13. und ergäblt von feinem Tobe VII, ep. 7.

Während er nun bie Etadt seftiger bedrängte, frof seit im von Bygang ber Chybrins ein, der Gemaß Macchied's, der Zochter Eudorgia's, mit welchem er lange vorsper eine llebereinfangt geschlichen batte. Diese Kennter von römisser Khufter, denem hauf seine Gemallia einiger Erche der Brühreiche des Etammes von Arcedossus dem Georgen, ssein im der geeignetike Wann zu sein, den Gerögen, ssein dien der Brühreiche Wann zu sein, den Geschen. Anthemius zu fürzen und den Wöhrer genechm zu werden. Anthemius sich im der Geschlichen der Geschliche gering und die Endet ssein gering und des Gehalt ssein von Anhangern Nicimer's und von Arianern im Junern bedroft var. Sen aller Jurige aufgeschlichen, wurde, Von im Jodge einer entsellischen Jungersatu von der Felle fellellen den Junersatu von der Fellellichen Jungersatu von der Fellen Jungersatung der Jungersatung der Fellen zu der Fellen der Auftragen der Fellen Jungersatung der Fellen Ju

Gimebine in ber Vita S. Epiphan, Ticin, Episcopi beim Sir-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. Misc. XV. Sigonius de Occid. Imp. XIV. p. 385.

gebracht. 1 Die Nebergabe ber Stadt bielt jedoch ein Fremdling auf: ber Gothe ober Banbale Bilimer, Befehlsbaber von Gallien, war auf bie Runbe von ben Borgangen in Italien in Gilmarichen gum Entfat berbeigezogen, und batte fich mit feinen gotbischen Truppen nach Rom geworfen. Aber ber transtiberiniiche Stadtteil befand fich bereits in ber Gemalt Ricimer's, und vom Batican und ber Seite bes Grabmals bes Sabrian, bas noch nicht als Befestigungsturm bemerkt wird, versuchte er bie Brude und bas aurelische Tor gu geminnen, welches ben Gingang in bie Stadt versverrte. Rach einem blutigen Rampf und nachdem ber tapfere Bilimer gefallen war, erzwang Ricipier bas Tor, worauf feine erbitterten Colbaten, ein Saufe von Germanen jebes Stammes und alle arianischen Glaubens, sich morbend und raubend in die verwirrte Stadt binabftursten. Es mar aber ber 11. Juli 472, bag Rom jum brittenmal überfallen und genlündert murbe.

Amd von diefer gränelvollen Pffinderung fehlen ums bestimmte Radprichten in Bezug auf eine Berwölfung der Stadt: wenigstens berüchten die Schriftlieller nichts vom Zerfürungen durch Seuer, noch neumen ile inzend ein verindhetels Gedande. <sup>2</sup> Die tegerischen Göldner aber randben dunch mehr als einen Zag, so lange als es ihnen Nicinner geflattete, und jene fösstlichen Weisgeschenbe bes Hilarus worteten nicht zu fehr auf rache Abnehmer. Nach einem alten Bericht wurden nur jene zuer Negolonen verschont, welche Nicinger

Theophan, Chronogr. p. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Much bon biefer Bifinberung fagt Fea: si contento di darle il sacco (p. 274), unb Bargans: sic tamen, ut praeda contentus aedificiis pepercerit.

235

mit feiem Arusem schon früher befest gehalten hatte, nämnich das Antiennisse, damals schon mit Klößern, Altchen und Sossiställern etfüllte Gebiet, und der Jamiculus oder das heutige Arastevere, psycho etabetteile eine einzige Region bildeten. Es gest darans hervor, daß der S. Beter feine Plünderung ersitt, aber die gange und eigentliche Stad Nom wurde den Seldaten schonungsdes Peries gegeben.

4. Elektins festjeigt ben Tem. Zen Nicimer's. Gein Zentmal: bi benge Tacomie. 2. Agatha in Zuburta. Obicerins, Julius Nepos Soire. Ereftels macht feinen Zehn Neumins Angehnins jum Neifer. Erecte bemächtigt fich Jtalien's im Jahr 476. Musgeen bes nechtiden römische Jungerium.

An die von Hunger, Beit, Mord und Rand also entflettle Stadt zog nun Olybrins ein, um von dem Hungte vos in Etide gebauenen Kalfers Anthemins das Riadem zu nehmen, wonach er ichon lange Jahre getrachtet hatte. Schon vor der Einnahme Rom's mit Bemiligung seo's zum Anzier ernannt, nahm er nun Veriff von dem Goldernpalast, und ließ sich vom Senat in seiner Wicker bestätigen. Aber den Plätinderer Nom's und den, fürdspessichen Ayranmen so wieder Kaijer rafte die Veriff den.

Micimer starb plößlich in der Stadt am 18. August 472. Das Andensen biese ungewöhrlichen Mannes benacht eine Ritche, die er in Nom am Mhange des quirinalischen Sügels entmeder gebant oder erneuert hatte. Es ist die beutige Diaconie S. Agutha super Suburram oder in

<sup>1</sup> Hist. Misc. XV: praeter famis denique, morbique penuriam, quibus eo tempore Roma affligebatur, insuper etiam gravissime depraedata est, et excepto duabus regionibus, in quibus Ricimirus cum suis manebat, enetera omnia praedatorum sunt aviditate vastata. Suburra; benn biefe Beltilfa iner untprünglich eine dem arianichen Gothen eingeräumte Rirche. Nicimer hatte ihre Tribüne mit Mustrem geschmidt, von demer und letber nichts
als eine schlechte Zeichnung geblichen ist. Sie stellt Ehrlins
iber Mitte gwischen dem Zopfeln auf einem Globus lieneh
bar, bärtig und mit langen Boden, die Niecht eine reiheben,
in der linten Dand ein Buch. Ja leiner Einfen Reht

E. Betrus, der merfweitiger Beite fehr mur einem Zeichläsch
trägt. Dhus Zweich und Wickiner auch in dieser Rirche
eisste Betrach.

Die Stelle eines Generals des heeres aber übertrug Elubrins dem Burgunder Gundebald, einem Ressen Richmer's. Indes start auch der neue Kaiser schon an 23. Oktober bestellten Zahres, und ließ den Tron als Spielball der Barbaren gurück.

Der unrettfare Eury bes abendändischen Reichs wurde von den finumpf gewordenen Wilfern faum; noch als ein Phänomen mit Schneigen angelaret, und in der gränflichen Verneirung jemer leisten Zohre siehen nur noch die Unspläckgestalten, einiger Kalifer wer den Rugen des Geschächschriebers den, Gundedalb hatte dem Glierenis die Kalifernürber gegeben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Birron, Annal, ad ann. 472. Muratori Annal, ad ann. 472. Campain vet. Non. 1. c. 28 gibt if (felder Stiftling) pet; Supiss, meddes 'im 3dere 1502 willig beredshirpt. 60 entielt bit Stiderit. Fittlings of the 1502 willig beredshirpt. 60 entielt bit Stiderit. Fittlings of the 1502 stiderit. Gibt. 3miforit on diese transpare 2-del mit sitterens (Stearterier: Salvis Do. NN. E. Patricis Elizamer Essatias VC Urb. F. Fecti: viem Maratori Tiessanz. Nov. Inser. p. 208 and Annal. ed as and the 20 per Stiderit on 80 elizamer Science and Annal of the 150 per 150 pe

einem rechtichaffenen Manne von uns nicht befannter Bergangenbeit, 1 Aber ibn fturste icon im Sabre 474 Julius Repos. Cobn bes Nepotianus, ein Dalmatiner von Geburt. welchen der unwillige Raifer Leo mit einem Seer von Bosans nach Ravenna entfendet batte. Der neue Augustus war gegen Rom maridirt: nachdem er Glicerius im Tiberhafen ereilt batte, grang er ibn bier ben Burpur abgulegen, und fich in ber Gigenschaft eines Bischofs nach Calona in Dalmatien gurudguziehn. 2 In Rom am 24. Juni gum Raifer ausgerufen, 30g Nevos nach Ravenna; während er aber hier mit bem Restantbenfonige Gurich unterhandelte. ibm bie Brovins Auverane in Gallien zu überlaffen, rudte ploblich Dreftes, pon ibm felbft furs guvor sum Batricius und General bes Seers für Gallien ernannt, mit feinen Söldnern als Rebell gegen ibn beran, und Nevos entwich aus dem belagerten Navenna über Meer nach demfelben Sa: Iona, wobin er Glicerius eben erft verbannt batte.

Dresies, ein Nömer aus Pannonien, wor ehemals Gebein symmentengis als Wenteurer umb Gipter won Berbes Symmentengis als Wenteurer umb Gipter won Surfarentruppen bei den Kaifern Rom's gedient. Er tritt fast schon
in dem Eharafter der Goudettieri des italienischen Mittelalters auf. Seine Eruppen, -in jasammengroffter Sansie
von Satmaten und Germanen ohne Baterland, sogen es vor,
satt nach Gallien zu marschiren, sprem Fabre die Krene
om Italien zu geden. Meer Dresied hielt es für besser,
seinen jungen Sochn mit dem faigtelichen Paurpur zu beslichten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cassinder, Chron.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jornand, de reb. Get. e. 45. Chronologus Cuspiniani. Anonym. Valesii, oter tie Excerpta am Gnte tee Ammian. Marc.

und er lief am 31. Ottober 476 Momtlind Monyllind Mugufindlus ober Angulius, jum Anifer des Abendandes annifen. Diefer legte Anifer Monis vereinigte in fich entweber der dienen feltfamen Jufall, oder durch ben Spott der Welt bie beiden Ramen des Grintderis von Nom und feines ersten Anifere. 1

Doch nur furge Beit trug er ben Burbur. Es ergablt Brocopius, bag fein und bes Reiches Sturg burch bie barbarifden Golbtruppen berbeigeführt murbe; 2 benn feit ben Reiten Marich's und Attila's batten die Römer Scorren. Ala: nen und andere Schwärme von Fremblingen als Bundesgenoffen in bas heer aufgenommen, und biefe, unerfattlich in ibren Forberungen, verlangten endlich von Orestes ben britten Teil aller Neder Italien's. Das haupt biefer Banben war Oboacer, Cobn Chefon's, eines Scorren im Dienfte Attila's. ein Mann von bem waghalfigsten Mute, bem icon als Aungling bas Königtum Atalien's war prophezeit worben. Gebe nach Italien, batte ibm einst ein beiliger Monch gefaat, gebe jest mit armlichen Fellen betleibet, benn balb wirft bu im Stande fein, viele reich ju beidenten, 3 Rach einer rühmlichen Laufbabn von hundert Ramwfen batte er als Rübrer eines beträchtlichen Geerbaufens gulett in Gallien gebient; er hatte ben beimatlofen Kriegern, Rugiern, Berulern, Scorren, Turcilingern und anderen begreiflich gemacht, bağ es ihnen beffer gieme, anfäffige Gerren über bas fcone Land Italien und bas entartete romifche Bolf gu fein,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anon. Vales.: "Augustulus, qui ante regnum Romulus a parentibus vocabatur, a patre Oreste Patricio factus est imperator. <sup>2</sup> Procop. de bell. Goth. I. 1. am Anjang.

<sup>3</sup> Der Anon. Val. ergabit bies aus bem leben bes G. Geverinue.

als unflät und im Solde elender herrifder umferzuwandern. Die germanisien Soldener isolaten Echner scharten sich sieder um Devacer's Johne von allen Getter; sie richer in gum Rönige aus, und in vollem Aufruhr zogen sie vor die Stade Ravia, wo sich Oresies mit seinem jungen Sohne eingestössen den die Eledde verwere erstürmt, der ungstätlige Oresies enthauptet, und der siede Stade verwere erstürmt, der ungstätlige Oresies enthauptet, und der siede Ränige Nom's Nomulus Angustulus sied in die Sante des Ersten Rönigs von Italien aus beutschem Stamme.

Desocer nahm breift den Tiele König au, ohne jebod von Hurpur und Diadem Gebrauch ju machen, 'und dies opficho im britten Jahr der Kogierung des morgensländischen Kaifers Zeno des Jauriers, im neunten Jahre des Papits Eimplicius, unter dem prociem Confulct des Kofifikeus und dem ersten des Armatus, im Jahr 476 nach Christi Geburt.

Nachem ber neue König am 22. Mugust thatfödfiddes Neich Zialein an sich genommen hatte, begehrte er aus Bolist dassir auch die Stediek. Er zuwan Augustus ins zu einer sermellen Abbantung vor dem Genat, und diese zur Erflärung, das das denvolkandigke Rasiertum erleigken, Zualein also mit Kom zu einer Freving berodsgrunden jet. Die letzte flaatspolitische Anablung des römischen Genats aller Germ erregt ein trauriges Juterssel: er schiefte Mysen kontent auch der Genats aller Germ erregt ein trauriges Juterssel: er sichtlich Mysen zu geschaten den Anslier Anna nach Swann, nedebe die Armen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cassiodor. Chron.: nomenque regis Odoacer adsumpsit, cum tamen nec purpura, nec regalibus uteretur insignibus. Theoph. Chronogr. p. 102 n. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Ente tes Imperium Romanum fett auch Bagi auf bas Jahr 476 und nicht 479 an, wie die Angabe bes Jornand. de reb. Get. c. 46 ergeben möchte.

bes Menkantes in ben Jänben, im Namen bes Neichsenats und Bolfs ertfärten: Nom bedurfe eines felbspänbigen Kaifers nicht mehr, ein einziger Kaifer für Wergenland und Menkant reiche bin; sie hätten jum Beschäuber
zallein's den in ben Künften bes Friedens wie bes Kriegs
hocherlobrenen Debacer sie erwöhlt, sie bäten, Jeme möge
sigm ble Bürbe eines Batricius und bas Reich Jtalien verleiben.

Der ifaurifde Barbar Reno empfing mit biefen Gefandten zu gleicher Beit auch ein inständiges Bittgefuch bes enttronten Nevos, er erwiderte auf die Anrede ber Senatoren mit gornigem Erstaunen, baf fie von zweien Raifern. bie er Rom gefendet, ben einen vertrieben, ben andern getobtet batten, ba nun jener noch am Leben fei, for batten fie ibn wieber aufzunehmen, und es ftebe bei Repos, Oboacer bas Batriciat zu erteilen. Aber biefe unverftanbige Antwort war nur ein Mantel, mit bem Beno bie Schanbe Rom's einen Augenblid bebedte. Er befann fich, er nabm Diabem und Reichstleinobien bes abendlandischen Raisertums an fich. und legte fie in feinem Balaft nieber. In ben Briefen, Die er an Oboacer ichrieb, verlieb er ibm, wie feinem Ctattbalter, ben Titel eines Patricius ber Römer, und indem er bie Cache bes Repos aufgab, überließ er Rom und Italien. welches nun ber Form nach wieder in bas romische Reich surudgenommen warb, bem Schidfal. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28: Gelandtidight bes Senata nich beidgeidem in ben Green, ber verterum Geld, ber Stadquis beim Reinin (Corp. Seriptor. Hist Joseph Corp. Let. Bonn. P. L. p. 235, 236). Wit trei Betettu nich ibere emsögnt in met Greerfum bes Gamblus, hidt. p. 476. Linh bis für bis beinbei bei Breit bei Breit der Benedick, bis mit im Sterfel eines fo bentüllträgm Gregniffes vom Ziffs ber Beima aufglieft. 2er Nann en Staffens ferben.

Co ging bas abenblanbifde Imperium aus. Durch eine lange Defrotie unter Raifern, welche barbarifder gewesen als die Barbaren, entsittlicht und versclavt, durch das Christentum nicht mit neuer Lebensfraft burchbrungen, unfăbia frățiae Gleister aus sich zu produciren, batten bie Romer germanischen Mannern ben Staat überlaffen muffen. und nichts behalten, als das Institut der Kirche, welche in ber Stille muche und muche. Der politifde Rame "Romer" aber, ig ber Titel eines romifden Burgers mar, wie mir einem Bifcof jener Reit willig glauben, icon, ein Gegenstand ber Berachtung gemorben, ! Das romifche Reich erlag ben Gleieten ber Natur. Nachbem es Jahrhunderte lang bie Bolfer gefnechtet und jebe felbftftanbige Entwidelung ber Rationalgeister unmöglich gemacht batte, ward es endlich, burch bas Chriftentum und burch ben Andrang ber Germanen nach und nach zerfprenat, aufgelöst. Gein Ruin mochte ben Miden bamaliger Meniden als ein grenzenlofes Unbeil erideinen. aber ber Birklichfeit nach war er eine ber größten Bolthaten bie bas Menidengeidlecht erfubr: benn nun begann erft ber gludlichfte ber Weltteile, Europa, fich zu beleben. und in langen Entwidlungsprocessen fich zu einem mannig: faltigen, reichen und großen Organismus ber Cultur gu geftalten. Der Untergang bes romifden Reichs, lange por: ausgesehn, ericutterte bie abgestumpfte Belt nicht mebr:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Salvian, de vero judicio et provident, dei. V. 32. p. 33. 'Itaque nomen civium Romanorum alliquando non solum maguo aestimatum, sed maguo emptum, nunc ultro repudiatur ae fugitur; nec vida tantum, sed ctism abominabile pene habetur. Uni feine Afagen aus finet teili. N. 11. vendunt nobis hostes lucis usurum, tota almodum salus nostra commerciam est. O infelicitates nostrae, ad quid deveniums!— quid potest esse nobis vel abigetina, vel miserima!

Gregorovius, Geidichte ter Ctatt Rem. I.

ber Fall einer Despotie läßt fich nicht beslagen. Weit eher hat die ehrentichge Clabt Nom auf unsere Zeilnahme Anprund, da fie, jumes Collagds beilig antsiebet, bescher ihr bis daßen noch einen Schein von Wasjeftät gelaffen hatte, mit ihren Wonumenten in immer tieferen Ruin verfinsen sollte.

# Bweites Buch.

Bom Beginn ber Hertschaft bes Königs Oboacer bis zur Einrichtung bes Exarchats in Ravenna, .im Jahr 568.

# Erftes Capitel.

Megierung Choocer<sup>6</sup>. Ginsteinen Stapft (468 – 483). Ban neter
 Berger im Reim. S. Stefans Reienbo auf bem Götins. S. Biblana.
 Choocer gefriete bie Malif gefür III. Theoberich gieße mit ben Digetfem nach Italien. Erus ber herrifcht! Doocer<sup>6</sup>. Theoberich wirb Rönig von Stallen im Jahr 403.

Deacer, Rönig Stalien's, teinesvogs ein Mann von barbarischer Mrt, widmehr römischen Etten lich anbeaumannt, sichlag eine Metzen, misch in Mon, sonbern in Maceuma auf, Unter einer Iraditigen Negierung wurde an ben volitischen Germen nichts geämbert. Die Stabt, durch einen Krächten wei bische twendlert, merfte ben Umfurz bes Beiche wenigerens nicht an bem Untergang der alten Einrichtungen, und Deacer ernannte seit dem Jahre 480 selbs bie bertümmtlichen Jährlichen Gonflut sie ab Mendband, welche das berringerte Self der Klocher beim Mintsantritt mit Gelbjeneben und Erufeln im Girtus hand übe vor erosötent. Die Gurie

Sigonius de occ. Imp. XV [agt gan; o\u00e4ne Gramb ten Ebeater: Romania Senatus austdrifats, et consulum dignifus ad feroces contundendos spiritus dempta. Vendettidi del Senato Rom. (Roma 1782) p. 10 mimut bir\u00ede Senatus que deitid au, \u00ede n mèterfags \u00e4. Eficier\u00ed
il Senato Rom. nelle sette epoche di avariato governo etc. Rom. 1840. p. 9.

ber erblichen Senatoren war noch immer durch ein traditionelles Ausseln geschet, Richfseat und Represientant Rom's als Serein der alten Jamilien, unter welchen die Namen Basilius, Symmachus, Boetfins, Jamilius, Benantins, Severinus, Probinus und andere als confularische betweeregten. Par wissen wir andere als confularische betweeregten. Par wissen wer ihre die Japk, noch über die Gradinum dieser Richfertschaft zu sanen.

Die innere Beidichte ber Stadt ichmeigt für uns mabrend ber breigebn Rabre ber wolwollenben Regierung Dbogcer's. Selbst im Buch ber Rapste glausen bie Ramen ber Bifcofe Rom's nicht mehr wie früher burch bie prachtvollen Beidente, Die fie in ben Rirchen ftifteten. Simplicius aus Tibur, unter beffen von 468 bis 483 bauernbem Bontificat bas weitliche Reich erlofch, baute inden mehre neue Bafilifen. und indem wir davon boren, zweifeln wir mit Grund, ob nicht ber fortgefette Bau neuer Rirden mit ber Ericopfung Rom's und fogar mit ber gefcmolgenen Ginwohnergabl bereits im Biberfpruche ftanb. Aber bie Bapfte mochten nicht vom Schauplat abtreten, obne eine ober bie andere Rirche als ibr Monument zurüdgelaffen zu baben; außerbem war iebe neu entstebende Bafilifa in Rom felbit gleichsam eine neue Burg ber apostolischen Kirche und ein neuer Kern ibrer Berricaft. Das Reich ber Beiligen bebnte fich immer mehr und mehr aus, und bie Schaar ber Apoftel und Martirer erhob maffenweise Unfpruche an ben Cultus. Die gestürzte Muthologie ber Seiben rachte fich am Christentum burch bie Erichaffung eines neuen Bolutbeismus, welcher in ber festgewurzelten Anschauung der Menschen seinen Grund batte. Denn bie bistorifden Bolfer bes romifden Reichs tonnten biefe nicht völlig ablegen. An taufend Tempel und an amiend örtliche Götter gewöhnt, verlangte das auf Chrifti Ramen getaufte Gefchecht der Entle von Seiden an der Eelelk gener taniend Kirchen und tanfend heilige, und der Gulftus einer reinen, bilbofen und geiligen Refigion wurde wieder in Brevingen und Etäbten ein Tienft den looden Midtern und den Antienalpatronen, über dem der undegriffene Ramen eines allgemeinen und einen Gottes faum gefort marb.

Simplicius weibte bem Brotomartor Stephanus, bem damals febr beliebten Beiligen, eine Bafilifa auf bem Gölius. die beutige Rirche C. Stefano Rotondo, welche die Archaologen für einen antifen Tempel entweber bes Gottes Kaunus ober bes vergötterten Claubius balten. Wenn fie aus ibm wirklich entstand, so wäre biese ausgezeichnete und alte Rirche bie erfte in Rom gewesen, bie aus einem beibnifchen Tempel bervorging. Aur folde Annahme ideint die icone Rundform ju fprechen, welche S. Stefano nur mit wenigen an: bern Kirchen innerbalb Rom gemein bat, und biefe find alle beidnischen Ursprungs: wenigstens war der Kreisbau in einer Reit nicht bäufig, wo man Langidiffe ju errichten pflegte. Uber weil bas Riegelwert bes Gebäudes icon mangelhafter Art ift. möchte biefe Bafilifa von iconer Proportion und berrlicher Raumlichkeit wol ein Werk driftlicher Architeften und Maurer fein, benen bie Tednif bei ibrem ben antifen Gebäuben nachgeabmten Bau verfagte.

<sup>9</sup> Bunfen x. III. 1. ©. 400 fpricht fich für bie Greiffichfeit bes Ge-Kinkes aus. Zie indimiglen Steckster im melt für ben Zemel um Sgünzent: Sonch dell' art ind. (inderferingen bei Zeity Vol. II p. 120) ficht bieft Studiet jurk beit Studiet jurk bei Studiet jurk studiet j

Alls Cimplicius am 2. Mary 483 gelterben war, madfer bedoarer als König der Nömer Anfpriche am has Kocht, den neuen Kapft zu bestätigen. Er förfidte seinen ersten Bantins zu bestätigen der nach kom, einem Mann, der mit er Lichen Soldniss und Seinenneitssimus geschmacht, als Pacifect des Prätoriums, als Pacticus und Setellvertreter Oddocer's in aller Joenn auftrad. Man vereinigte fich in der Wohle der Momes Seite III., und der Glerne batte fich in dem Pallen des arientichen Konigs fisgen mäßen, nedehen kom gedrorte, und dessen den Gerechtigteit sich gleichmäßig über Ariener vie Kaufolifen erfirerdte. Were vom den fontigen Seziehungen Oddocer's zur Stadt Kom und üperm Self ist uns indets befannt

Das Schidfal hatte bem tapfern Geruler nicht vergonnt,

<sup>&#</sup>x27; Siebe Riebuht's Erffarung von Ursus Pileatus in Platner's und Bunjen's Stabtbeschreibung III. 2. Abt. S. 332. Donatus de urbe Roma III. p. 310. Und über ben unbesonnten Balaft Rarbini II. 23.

fein italifches Rönigreich zu befestigen und feinen Enfeln zu überliefern. Es erfor bazu einen größeren Mann und ein Rolf von Selben, welches aus ben vermüfteten ganbern bes Samus aufbrad. Italien zu erobern, und bie Trummer ber römifchen Civilifation burch feine Kraft noch mehr als ein balbes Saculum lang zu ftuten. Theodorich, Konig ber Ditgothen. Conful und Ratricius ber Romer, berrichte bamals über ein fühnes und freigegrtetes Rolf, bas feine Site an ber unteren Donau genommen batte. Der Raifer Beno fürchtete bie mieberholten Ginfälle ber Ditaothen in feine griechischen Brovinsen, er ichloß ein Freundschaftsbundniß mit Theodorich, er forberte ibn auf, die Manberluft feines Bolfe nach bem reicheren Weften ju richten, und bem "Die rannen" Oboacer bas italienische Land zu entreifien, beffen friedlichen Befit er ibm bann gleichsam wie ein Lebn überlaffen wollte. Go führte Theoborich im Rabre 488 fein ganges Bolf gu Rok, gu Magen und gu Suk nach Italien. und fich mit bem Schwert burch bie milben Sorben ber Bepiben und Sarmaten eine Strafe babnent, ericbien er in ber oberitalischen Gbene.

Das große und rushwoole Schausjel des Anmys pueter germanischer helben um den Bestig Italien's durien wir jedoch in der Geschäufe der Stadt nicht schiedern. Am den Ulern des Jieung, dann dei Berona furz hinterinander im Jahre 489 geschäugen, wart sied derer nach Andenma, denn die gänglich vereingtle Ungade eines Chronisten, das er nach dem Berlint von Berona erst nach Konn hinnterzog, um sich der zu verschausen, das er die Zore der Schaub geschäufen ind umd aus Rache wegen seiner Albeitung von den Riment die Campana verwäsiete, finnt au unwordsschmisch, ment die Campana verwäsiete, finnt au unwordsschmisch, als doß mir fie glaufen follten; ein folder Zug mitrbe nodptlich plantlos genejen jein. 1 Mer es ift mehr als nodptscheinlich, dob her rümifde Eent, an melden her bygantinijdie Raifer Briefe gefdicht haben mußte, erst insgeheim mit Zepederrich unterhambelle, unto dann, als die Macht Descerés and bas belagerte Nauenum belgräntlt war, sich offen für ihn ertlätzte. Denn Zeodorich fandte school in Jahre 490 ben Batricier Zeitus, das Gumpt bes Eenats, an den Raifer Seno. sich von mit das fönischlie Genand zu erstitten. 2

Drei Jabre lang verteibigte fich Obogcer mit unfterblicem Heldenmut in Navenna, endlich benate er fich der barten Not, und nach geschloffenem Bertrag öffnete er Theoborich am 5. Mars 493 bie Tore ber uneroberten Stabt. Benige Tage fpater beseitigte ber Sieger mit begantinischer Sinterlift ben Bertrag und ben ebeln Uebermundenen, indem er ibn und alle feine Truppen oder Anbanger gufammenbauen lieft. Er leate nun, den Titel eines römischen Raisers nicht beanspruchend. Namen und Leichen bes Königs von Italien an, obne fich um bie Bestätigung bes griechischen Raifers Anaftafins zu fümmern , welcher im Jahre 491 Beno im bogantinischen Reiche gefolgt mar. Er erhielt jeboch bie Anerkennung burch Bermittlung bes Sengtors Seffus in fvateren Nabren , und ber Raifer lieferte jogar alle jene Rleinobien des romifden Balaftes, die Obogcer beim Erlofden bes westlichen Reichs nach Constantinopel gesenbet batte, bem neuen Ronig von Italien aus. 3 Brann, welches ibn abge-

<sup>&#</sup>x27; Sigonius de occ. Imp, an ber betreffenben Stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anon. Valesii 53; Fausto et Longino Coss. b. i. im 3atre 490.
<sup>3</sup> Anon. Vales. 64. Facta pace cum Anastasio imperatore per Festum de praesumptione regni, et omnia ornamenta palatii, quae Odoacher Constantinopolim transmiserat, remittit.

issieft batte, biese Prösectur umd Browing bem Bessie eines logenannten Tyrannen zu entreisen, betrachtete ihn bem Peinsch nach nur als seinem Patticins ober Teattsstiter; boch ber glütsliche Eroberer sonnte bes Scheins von Abhängigleit lachen, indem er sich als Gebeiter im Sande einrichtete, besten Teittel er seinem furchfaberen Artiagern zum Sigentume gab. Er schlage siehen Lererichersis in Bawenna auf, nie Desserr, umb bessiehe wie eine Siehen der der der der den eines abenbändissfen Kaisers mit in römissfen Formen, einem Misser alleid zu resieren.

Streit in Rem um bas beibnische Fest ber Lupercatien und bessen fente.
 Schisma wegen ber Babl bes Summachus ober bes Laurentius. Stunde bes Summachus vom Jahr 499.

Abbrend jo im Norben Jalien's das Schiffel der galbinfel entificieben wurde, und durch is fürörterlichen Kriege das Mentschageschlicht in Zuseien, in der Kemilia und in andern Provingen folt ausgerettet word, blich Vonn, burd hauger, seit und Verzummu gunfaligh berahefonumen, nenigstens von der Kriegsfurie veridont. Anteillos an dem großen Kampie, war das Volf mit theologischen Kamben, mit Seutretienny von Manischern und andern Repern und mit Seutretienny fran der berichtunde volltische kennen Grade in biefer zeit war Nom durch einen senderbaren Streit ausgeregt, woder dem letzen öffentlich gebullebaren Streit ausgeregt, woder dem letzen öffentlich gebulle-

<sup>1</sup> Quid Tuscia, quid Aemilia, caeteraeque provinciae, în quibus hominum prope nullus exisit, în ter freitie, niêt gang mêrdin με neţmente Σπεθτικά tes βαρβιο Gelafius în [cintr Apologia adversus Andromach., beim Strenius Annal, ad ann. 496. Er wurde zwischen ben Christen, bem Papft Gelafins auf ber einen, und bem Senator Andromachus auf ber andern Seite, ausgesochten. Wir reben von bem Feste ber Lupercalien.

Das Seiligtum bes Lupercal ober bes wölfeabwehrenben Ban, war eine buntle Sole am Sufe bes valatinifden Berges. Der arkabische Evander batte fie ber Cage nach bem Felbaott geweibt, und bie motbifde Bolfin batte einst Romulus und Remus bort gefaugt. Die Romer aber verberrlichten bier bas Anbenten an bie Grunber ibrer Stabt burch eine bronzene Gruppe ber finderfaugenben Bolfin, vielleicht dasselbe altertümliche Kunstwerk, das noch beute im Palaft ber Confervatoren auf bem Capitol gezeigt wirb. 1 Das uralte Lupercalienfest erbielt in biefem Beiligtum feinen traditionellen Mittelpunkt: man feierte es alliabrlich am 15. Februar, worauf die Februatio ober die Reinigung ber Stadt von ben Ginfluffen bofer Damonen am 18. folgte. Die Briefter und bie ebelften Junglinge Rom's enthullten fich an biefem Tag por ben Mugen bes Bolls obne Scheu, und nur von einem Schurg aus ländlichen Fellen ber Opfertbiere bebedt, liefen fie vom Lupercal aus nadt burch bie Strafen ber Stadt, Leberriemen in ben Sanden ichwingend, mit melden fie ben Beibern leichte Schlage auf bie rechte Sand verfetten, ibnen ben Cegen ber Fruchtbarteit baburd gu verleiben. In foldbem Aufzug batte man einst foggr ben berühmten Marc-Antonius in Rom gesehn. Alle anderen antifen Fefte (ibre Abgeschmadtheit war sum Teil grenzenlos) waren bem Ginfluß bes Chriftentume erlegen, nur bie Lupercalien

<sup>1</sup> Dies ist die Meinung bes Andreas Guseins Antiq. R. II. c. 51. Bu seiner Zeit, am Ansange bes snec. XVI., stand diese Gruppe vor bem Balest ber Conservatoren, wobin sie aus bem Lateran gebracht werden war.

nicht, und wir bemerkten, doß sie noch des Anthemins Tennbesteigung noch gesteiert wurden; denn so groß war die Berchung der Wömer gegen diest älterlen Rationalgebründe, daße einschen sie der Wissen lässe nicht werden. Seiche Jahr einschen sie den Wissen durch sie refentliches Begelin, obwol das veränderte Schiellichseishe die Vernehmen dereits dewon ausschlich, und man Schaven und gemeinen Bostblef allerne und carneolarties gefeire bette überfallen missen.

Den Bifcofen, welche fie ju unterbruden fic Dube gaben, fagten biefe Chriften, bag Beft und Unfruchtbarfeit fic erzeugt batten, ja bag Rom von ben Barbaren vermuffet und bas romifche Reich gefallen fei, weil man bem Gott Rebruus nicht mehr opfern wolle, und indem ihre Unfichten beim Senat eine Stute fanben, veranlaften fie ben Papit Gelafius, eine formliche Abhandlung gegen die Lupercalien ju idreiben. Er richtete biefe außerorbentliche Schrift, welche Baronius aus einem Baticanischen Cober bervorgewagen bat. an Anbromadus, mabriceinlich bas Saupt bes Cenats und ben Apologeten bes beibnifden Feftes; und vielleicht gehörten bem Senat überhaupt noch immer am Enbe bes fünften Saculume beimliche Beiben an. Denn fo bartnadia bauerten bei ber Ariftofratic Rom's bie Traditionen bes Altertums fort, baß felbst ben Confuln noch bamals vorgeworfen werben fonnte, baf fie in einer träumerifden Erinnerung an bie Borfabren beilige Subner fich auffuttern ließen, und neben ben Mugurien fait alle anderen Gebrauche beobachteten, Die fonst die beibnische Religion mit ihrem Amt verbunden batte. 1

Salvian, de vero judicio VI. 19, p. 62; quid enim? numquid non consulibus, et pulli adhuc gentilium sacrilegiorum more pascuntur, et volantis pennae auguria quaeruntur, ac paene omnia In feiner Abbandlung fagte Gelgfins ben Romern voll Entrüftung, daß man nicht zugleich vom Tifch bes herrn und pon ber Tafel ber Damonen effen, nicht aus bem Relch Gottes und bes Teufels qualeich trinfen konne: nicht bie Lupercalien, fagt er, feien an bem Elenbe Rom's Schuld, fonbern bie Lafter, Meineid, Ebrfucht, Schlemmerei, und bas Betreiben ber Magie. Endlich brebt er ben Bormurf des Andromachus um und bebauptet mit Sicherbeit, dem Fortbauern ber beibnifchen Gebrauche fei es gugufdreiben, baß bas romifde Reich gefallen und ber romifde Rame fait fein Ende erreicht habe, eine Anficht, bie ber Carbinal Baronius mit Gifer unterschreibt. 1 Derfelbe ergablt uns auch, baf es bem Bavit gelang, ben Genat gur Abicaffung ber Lupercalien zu bewegen. Obwol wir feine Stelle eines alten Geididtidreibers gefunden baben, die dies bestätigte, wollen wir es bennoch annehmen und vor allem bemerfen, bag ber

fiunt, quae etiam quondam pagani veteres, frivola atque irridenda duxerunt?

Gelasius Papa adv. Andromachum Senatorem, ceterosque Romanos, qui Lupercalia secundum morem pristinum colenda constituebant, apologeticus Liber, beim Baron. Ann. ad an. 496. Dieje merfreutbige Schrift gebort in bie Reibe jener Apologien bes Augustinus, Droffus, Calvianus und lebnt fich jum Teil an ihren Ibeengang an: Numquid Lupercalia deerant, cum Urbem Alaricus evertit? Et nuper, cum Anthemii et Ricimeris civili furore subversa est, ubi sunt Lupercalia, cur istis non profuerunt -- -- Postremo, quod ad me pertinet, pullus baptizatus, pullus Christianus boc celebret, sed soli Pagani, quorum ritus est, exequantur. Me pronunciare convenit. Christianis ista perniciosa et funesta indubitanter existere. Und er gibt nun feine Gründe für ben Stall bes Reichs an : ideo haec insa Imperia desecerunt: ideo etiam nomen Romanum, non remotis etiam Lupercalibus, usque ad extrema quaeque pervenit, - Der Lubercalien Rom's gebenft einmal Brubentius in feinem Summus auf ben S. Romanus.

Ginflug des Cenats auf das öffentliche Leben Nom's damals noch groß nort, der Kapif ader nicht ninder die Eittenpfligte ansätze. Nach Gelafius vernombelte ble direk übrigens, in fluger Andonnemung an die allgu bartnädigen Ucherlicher rungen des Seitenbeiten des Australians uber diese rungen des Seitenbeiten der Neinigung der heiligen Jungfrau, nobet die Strochifelt der Neinigung der heiligen Jungfrau, nobet die Strochifelt der Neinigung der heiligen Jungfrau, nobet die Strochifelt der Neinigung der beiligen Jungfrau, nobet die Strochifen unt angegindern Sachstene Ganbelera) an die feltbuilgen Gebräuche erinnert. Es wurde diese Strick unt den Schaftlich der die nobe bette gefeiert wirb, furz vor den Kapen des felmigen Garnebals, nedder auf dosffelde gegenwärtig folgt. 'J mu Uchtigen wirb man and dem Erzählfen ohne Müße erfennen, welche Gestalt das Ghriftentum in Rom am Ende des fünsten Jahrbunderts das in

sidenige Jahre fraher verwirrte ein viel heftigerer ober 
gapte fraher verwirrte ein viel heftigerer derei bie Stadt. Nach bem Zode des Paptes 
Mahafinia, Nachfolgere vom Gelafins, ermöhler ber größere 
Zeif des römifden Glerns den Garden Gymmadyns am 
22. Monember 498. Mer der Genater Beftus, den erft 
vom Genthantinopel jurningslehert, noohin er in Begung auf 
dos Symetifon des Nachfors Jemo, ein Gött vom Jahre 482, 
erne Gefandsdigst übernommen hatte, permodete wide mit 
Geld befindene Glerifer jur Bohl des Momers Caurentins, 
ber jum Zant für feine Griebung jenes Golet zu unterzeichnen vertjunch. Denn Jeno batte es in der Hoffmang erfalfen, 
ble bernovernen Ettreitigfeiten über die mer goffmang erfalfen, 
ble bernovernen Ettreitigfeiten über die mer hoffmang den 
Matur Schrift im fillen, dos ons der Creiten anerfannte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marangoni Cose Gent. c. 26. p. 99 sq. Utéer bie Bernanblung einiger heibnijder geste in dristlide s. c. 23 sq. unb Baron. Annal. ad ann. 44: gentilieii ritus in ecclesiam aliquando translati.

batten die orthodoren Bifchie Komi's bisher vernorfen. Symmachus wurde alla an demitlen Tage von der zahlreicheren Artei im S. Keter, von der geringeren Zuurettius in der Bafteli im S. Keter, von der geringeren Zuurettius in der Baftilfa der S. Maria ordnirt, und es haltelfen fich Clerus, Beff und Senat, wie zu Bonifacius' Zeit, in zwei feindlich zahlfen. Die Partie des Laurentius buurde von den Genipularen Feilus und Produius, Hauptern des Semals, geführt, und es handelte fich offender um den griechtigken Einfluß im Rom, noderen dei schwiedere Partei der Semaloren, vom Confularen Faustus geleitet, auf die gethische Perrichaft sich finiste.

Den Zweispalt zu beenben tief Theederich, mie einst Gonorius dei einem öhnlichen Falle gethan hatte, die Schupter Gonoriumen nach Navenna. Der arianische König fällte bier aus seiner Machrollfommenheit das Urteil, daß der zuserst und von dem größeren Zeif Ernahlte als Hapit anzuerfennen sie. Dymmachus bestieg dem Zeit Herti, und nachdem im Rom für einige Heit die Mahe wiederspregsfeltlich unzu, hielt er bert am eriem Wart; des Zohres 499 seine erste römische Gewood im E. Peter. Dies Concil beschäftigte sich dauspflächtigt mit Berordnungen über die Bespieders von Wichtigkeit, weil sich aus der ist de Schapters von Wichtigkeit, weil sich aus der ist des Schapters von Wichtigkeit, weil sich aus den Untersferisten der römischen Kreicher unter den Meten der Grunde de Etitulardassillen

1 Symodus Romanus I ann. 499 de tollendo ambitu in comitiis pontificiis, in Tom. V Concil. tes Estés, naé per Estréficing bet Schajins, p. 446. Die Ilutrédréfite bet Pierèlerie gift and Panvinius Epitome Poutif. Roman. p. 19 sep., und Maclilon Mus. It. 71 liu Gemmenter gam Ordo Roman. p. XIII sq., sêre er fept in ben Stummens ber Zitsf, beren er 30 plat 128 jápit.

3. Die Timlar-Bafiliten ber Stadt Rem um bas 3abr 499. Es maren bies folgende Kirchen:

## 1. Titulus Praxidae.

Die altertumliche Bafilita auf bem Clivus Cuburanus ber Esquilien, ber Schwefter ber Pubentiana geweiht.

#### 2. Titulus Vestinac.

Die Kirche heißt heute S. Bitale, sie steht im Tal des Duirinal, und war schon von Innocentius I. zwischen den Jahren 401 und 417, nach dem Testament der frommien Bestina, dem S. Bitalis und dessen Schnen Gervasius und Brotainus geweibt.

### Titulus S. Caeciliae.

Die schöne Kirche in Trastevere, welche ber Legende nach schon im britten Jahrhuntvert vom Bischof Urban im Bohnbause ber Heiligen angelegt, im neunten Jahrhundert durch den Karft Baschalis neu gebaut wurde.

### 4. Titulus Pammachii.

216e ift die Balilla von E. Johannes und Baulis auf bem Clivus Scauri des Colijden Berges, hinter dem Colofieum, und über einem alten Bivorium gelegen. Gie fommt guerft in jenem Concil des Symmachus nit dem Ramen des Pammachus, ihres Erbauers, vor; wahrispeinlich von er der römisse Genator, Gemal der Paulina, einer Schweiter dem Stere Cuficosium, an velchen hieronymus den Troftbrief über den Zod der Paulina schreicht eine Arches, dere erft gur Zieche Wind, und hiftigte jene Kriefe, eider erft gur Zieche Wind, und hiftigte jene Kriefe, eider erft gur Ziech Gregor's des Großen wurde sie nach Johannes und Paulius benannt, gweien römissen von der Windern, deren Wätriereted der Legende dem Rasifie Sulfannes Verofikat specifieries der des Legende dem Rasifier Mulianus Verofikat specifieries des

S. Hieron. Ep. 66 ad Pammachium. Gregorovius, Geschichte ber Statt Rem. I.

17

## 5 Titulus 8 Clementis

Es ift die altertümliche Rirche zwischen bem Coloffeum und bem Lateran, die und icon befannt ift.

#### 6. Titulus Juli.

Die heutige S. Maria in Trastevere, die auch den Titel S. Califit fabrte.

#### 7. Titulus Chrysogoni.

Auch diese Basilisa sieht in Trastovere, zwischen den Kriefen der S. Maria und der S. Gecilia, und sie ist einem römischen Märtirer aus der Zeit Diocettan's geweist. Wer ihr Erbauer war, ist nicht bekannt, da sie zum erstenmaß im Coucil des Sommachus cenanut wird.

# 8. Titulus Pudentis.

Die Bafilisa ber S. Pubentiana auf bem Esquisin, von ber wir icon gesprochen haben, die ätteste Titelkirche Rom's, auch vom S. Bastor genannt.

## 9. Titulus S. Sabinae.

Culmen Apostolicum cum Caelestinus haberet; Primus et in toto fulgeret episcopus orbe, Hace quae miraris fundavit Presbyter urbis Illyrica de gente Petrus, vir nomine tanto Dignus, ab exortu Christi nutritus in auda, Pauperibus locuples, sibi pauper, qui bona vitae Praesentis fugiens meruit separer futurante.

#### 10. Titulus Equitii.

Es ift bie merfmirtige Kirche S. Martini in Montilius auf den alten Carinen neben den Thermen ded Trajan, wo der Kapft Sliebefter in der Beftigung eines Presthyter Equilitius ein Gotteskaus erkaut hoken foll. Taher hieß sie und auch eine Greichfaus auch mit dem Julah ad Orphea, wohr-fheinlich von einem alten Blüdwerf, das die Gegend ho demannte. Der Papfte ergählt, und er weiße fie dem S. Silvefter und dem Blifche von Zours, S. Martinus, aber erft um das Jahr 500, so das sie in Concil von 499 noch unter dem Zielle Equitii erfheint. Ben der alten Rirche Silvefter's fieht man noch unter dem Pff. 1

#### 11. Titulus Damasi.

Die uns befannte Basilika bes S. Laurentius am Theater bes Pompejus.

## 12. Titulus Matthaci.

Eine zwischen S. Maria Maggiore und dem Lateran gelegene Kirche, die von einem Palast in Merulana genannt wurde, und welche heute nicht mehr vorhanden ist. 7

13. Titulus Aemilianae ober S. Aemilianae,

wie dieje Rirche noch im Leben des Papits Leo III. genannt wird. Sie ift nicht mehr zu bestimmen.

Es ware interessant, ließe sich die Meinung der Archäologen erweisen, daß diese schiede den Plate einnimmt, wo ebemals der Tempel der Diana ftand, in welchem C. Gracchus auf der Flucht eine Weise rastete.

<sup>1</sup> Man vergfeide ben Ristretto di tutto quello che appartiene all' antichità e venerazione della chiesa de' SS. Silvestro e Martino (Roma 1639) umb Seugarbs Monumenti esistenti in S. Martino (Roma 1806).

<sup>2</sup> Rach Riebuft in Platner's und Bunfen's Stattbefcht. III. 2. Abe.
©. 304 wurde bie alte Pfarrfirche C. Matteo in Merusana um 600 erbaut.
3mbeß fagt ber Liber Pont. im Leben Gergor's I. nichts von ibr.

## 14 Titulus Enselsii

Die fleine Kirche S. Gusebio steht neben ben sogenannten Trossen des Marins auf dem Sanulin, einem römischen Briefter geweißt, der unter Constantius, des Constantin Cohn, sir das alhanassische Glaubensbefenntnis den Kärtirertod soll erstitten baben. Ihr Grönner ist unbefannt.

## 15. Titulus Tigridae eber Tigridis.

Se ift die Kirche des S. Sitzus auf der Sia Appsis inmerfall der Stadt, no die alte Piscina publica mag ge- sincht nereden. Die Zeit ihrer Erkauung und die Berantalium ihres Titles ist haute nicht mehr zu ermitteln. Sie wurde dem Amenden des Bisches Sitzus II. geneich, der unter Decins oder Balerian auf der Bis Appia soll enti- hauptet worden sieht, und des jene Zeitschlassen der Leitung der Kirchelbaconus der berühute S. Laurentilis war. 1

## Titulus Crescentianae.

Auch diese Basilisa einer ungewissen heitigen ift nicht mehr aufzufinden. Das Buch der Kapste sührt intes im Zeben Anglassies I. (396—401) eine Basilisa Erescentiana in der zweiten Region, in der Bis Momertina auf, welche beutige Salita di Marforio sein nugs. 1

# Titulus Nicomedis.

Eine Kirche bes S. Nicomebes wird auf ber Bia Nomentana erwähnt; da aber unter den Basiliken, die wir hier aufzeichnen, keine vor den Toren Nom's genannt wird, muß

<sup>2</sup> Anast. Bibl. in Anast.: Hic fecit basilicam, quae dicitur Crescentiana in regione II via Mamertina.

<sup>&#</sup>x27; Severanus Memorie sacre delle 7 chiese di Roma p. 473. Bei Ugemie x. cart. 167 heißt bie Kirche S. Sisto in Piscina; er bemüßt fich zu Beneden, haß hier der Zempel des Wars gefanden.

ber Titel wo anders gestanden haben. Er versiel schon frühe, und wurde von Gregor dem Großen auf die Kirche S. Crucis in Hierusalem übertragen. <sup>1</sup>

## 18. Titulus Cyriaci,

Die untergogangene Kitche S. Cyriaci in Thermis Diocletiani, beren Titel Situa IV. auf die Kirche ber Hei- ligen Luiricus und Julitta am heutigen Arco de Jamani übertrag. Die alte Kirche des E. Chriacus, eines Mömers, weecher unter Diocletian den Zode critit, scheint nach übere geroblitichen Begeichnung in Thermis innerfalle der Diocletianischen Beder gestanden zu hohen. Da oder diese nim Jahre 466, jur Zeit des Schonius Apollinarie, im diffentlichen Gekenach waren, jo mitste wir angehenen, daß jene Kirche entweder mit Benuhung irgend eines geringeren Raums der Zehrenn, oder an sienen eines der daut werden war. \*

Zenn auch ein Meunensschein in stern wähen im Vern war. \*

' ®. Nicomebes war ein römischer Presbyter. Nachbem er mit Renden erichiagem werben, wurde seine Leiche vom Pons Sublicius in den Fing gefürgt. Giebe das Emerologio Sacro di Roma Cristiana des Piaga II. p. 161 gum 15. Gestember.

2 Bur Beit bes Sibenins maren nicht allein biefe, sonbern auch bie Baber bes Reco und Meranter in Gebrauch:

Hinc ad balnea non Neroniana, Nec quae Agrippa dedit, vel ille cujus Bustum Dalmaticae vident Salonae: Ad thermas tamen ire sed libebat

Privato bene praebitas pudori.

Carmen 23. ad Consentium, geichrieben im Sahre 466.

Man vergleiche Fea x. C. 271.

<sup>3</sup> Ugonio 2t. cart. 197 sq. Nardini R. A. II. p. 91 fab bit Stelle ber Rinde bes E. Griscus, seines Jaules um Baptifictiums in ber Bigne ber Bertifailer neben bem Rernspieler litens VIII. Zusselbe son ben Zrimmern ber Rinde Martinelli x. E. 354. 36 bemerke, boß Griscus, E. Zecoms ber römischen Rinde, erbannt tereben bore, in ben

#### 19. Titulus S. Susannae.

Die Rirche ber beiligen Sufanna wird mit bem Rufan ad duas domos bezeichnet, und man verstebt barunter bie Saufer ibres Baters Gabinus und ibres Obeims bes Bifchofs Caius. Gie murbe auf bem Quirinalifden Berge gwifden ben Thermen bes Diocletian und ben Garten bes Salluft gebaut, wo fie in veranderter Gestalt noch beute ftebt, und ibrer batte bereits Ambrofius im Jabre 370 erwähnt. In ber G. Gusanna verebrten bie Romer eine ausgezeichnete Rationalbeilige. Die Legende ergablt von ibr, bag fie aus bem Geichlecht Diocletian's felber ftammte; icon, jung und hochgebilbet wurde fie von bem brutalen Maximian gum Beibe begebrt, aber alle ju ibr gesendeten Berber bewog fie burch ben Sauber ibrer Rebe, jum Christentum übergutreten. Die vom Raifer bierauf befohlenen Berfuche auf ihre Reufchbeit webrte ein bimmlifder Engel ab, und bie golbene Bilbfäule bes Reus, vor welcher zu opfern man fie zwingen wollte. gertrummerte bie icone Sufanna mit bem blogen Sauche ibres Munbes. Diocletian ließ fie endlich entbaupten, boch Gerena. feine eigene Gemalin . beimliche Christin , begrub ben Leichnam in einem filbernen Carge und fette ibn in ben Ratafomben bes S. Calirine bei.

Reben ber S. Sufauna bestand ber Titulus Gaii ober Caii, ber im Hause bes Bischofs Caius errichtet worden war; aber es scheint uns, daß wir beide Titel als vereinigt zu benten baben.

Thermen Diocletian's handlangerbienfte ju thun. Die intereffante Legenbe mag man bei ben Bollanbiften jum 8. Anguft nachieben.

Ugonio cart. 190 sq. Biagja La Gerarchia Cardinalizia (Titoli distrutti ovvero soppressi) meint mar, baß beibe Titel feit Gelafins I. getrennt wurden, aber alle biefe Angaben find menig genau, umb

#### 20. Titulus Romani.

Diese untergegangene Rirche eines römischen Martirers, beffen Antieben sein Anne verstärfen mochte, ift nicht leicht zu bestimmen. Eine ihm geweihte Bastista wird vor bem Salarischen Zor erwähnt, im Uger Beranus, neben S. Lorungo.

21. Titulus Vizantii ober Byzantis.

Much biefer Titel ift völlig ungewiß. 2

# 22. Titulus Anastasiae.

Die eite und berühmte Bofifft ber E. Annaftafa firbt ein Jufah sud Palatio, weif sie unter bem Balatin gegen ben Circus Marimus bin erbant wurde. Ihr Grüntber ift nicht befannt. Auch Annafafia ift eine beliebte römisch Kationalseilige. Die Logende nennt sie die Zochter bes E. Ebripsgomus, dem sie nach Maulicia sigtgte. Eie felbst ertitt nach seiner Emisunptung unter Diocetian zuerst die Ertase bes Eriks aus ihr zu zusel. Bann in Rem ben Jammented. 3

Titulus Sanctorum Apostolorum.

Da die heutige Kirche ber Apostel an ben Thermen Conftantin's, in ber alten Region Bia Lata, erst vom Papst

und Pameinins, bem bie meiften Riechenschriftseller bes snec. 18 nachschreiben, ift nicht burch Zuverläffigfeit ausgezeichnet.

' Martinelli v. C. 387. Biaza erreäbnt biefes Titels mit feiner Gilbe.

Zecerams x. 2. 443 giết aus ter Rirde ⊗. Zeceljian eins 3indérijt: Temporibus Innocentii Ejissopi Proclimus et Ursus Presbyt. Tituli Bizantis S. Martyri ex voto fecerunt, une Spacieius meint, ber Eind gédér ter ⊗. Zalins. Bejie, Roma subt. III. c. 12, bût tin für tem ter ⊗. Zelimus.

<sup>3</sup> Die Gefdichte tiefer girche schrieb Gretcimbeni: Istoria della Basil. di S. Anastasia, Roma 1722; und gisippe Capello: Brevi notizie dell' antico e moderno stato della Chiesa Collegiata di S. Anastasia. 1722.

Pelagius I. um das Jahr 560 gebant wurde, so ift es fraglich, ob senen Litel zur Zeit des Sommachus schon hier oder an einer andern Selell zu suchen sei. Die Angabe, schon Gonstantin habe den Aposteln die Kirche in Nom gebant, sist ein Marchen.

### 24. Titulus Fasciolae.

Dies ist eine alte Kirche auf der Bis Mypia gegen S. Sibn über gelegen. Heute ben heiligen Enunden Vereus und Adillend, angeblichen Schillern bes S. Kernes, geweiht, erinnert fie durch biefe Namen an die untergegangene Myphologie des Altertums. Der Littel Jaseiola aber läßt sich beute nicht mehr gut ertlären.

# Titulus S. Priscae.

Die Kirde fiebt, in veränderter Gestalt, auf dem Brentin, ber beiligen Priecilla und ihrem Manne S. Aquila der Legende nach auf dem Ort geneiht, wo Betrus wohnte und aus der Luelle des Famuns faufte. Die Zeit ihrer Gründung ift nicht bekannt. Beide Zeitige ader waren Juden-driften, und wie die Legende ergählt Freunde der Moren Juden-driften, welche sie in ihrem eigenen, jur Kirche eingeweihten Junie beberbergten. Sie gehören demnach zu den die fielt wurde der Juden ber alte Zeitel S. Mquila und S. Priecilla in den

<sup>&#</sup>x27; Martinelli 2c. E. 65,

<sup>&</sup>quot; Erwennus v. C. 470 erjällt bit trisielt Vegenbe von ber findelich vor der ber me Rechaub, vodefun Bettum um fein mundes Steit nus. Mit er aus bem Gefängniß ging, nm aus Nom zu entmeiden, blieb ihm berielbe auf ber Sie Stysie an einer Serle Stongen. Man bake zum Annehme benan der kinde gestum – im ber Zebet im Gregniß, einer kinde nerd! Besich sie von wie den Franch bes der Vermenung, Andelde, verberben.

ber römischen Jungfrau Prisca verwandelt, die unter Claubins ben Martirertob erlitt.

#### 26. Titulus S. Marcelli.

Der Bifche Marcellus weiste ber Arabition nach biefe kirche in bem Haufe einer frommen Nömerin Lucina auf ber Bla. Luta, jur Jeit bes Marcentins, und er selbs soll bort unter wilden Thieren ben Marticertob erlitten haben. Es ift berselbs Bische, welchem bie Errichtung von 25 Titeln in Mom jugesfreitelen wird.

### 27. Titulus Lucinae.

Die berühmte Sitriche bes S. Saurentitis in Yaucina, om me Seuneundbr bes Stuguitus, Framen wir ischen. Wir haben außer ihr moch ben Zitel S. Saurentiti in Zumajo im Geneil bes Symmachus bemerft gehunden. Eine britte bem heiligen vorerus geneichte Sitriche vom Mitt bließ in Pansisperma, auch auf Formosam ober in Formoso jubenannt. Eie flett noch beute auf bem Bininal, angeblich in ben Zhermen ber Uhumpias erchaut; aber biefe alte Kirche, beren Cuntlechungsgeit nicht befannt ift, nurde erst von Seo X. einem Carbinal als Zitel verlichen. 1

#### 28. Titulus Marci.

Die Kirche des Evangelisten Marcus in der Bia Lata unter dem Capitol und in der Rähe des Circus Adminines, foll schon vom Kapst Marcus um das Jahr 336 erdaut worden sein. Auch über haben wir bereits ermäßnt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zer Maune Ralisperna ober Banisperna mirt enmeder vom Benderem Berperna Cundratun abgeleitet, ober von pause o perua, Brech Bundelinden, und es fit intercijant, der Phantolie römisjer Africkiologen ju folgen, melde fogen, hoß auf dem Binitial dem Auplier Fagantalis jur Sch isinne Reine Schweine acceptert wurden, erem Cedinfan das Bedf in

4. Lecaler Charafter ber römischen Seitigen jener Titelfiechen. Deren Gettiche Betreitung. Die Titel jur Zeit Gregor's bes Greifen um bas Jahr 594. Begriff ber Titel. Die Garbinafte. Die "Dieben Rinchen" Remis.

Dies waren alfo bie 28 giten Pfarrfirden Rom's am Gube bes fünften Sahrhunberts, und es ift für ben Begriff bes römifden Cultus iener Reit befonders lebrreid, fie noch: male zu übergeben und zu bemerten, welchen Seiligen fie geweibt waren. Sier zeigt fich gunachft, bag noch burchaus ber Charafter localer Angebörigfeit festgehalten murbe, benn, mit Ausnahme einiger Apostel, waren alle jene beiligen Manner ober Frauen Romer von Geburt, ober boch, in einigen Sallen, in Diensten ber romifden Rirde und burch romifden Martirertod um fie verdient. Roch zeigt fich fein ariecifcher Heiliger in Rom. Allen Aposteln finden wir bereits eine Pfarrfirche geweibt, und von Evangeliften bat nur Matthaus und Marcus biefe Chre. Unter ben Babfien batte Clemens icon frube bie Auszeichnung eines Altars in ber Stabt, und neben ibm wabrideinlich Silvefter und Marcellus, mabrend die Bafilifen des Julius oder Calirtus, und bes Cajus nur ibren Titel trugen, weil fie von ihnen erbaut gemesen waren. Bon Brieftern und Digconen finden wir einige ausgezeichnet, por allen Laurentius, bann Chrofoannis. Guiebius, Nicomedes. Bon alten Cenatoren behauptete fich ber Titel bes Pubens und ber bes Bammachins, bes erften Monde von Rom aus erlauchtem Geidlecht. Großer

gemeinfamer Luftbarteit verzehrte, wie noch beute beim fieft in Grotta fererata auf bem Lateinergebirge. 3ch sand indest im Garten der Kieche, der mit passlessen Mermortfilmmern bedeckt ift, eine Inschrift mit dem deutlichen Mamer PERPERNA. war bie Schaar ber Wärtirer, die wir eben kennen kernten, und denne Titel geweißt wurden, auch ohne daß ist Pieißter geweise waren; abhreid ferner die Menge der beiligen Zeauen Rom's, unter denen um jene Zeit besonders Agnes, Beogida, Cabina, Cabilla, Culianna, Andialia, Pieisca glaitigen, möhrend die fromen Autronen Lucius mud Bestima wenigktend überen Namen, wenn auch teinen Altar, zweien Kirchen gaben. Die Wenge biefer weltsischen Seitigen erflätzt ich aus dem Auteil, den die Matronen Komi's mer Verausbreitung der Kirchen abmen, und sie waren es auch, welche, nach der Kläckigen Bemertung des Ammianus, ihr die meisten Seischen kannten.

In Bezug auf bie örtliche Berteilung in ber Ctabt finden wir bie meiften Bfarrfirden, nämlich vier, auf bem ausachebnten und vom niedern Bolf bewohnten Esquilin: C. Brariba, C. Bubentiana, C. Matthaus und C. Gufebius. Muf ben Biminal, wo er in ben Quirinalifden Sugel übergebt. drei Pfarrfirchen: S. Curigeus, S. Sufanna und S. Bitale; auf ben Carinen ben Titel G. Cquitius (wir tennen bort auch icon C. Bietro ad Bincula); auf bem Colius: S. Clemens und S. Bammachius. Auf der Ria Lata: S. Marcellus und S. Marcus; unter bem Balatin: S. Anaftafia; auf bem Marsfeld bie beiben Rirchen bes G. Laurentius; auf der Bia Appia die Titel Tigridae und Fasciolae: auf bem Aventin gwei Bfarrfirchen: G. Cabina und S. Brisca: endlich im Trastevere bereits brei Bfarrfirchen: S. Maria noch unter bem Titel Juli, S. Chrofogonus, und S. Cācilia.

Ein späterer Rirchenschriftstller hat jene 28 Titel wie er saat nach bemielben Berzeichniß ber Sunobe bes Sum-

- 1. G. Gilvefter.
- 2 S. Ritalis
- 3. C. Johannes und Banlus.
- 4. S. Laurentius.
- o. S. Sujanno
- 6. S. Marcellus. 7. S. Julius und Calliftus.
- 8. S. Marcus.
- 9. S. Sirtus.
- 10. C. Balbina.
- 11. C. Nereus und Achilleus.
  - 12. S. Damajus.
- 13. S. Prisca.
- 14. S. Căcilia.
- 15. S. Chryfogonus.
- 16. S. Pragedis.

<sup>&#</sup>x27; Panvin. in feinem Buch über bie fieben Sauptfirchen Rom's. Mabillon bat irrig 30 Titel, indem er fich bergühlt.

<sup>3 34</sup> finde biefe Ritche jurift als Titel aufgeführt unter Lee III. (735-816) im Leben biefes Papfts im Lib. Pont., und es laft fich nicht erweifen, bag fie ichen Leo I., wie einige Ritchenichristeller behaupten, jum Titel erfech.

- 17. SS. Apostolorum.
- 18. S. Cabina.
- 19. S. Guiebius.
- 20. G. Bubens.
  - 21. G. Marcellinus und Betrus.
  - 22. S. Quiriacus.
  - 23. SS. Quatuor Coronatorum. 1

Gerner unterschrieben fic unter ben Acten de britten tömifchen Concilé beschein Papstes nur die Pressbert von C. Eltbester, S. Matalis, C. Clemens, S. Prarrècis, Sc. Apostolorum, S. Laurentius, Sc. Jufins und Saufus, S. Sujama, C. Marcellus, Sc. Jufins und Callifus, C. Marcus, S. Signus, S. Balbina, S. Nereus und Achilerus, S. Symmius.

Mas beiert Mujabilung wirb man bemerten, boß jur geit Gregor's bes Großen fünf von ben Zitellirigen bes Symmadjus nicht genannt finb, nämligt; bie Memitiana, Gredeentiana, S. Micomedes, S. Matthias, und S. Gainis. Z Jagogar nichten wir ols beitinum tenez Atte ju diegor's Zeitfolgende mit Sidgerheit: bie S. Balbina auf bem Memitin, und auf bem Gelius bie ber Zeiligen Marcellinne und Betrass und ber Chaduro Gronatorum;

Labbe Concil. Tom. VI. p. 917. In Gerger's Ep. IX. 22 fteht ein Decument, werin fich bie Presbyter von neun ber genannten Titel untericheriben.
3 Bameinins meint. fie feien einaegangen ober abseichaft geweien, aber

er irrt in ber Behauptung, baß gur Beit Gregor's auch bie Memiliana aufgebet habe, benn biefer Eitit findet fich nich bei Annat. Vita Leonis III.

1. 403, wo die Kirche zwischen der S. Balbina und S. Chriscons genannt wirt. Much Phaype, La Gerarch. eard. p. 531, liberlah biefe Stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Panwin. behauptet, baß Gregor I. fünf neue Titel an Stelle ber eingegangenen errichtete: S. Balbina, S. Marcellinus et Petrus, S. Crux

Die Titel waren aber folde bevorzugte Rirden, welche ben Seiligen ober Märtirern errichtet, von ihnen ober gugleich von ben Grunbern bie Bezeichnung führten, und gum 3med ber Taufe und Bufe ber vom Beibentum gum Chriftentum übergetretenen, wie gur Berehrung ber Martirergraber vom Bifchof Marcellus im Jabre 304 zuerft auf bie Rahl 25 festgesett morben fein follen. 1 Gie entsprachen bemnach ben Diocesen ober Barochien, und fie waren bie eigent: liden Bfarrfirden Rom's, obwol bie Carbinale felbft, bie bort die geiftliche Jurisdiction hatten, nicht ale ihre Bfarrer ju betrachten find. Unterschieben und ausgezeichnet von ben fpäteren 18 Diaconien ober Berforgungsanstalten ber Wittmen. ber Bupillen und Armen, endlich von ben vielen fleineren Bethäusern (Oratoria, oracula), batten fie allein bas Recht, die Sacramente zu vermalten. Indem in ihnen die urfpriing: liche Babl von je einem Bresbuter ober Bfarrer fich auf zwei, brei und mehr vergrößerte, ungesählt die andere Geiftlichkeit ber nieberen Grabe, wurde ber erfte und angesehenfte berfelben mit bem Titel Cardinalis ober Bresbuter : Carbinal ausgezeichnet, 2

in Hier., S. Stephanus auf dem Celius und SS. Quat. Coronatorum. 3ch habe weder in den Neten der Spunden, noch im Anast. die Errickung von S. Stephanus und S. Cruz zu Titeln in jener Zeit gefunden. Neberdaupt ill die Serwirrumg in biefer Froge febr groß.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anast. in Vita Marcelli: et XXV Titulos in urbe Romana constituit, quasi Diocesses, propter baptismum et poenitentiam multorum, qui convertebantur ex paganis, et propter sepulturas martyrum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> lifter ben Urspump best Garbinstäntieß 1, Sameinian a. a. D. c. 2. De presibyt. Cardinal, orig. et 28 ipsor. titulis, et 21 novis. Stadpfeiner Steinung fam ber Ziet Garbinst Ison wer Ginespers Bei auf, Skacer im Hierolexicon tekstutet, er tennung jum erspennal nuter Carbinst I. 2021 ber Cardinalis wirb in ter Stagt wen incardinare bengefeitst, b. b. addieser alleni Ecclesies. 3d betreefe auf bie Perine von Zuenzen um Staret. auf Stant La Gerarchia Cardin.

Mach ber Mifcht ber Richericherifeleiter wurde bis feit 
"alfins I. im Jahr 30s feithlermt Jahl ben 22 Gartinalpresbytern in der römischen Riche lange nicht überschritten, 
sendert. Jhre 38st, fo jahr man, batte gennat ben bier 
Battiarfalfiriden G. Beter, G. Bant, G. Lerengs vor ben 
Bautert umb G. Martia (Maggierv) zu entjrechen, indem je 
jieden Garbinalpresbyter in jeber biefer Jaupstrücken, indem je 
jieden Garbinalpresbyter in jeber biefer Jaupstrücken indem je 
jieden Garbinalpresbyter in jeber biefer Jaupstrücken indem je 
jieder fieden Butjedje aus ber Näße Rom's (suburbicarit) 
jiedter fieden Bijdoffe aus ber Näße Rom's (suburbicarit) 
tom Battlertfinde ber Griftigheit, bem G. Johann im Rateran, 
jiedter fieden Bijdoffe aus ber Näße Rom's (suburbicarit) 
tom Tika, Bettnis , Gitsa Gambha ober G. Mijna, von 
ber 
Gabina, von Brünele, Zusenlann (Traskarit) umb Albentmi. 

Her mit Johnenis II. murben jeit bem Jahr 1125 bie 

feber mit Johnenis III. murben jeit bem Jahr 1125 bie 

feber mit Johnenis III. murben jeit bem Jahr 1125 bie 

ken 

den den den den den den 

gestern den den den den den 

gestern den den den den 

gestern den den den 

gestern den den den 

gestern den den gestern 

gestern den den den 

gestern den den 

gestern den den 

gestern 

gestern den 

gestern den 

gestern den 

gestern den 

gestern 

gestern den 

gestern den 

gestern 

g

p. 331 ag., L. Cardolla delle memorie sordicle de' Cardinali Roma 1736 in her Gind, mib 8 cli. 3 (Her Winsterle & 200 Tent Garchaul 1736 in her Gind, mib 8 cli. 3 (Her Winsterle & 200 Tent Garchaul 18) (Her Marchaul 18) (Her Mar

<sup>1</sup> Seim Joh, Diacon, de ceel, Later, (Mabill, Mus. Ital, II. 560 sq.) ant Mitte sace. 13 beift to: septem episcopi cum XXVIII cardinal, totidem in ecclesiis infra muros urb. Romae praesidentibus (p. 567).

<sup>2</sup> Ueber biese siehen alten Carbinalbiefümer sehe man Ughelli Italia Sacra T. I. Um 1150 wurde Ofia mit Belletri vereinigt; um 1120 Poetus mit Silva Canbiba ober S. Rufina. Die Diöcese Poetus ift ungejund: Zied vernachlöftigt und dam 21 Kirchen zu neum Titten erfoden. Indeh schein die Meinung nicht verwerflich, das sieft Alters neben den größeren Titten aus siehen zu im Märtirergräber bestanden, und es mag dieser Umstand die Serwirrung erstäten, die überhaupt in den Angaben der alten Carbinalstiel berricht.

Getrennt von biefen Pfarrfirden genogen icon bamals fünf Bafilifen innerbalb und außerbalb der Stadt als Batris archien bas bochfte Ansehen; es waren bies G. Johann im Lateran , S. Beter , S. Baul , S. Laurentius vor ben Mauern, und S. Maria (Maggiore). Sie batten feinen Titel ober fie waren nicht einem Carbinal zugewiesen, fonbern obne einen bestimmten Sprengel mar ibr Briefter ber Bapft felber, und ibre Gemeinde die Gesammtheit der Gläubigen. Ru ihnen gefellte fich icon im vierten Sabrbunbert, in Beng auf allgemeine Berebrung, Die Bafilita bes S. Gebaftian auf ber Appifchen Strafe, weil fie über ben berühmteften Ratafomben, Rom's fant, und fpater bie Bafilita bes beiligen Rreuses in Berufalem. Und bies find bie fogenannten "Gieben Rirchen Rom's", welche bas gange Mittelalter hindurch von ben Bilgern bes Abendlandes por allen andern besucht und verebrt murben, 2

peendilus potius quam hominilus pascēndi apts. Eits Cambbo mer cin atte Eistum, chemās ad Silvam Nigrama granatu mb 10 Milien ver Asm an ber Bis Aurelia gelegen. Berê Celpreclera, Rufina umb Cezumbe, relitam ber tum 200 Dru Mistrierreb, umb gaben pur Geinbumg bet Bistums Andels. Wech heißt ein Celple text C. Rufina. Zie Caraenne machen ibel Celpringum er Richt jurcher.

Mabill. Mus. Ital. II. p. XVI.

<sup>3</sup> Siebe bie Schriften bes Panvinius und Severanus, Die ausführlich von ihnen handeln.

## 3weites Capitel.

1. Stellung Theeberich's zu ben Romern. Seine Anfunft in Rom im Jahr 500. Seine Rebe vor bem Bolt. Der Abt Fulgentius. Die Referiete beim Caffieber.

Der Etreit um die Bestehung des Stales Petri von ver hand zum Schweigen gebracht, Sommachus als Bapfl auerkannt voerben, umd Devoderich kun nun, die Stade beilig zu beruchgen, jum erstemmal nach Ronn. Die allgemeins Achtung und Junisquag der Römer rief ihn herbeit, benn feine Gerechtigkeit, seine Krecht, noch mehr siem Sachglefägleit gegen die römischen Sormen des Staatsvefens gewannen ihm das Nocht.

Der König ber Gothen und der Römer tassele seine der beseleherhen Ginrichtungen der sogenannten römischen Kennichtungen der sogenannten römischen Kennichtungen au, sondern ingeste dem Solle hörte für gereinlichkolle Knertennung zu schwiedeln. Wit Auszeichnung behandelte er den Genat als Richsbespieler; aber sattlich freillich hatten bie er kanndern Stäter seinen Anteil an der Edandstennätung mehr. Gie wurden nur als das Gentrum aller behen Edandstmitten betrachtet, deren "Insaber mit diesen gusteich den Eith im Genat erheiten. Im Richsbeschäften sungstein bei Genatern bei Gesandstönsten an den Sos von Gonstantinspel, Gestellern der Sollen und der Sollen und der Genatern bei Gesandstönsten und der Sollen und der Richten und der Sollen und der Soll

in ber Stadt felbit aber übten fie einen Teil ber Griminal: gerichtsbarkeit aus, batten fie alle ben öffentlichen Ruben betreffende Angelegenheiten in Obhut zu nehmen, und endlich einen bebeutenben Anteil an der Babl bes Bapfis. In ben von Caffiodor gefammelten Briefen gibt es fiebengebn Schreiben Theoborich's an bie Batres Confcripti, in bem officiellen Stil bes Raifertums, in welchen ber Konig feine bobe Achtung por ber Burbe bes Cenats und feine Abficht ausspricht, fie au erhalten und gu mebren. 1 Der Rat ber Bater Rom's ericheint barin als ehrmurbigfte Ruine ber Stabt, welche bie Bietat bes fogenannten Barbaren mit berfelben Bflege gu erhalten fucht, wie bas Theater bes Bompeius ober ben Circus Marimus. Wenn ber Konig Manner von Berbienft aus feiner Umgebung ober aus ben Brovingen gum Batriciat, zum Confulat ober zu andern hoben, doch koftspieligen Nemtern ernannte, empfabl er biefe Canbibaten in boflicher Form bem Senat, und bat ibn, fie freundlich in feinen Schof als Collegen aufzunehmen. Aus den Titeln endlich feiner Ernannten. als Magifter Officiorum (Director ber Rangeleien), Graf ber Saustruppen, Brafect ber Stadt, Quaftor, Graf bes Batrimoniums (ber Brivatbomanen), Magifter Scrinii (Director ber Staatsfangelei), Comes Cacrarum Largitionum (Chab: und Sanbelsminifter), wie überhaupt aus ben zwei Buchern

Sina feée gliris bas erfe Séferies an bre Genat bre Estat Stem, tenien ar tei Communa Gefflierée y ma Sérinice angiét. Var. Ibb. 1. ep. 4, um è p. 13: quicquid enim humani generis iforis est, habere curian decet: et sient arz deves a turbiem, in itili normanentum est ordinum caeterorum, mb III. ep. 6. 3m Sang. bed Emméhas defit ez: covocam curies innumero fore velatel, p. 26 in Cassiolo, Op. Paris 1579. Unter ben 17 éticion finh his meilem Cumpidiumgen sees Gambhern.

ber Bestallungsformulare beim Cassiodor, ersieht man, wie Theodorich durchaus alle Nemter und Titulaturen Constantin's und feiner Racifolger ftrenge beibebielt, ig wieder im Anfeben zu beben fuchte. Die Sicherheit feiner Stellung in Italien als Frembling ichien ibm überbaupt auf ber ichmierigen Kunft zu bernben . Die Militärberrichaft ber Gothen mit ben Titeln ber Republit zu verdeden, und ben Römern ibre romifchen Gefebe gu erhalten. Aber biefe infelartige Stellung einer germanischen Ration mitten unter ben Italienern und unter römischen Inftitutionen, brachte ibr felbst ben unvermeibliden Untergang, Die Unentidiedenbeit ber Berfaffung bes Staats und bie Solbeit ber politifden garpen, welche fünftlich gestützt wie die Ruinen gufrecht steben blieben. icabete auch bem Bolf von Rom, machte feine burgerliche Repragnifation unmöglich, und nütte allein ber auffeimenben Macht ber Rirde, welche burch ben Untergang bes Staats gewann.

 Senatus, jenem Gedainde, weldses ehebem der Kaiser Domitian rechtes ab vom Geverusslegen und nahe bei dem Janus 60eminns erbaut hatte, siest er eine öffentliche Stiptsoche an 
bas Bost. Der Drt, wo er sprach, mich auch ad Palmann 
oder Palma aurea genannt, und muß eine Büsse oder 
Julie am Senatus geweien sein. \*\* Theodorich sprach mich 
mit der Bortfälle des Gierre, jondern er ertsärte fung und 
beregisch, daß er mit Goltes Stille alle früberen Bererobnungen 
ber römissien Kaiser unverfreichtlich aufrecht balten werbe, 
jum Jengnis bestien seine Julogen in eherne Zasieln sellten 
einwarzeiten sein.

Unter ber Steiall förfeinben Menge biefer ichn vertommenen Römer, welche am Zufs bes alten Capitols, an ben Standbülbern üper Mynen und an ben Moßren ber Etaalsterbe eines Gotten zuberten, und unter beren Zogen fich be Saupusen aphlericher Monden um Spricher mißden, befand fich bamals ein afvilantigher Abe, Zulgentius, unglädlicher Züdefting vonholificher Berfelgungen, her und Ecilien eben nach 90m gefommen war. Be ergablt basson

<sup>9</sup> Anno, Valovii; venit od Senatum et ad Polmans populo alloquentos, Singiamia ere frin Sitverspi in ter Vin Si. Polquentii e, 13. T. IX ber Max. Bibl. Veter. Putr. Lugduni 1677: in boxo, qui Polma aures dicture, memorato Theodorico roge concionem faciento. Sitvarie iliati piò brana Biergangu milijen, baj june 7 deciento Sitvarie iliati piò brana Biergangun milijen, baj june 7 deciento Sitvarie iliati piò brana Biergangun milijen, baj june 7 deciento Sitvarie iliati piò brana Bierganguni varie ve 2 cent um 8 del guijeti [ette. Pel Causiol. Var. IV. ep. 20 beji canteridifici cutto perticus, que juntato domun Palantam posita. — 2 sense illi più protica pelanaria in 2. Petre gu metelefecte. Annost. Visa Honorii: in Portica b, Petri Agos, que as abplicatar Palmata (d. Palanaria). 3m técne Gitus III. bagger: Donaum Palmati intra vuelem. Seffera c. D. 2. 143 Sere [let rine 24tific and Ass. SS. Mai. T. VII. p. 12 an: juxta arcum triumphi ad Palman. 2er arcus triumphi fanu mar rei evenuelogien (in terrimphi fanu mar rei evenuelogien).

ber febr alte Beichreiber feines Lebens, und fagt, Die Stadt. ber versammelte Cenat, bas Bolf fei burch bie Anwesenbeit bes Königs zu bobem Jubel bingeriffen worben. Die ben Leidenicaften ber Welt ungugangliche Geele bes Julgentius wurde vom Enthusiasmus mit ergriffen; er batte die Wärtirergraber voll Andacht besucht, in Gile ben Burbentragern ber Rirde Rom's fich porgestellt, und genoß nun bas Bergnugen. den großen Theodorich öffentlich reden zu hören. Als er nun (bies find bie Borte bes Lebensbeichreibers) bie eble Saltung und den ihrer Rangordnung gemäß gusgezeichneten Glanz ber römifden Curie betrachtete, und mit feuiden Obren bas Beifallegefchrei eines freien Bolfe vernabm, ba marb es ibm ploblich flar, wie ber Bomp biefer Welt boch fo gar berrlich fei. Der arme Alüchtling richtete ieboch feine Blide von ber Bracht Rom's fonell und febnfuchtevoll jum ewigen Jenfeits, und überraichte einen Schwarm umftebenber Romer mit bem plobliden Ausruf: .. wie icon muß nicht bas bimmlische Nerufalem fein, wenn icon bies irbifde Rom in folder Berrlichfeit erftralt!" | Diefer naive Erauft ber Begeifterung eines Monchs, welcher von bem gräuelvollen Afrika plotlich in bas feftlich aufgeregte Rom fich verichlagen fant, barf uns immerbin beweifen , welchen übermaltigenden Ginbrud Rom auf bas Gemut ber Meniden noch bamals ausübte.

Die unschäßehere Cammlung ber Neserigie Theodorich's aus Cassiodor's Reber belehrt uns sedoch besser sowe über ben Justand des damaligen Rom, als über die lechhafte Bürserae bes Gottentonias um die Erhaltung der Stadt, die

Vita B. Fulg. a. a. D. unb brim Baron. Annal. VI. p. 538 ad ann. 500: "quam speciosa potest esse Hierusalem coelestis, si sic fulget Roma terrestris."

ya beherrichen er würdiger war, als viele Raifer vor ihm es genefen. Jene Bilete in ber überfadenen Sprache feines Klinifters, find ein Gemich von pomphelme Apfell bes Kanglers und von gutumtitiger Geschweitigsteit bes Kedanten und fewol bie anstaumente Benwissen ber alten Wonnumente Benwis, wie das tehenscheide Bechagen burch Ausbart gesehert Renntnisse ihrer Urfprung, Jused und Aus der einglanen Gebande die Archaft des Gertraft des Kernten Extractionfann Gebande die der Archaft des Gertraft des Fernence Extractions eine Archaft des Gertraft des Kernten Extractions und der Benatism zu verbergen, endlich der häufige Begriff "Mantiquität" verreiten unt zu siehr, daß die Jeit des Barbarthaus annehrenden war. 1

Zufftand ber Mommente Rom's. Die Statuen und beren Räuber.
 Theoboridis Gorge um bie Erbaltung ber Memmente. Die Eloalen.
 Die Annäburde. Das Theater ber Bompejins. Der Placigt ber Pincier.
 Der Chierensaloft. Das Recum Tanjan's. Das Caritel.

Nachem wir die Geschichte ber bisherigen Blinderungen klome's verurteilelos gepräft haben, wundert es uns nicht nicht, wenn teir nich im Jahr 500 alle jene berühmten Bauserte der alten Etabl erhalten finden, welche Souscius im Jahre 403 betrachten fonten. Bur die große Winge der marmornen und ehrenne Standbilter Jonn's, die jefist damads noch die öffentlichen Mähre fehmidten, darf uns einigerungen befremden. Denn Golfieder spräche gerüchgu von

einem gablreichften Bolf ber Bilbfaulen und von einer übergroßen Geerbe von Roffen, bag beißt Reiterstatuen von Bronge . 1 und bie lebenbige Schonbeit bes Ausbrucks menichlicher Gestalten, wie bas Feuer und bie angestrengte Rraft der bronzenen Bierde wird von ibm mit findlicher Freude befchrieben. 2 Beber ber Sag ber Chriften, noch ber Raub Conftantin's bes Großen, noch bie Plünberung von Beftgothen, von Banbalen und Soldnern Ricimer's batten ben unermegliden Coat romifder Runftwerke gang gu leeren vermocht. Waren ibrer in Rom auch nicht mehr so viele. baß ibre Rabl jener ber Bewohner gleich fam, 3 fo mochte bie Menge ber porbandenen noch immer faum gablbar fein. Eine eigene Beborbe mit bem Titel Comitiva Romana ober eines römischen Grafen ausgezeichnet, und bem Brafecten ber Stadt untergeben, batte bie Bilbfaulen' au bemachen. Denn Theodorich ober fein Minifter fand ju ber Rlage Grund, bag ber Schmud Rom's in fo entarteter Reit nicht mehr bem Coupe bes Coonheitsgefühls, fonbern bem ber Strafenwachter muffe anvertraut werben. Diefe Bigiles ber Runftwerte waren angehalten, bie Strafen bei Racht gu burchstreifen, um bie Rauber von Bilbfaulen, welche man nicht mehr, wie zu Berres' Reit, nach bem Bert ber Runft, fondern nach bem bes Metalls ichatte, gurudguidreden ober gu erfaffen, und man fant einen Troft barin, bag bie ebernen Statuen burd ibren Rlang bas Brecheifen bes Diebes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cassiod. Var. Lib. VIII. 13. nam quid populus copiosissimus statuarum, greges etiam abundantissimi equorum sunt cautela servandi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Var. Lib. VII. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. quas amplexa posteritas pene parem populum urbi dedit, quam natura procravit.

felber zu verraten im Stande seien. "Denn die Bildsfäulen find nicht gänglich stumm, weil sie boch durch ihren Glodenflang die Wächster warnen, so bald sie von den Schlägen der Diese setrossen werden."

Theodorich batte bas mehrlose Rolf non Gra und Marmor in feinen besonderen Schut genommen, und er erftredte ibn auf alle Propinsen außer Rom. Dies beweist fein Gbict wegen bes Diebstals einer bronzenen Statue in Como, worin er einen Breis von bunbert Golbstüden auf ibre Wieberauf: findung und bie Entbedung bes Thaters feste. 2 Aber bie Barbarei ber Romer mar icon fo groß geworben, baß bie Ebicte bes Gotbenkonigs ibre Sabgier nicht mehr zugeln fonnten. Er flagt fortbauernd über ben Schimpf, welchen fie ibren Borfabren authäten, indem fie die iconen Werke schmablich verstümmelten, und die verarmten und demoralis firten Römer fubren fort . ebernen Statuen . wenn fie biefelben nicht gang entführen konnten, wenigstens die Glieder abguichlagen, und aus bem Gefüge ber Marmor: und Travertin: madern an Theatern und Thermen die metallnen Klammern absureifien. Die fraten Enfel biefer Rauber aber betrachteten am Ende des Mittelalters mit Bermunderung die baburch entstandenen Soder in ben Mauern der Ruinen, und festen fie fred und unwiffend auf Rechnung berfelben Gothen, welche bie Rierben ibrer Stadt mit Liebe gepfleat batten.

Yar, Lib. VII. 13. statune nec in toto mutne sunt: quando a furinas percussee custodes videntur tinnitibus admonerve. Şitr emethet iş bi Candle ter remetricique Gage bei ner Rüssliffus Rente, meana bie sul ran Gapitel anigdielline Gatanen ber Virceingen mit Weform fatter, beisch ein Sercelatin in brieffetten sushickt. 2cc Consess Romanus Şiti unter ben saijern Curator statunerum, j. Panciroli Notitia etc., e. 16. n. 122.

<sup>2</sup> Var. Lib. II. 35, 36,

Es gibt bunbert Stellen in ben Refcripten bes Gotbenfonias, die feine aufrichtige Liebe und Chrfurcht gegen Rom beweifen . Die Stadt . .. welche Niemandem undankbar . ba fie feinem fremd fei, Die fruchtbare Mutter ber Berebtfamfeit, der ungeheure Tempel aller Tugenden, 1 und welche alle gepriefenen Bunber ber Belt in fich felber gufammenfaffe, fo baß in Babrbeit gesgat werben tonne, gang Rom fei ein einziges Bunber." 2 Diefe Bracht ber alten Romer gu bewahren und würdige Bauten ibr neu guzugesellen, erklärte fich Theoborich angetrieben, obmol er niemals ben Man fante, feine Refibeng in ber Stadt felber aufguichlagen. Er ernannte einen . eigenen ftabtifden Architeften. 3 ber unter bem Brafectus Urbi ftand, und übertrug ibm bie Gorge um bie Erhaltung ber Monumente, mabrend er in Betreff von Reubauten ibm ftrenge befahl, ben Stil ber Alten fleifig ju ftubiren und von ibren Mustern nicht barbarisch abzuweichen. Rach bem Borgange früherer Raifer warf er für Reftaurationen einen eigenen Fonds jabrlicher Ginfunfte aus, fur bie Bieberberftellung ber Stadtmauern bestimmte er eine jabrliche Abgabe von 25,000 Biegeln aus ber Biegelfabrit bes Staats, und bie Ginnahme ber Bolle ber Lucrinifden Safen; mit Strenge aber bielt er barauf, bag bie angewiesenen Gelber wirklich ju bem vorgeschriebenen 3wed verwendet wurden. Den gum Mauerbau notigen Ralf beichaffte ein eigens bestellter Beamter, und indem die fludmurbige Berftorung von Monumenten.

Variar, IV. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Universa Roma — miraculum. Var. VII. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Var. Lib. VII. 15. Unter ben Saifern hieß biefe Begörbe Curator operum publicorum. Paneir. Notit. c. 14. 15. p. 122. Es gaß jur Raifergeit fogar einen Tribunus rerum nitentium eber ber Reinlichfeit, melder bem beutiem Rom febr 9ch thäte.

ober Bilbfaulen, um daraus Kalf zu brennen, bei Strafe unterjagt blieb, burften bichftens nur solche Marmorbläde als Notbedarf verwendet werden, welche zerstreut und als nutslose Trümmer iden am Boden lagen. 1

Die gleiche Gergialt erftrette sich auf die Cleaten Nemts, beife alten und bewunderniverten Canale der Stadt, eder Alpsglässe, die "gleichsam in gewolden Bergen eingeschlichen, durch ungebenre Zeiche offlossen" und sie siener Laun allein, durch ungebenre Zeiche offlossen" und die ihren Tann allein, durch Zeicheroffle Minister aus, o einziges Neuen, begriffen werben, welcher Mrt beine Größe sei. Denn welche Stadt darf dem Größe aus erreichen wogen, wenn nicht einmal beine untertielbigen Zeisen inred Schieden führen.

Die riefigen Agnäbucke sobaum serberten nicht minder on entsidte Benunderung, wie sorgstatige Ergalrung herand. Alter und Bernaddsfissung hatte biese ummanerten Manderstraßen heller Flüsse mit Gestrüpp umzogen, und bie und da und Arbutung, Gerbert oder Pinise über dem Bogen zum Baum ansgeschopfen, oder hatte der sich einsberende Spheu bas Gemäuer wie mit Eturamiobern erschüttert und gespulten,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ut ornent aliquid axos jacentin post ruinas. Var. Lib. II. 7. Ek bet 82 nes nesum S'amarin britinghenè eritine 1. 21. 20. II. 34. VII. 17. Cassiod. Chron., Annon. Val. 67. Ek buffie unb berbringhe etterber bet Gmeisbes auf Zeitschrie füg ben bright Sichensimen: date veniam Laperculis genil anera rudimenta, plus est occasium repellere, unan declises principla. — Murrasquoi delle Memoria sorce grotisne chell' antientero Komano p. 44 girk gireaus, Sterinfandi une 2, Evincas, et al. 21. Evincas, et al. 22. Evincas, et al. 22. Evincas, et al. 22. Evincas, et al. 22. Evincas, et al. 23. Evincas, et al. 23. Evincas, et al. 24. Evincas, et

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Variar. III. 30. Der Musbrud: videas structis navibus per aquas rapidas non minima sollicitudine navigari, ne praecipitato torrenti marina possint naufragia sustinere, ift etwas flart.

aber bie vierzehn Bafferleitungen burchrauschen noch immer bie obe Campagna Rom's, und versorgten bie Thermen und Brunnen ber Stadt. Cassioborus beschreibt sie mit hochtonenben Borten:

In ben Bafferleitungen Rom's, fagt er, ift fowol ber Bau bewundernswürdig, als bie Gute bes Baffers einzig, Beil bortbin Aluffe wie auf gebauten Bergen geführt werben, möchte man bie fteinernen Canale für natürliche Alufibetten halten, ba fie boch bie große Baffergewalt fo viele Sabrbunderte bindurch ju ertragen vermochten. Die ausgeboblten Berge fturgen meiftens ein , bie Canale ber Rluffe verfallen, boch biefe Werte ber Alten bestehn, wenn ihnen bie Sorgfalt zu Gulfe fommt. Beachten wir, welchen Schmud bie Fulle bes Baffers ber Stadt Rom verleiht; und außerbem, was ware bie Schonheit ber Thermen ohne bie Bute bes Baffers? Es raufcht die Aqua Birgo rein und wonnig baber, und fie verbient ihren Ramen burch ihre Unbefledtheit. Denn mabrend andere Mauaducte in Folge bes beftigen Regens mit Erbe fich perfeten, icheint biefe mit ibrer lauter fortgleitenben Belle einen immer beiteren Simmel uns gu lügen. Ber tann ferner bavon paffenbe Ertlarung geben, wie die Claudia durch einen so ungebeuern Aguaduct zur Stirn bes Aventin alfo geleitet fei, baß fie von ber Sobe berabfallend ben boben Gipfel wie ein tiefes Tal zu bewäffern icheint. 1 Und Caffiodorus giebt endlich ben fühnen Schluft, daß ber Ril Meannten's felber burch die römische Claudia überwunden fei. Diefe Bafferleitungen nun maren auch während der Herrschaft Theodorich's noch immer einem eigenen

' Var. Lib, VII. 6. Ueber ben Comes Formarum f. bie Notitia c. 7, p. 121.

Beamten anvertraut; er führte den Titel Comes Formurum urbis, oder Graf der Aquidducte der Stadt, und beschäftigte unter fich eine zahlreiche Körperschaft von Aussehern und vom Rächtern.

Inden begannen icon manche Gebäude von felbit aus ben Jugen gu weichen, und bem Drud ihrer Schwere gu erliegen. Unter ibnen wird uns namentlich bas Theater bes Bompeius angeführt, ber berühmte und icone Brachtban. welcher um feiner Größe willen icon lange ichlechtweg Tbeatrum ober Theatrum Romanum genannt wurde. Theodorich übertrug beffen Wieberberftellung bem gusgezeichnetften ber Senatoren, bem Batricier Commadus, welcher fic burch einige glanzende Neubauten in den Borftadten in des Konigs Augen ein nicht geringes Berbienst erworben batte. Und es ift bei Gelegenheit biefes Theaters, bag Caffiphorus ausruft: "Bas lofest bu nicht auf, o Alter, ba bu fo Gewaltiges zu eridüttern vermochteft!" 1 Es idien, fagt er mit einem Ceufger, baft bie Berge leichter von einander wichen, als biefe Steingeffige, benn biefer Coloft mar fo gang aus Stein gebaut, ban er abgesehn von ben Buthaten ber Runft, felber ein natürlicher Gels zu fein ichien. Er preist nun bie gewölbten Galerien, bie mit unfichtbaren Berbindungen gufammenpaffend, als Grotten eines Bergs fich barftellten: er ipricht im Namen Theodorich's von bem Urfprung bes Theaters überhaupt und aller bramatifder Gattungen wie ein Archaolog von beute, und nachdem er in feiner antiquariiden Begeisterung gesagt bat, Bompejus babe eber von biefem Bau ale von feinen Thaten ben Ramen bes Groffen erbalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Var. Lib. IV. 51: quid non solvas. o senectus, quae tam robusta quassasti?

trägt er dem edeln Symmachus auf, das Theater durch Strebepfeiler und alle soust nöbigen Reparaturen zu stüden, und er weist ihn wegen der Kossen auf das sönigliche Cubiculum an.

Weniger Einzelnheiten find uns von bem bamaligen Ruftand anderer Gebaube bes alten Rom burch Caffiobor mitgeteilt, und nur einige werden in den Rescripten durch namentlide Rennung ausgezeichnet, wie einmal ber Balaft ber Bincier, welcher icabbait geworben fein mußte, weil Theodorich Marmorblode ober Caulen von ibm nach Ravenna su ichaffen befahl. : Inden wir werben Belifar in ibm noch mobnen febn. Der von den Randalen ausgeplünderte Ralaft ber Cafaren biente bagegen noch Theoborich felbst zur Resibens, aber wir erkennen, baf bie ungebeure Wohnung ber Raifer, nun icon lange obe und leer, an ihrer eigenen Größe bereits unterzugebn begann. Für die Restauration des Ralatiums gusammen mit der Erneuerung der Mauern findet fic von Theodorich ber jährliche Betrag von zweihundert Bfund Goldes aus ber Weinsteuer festgesett. Bor allen Donumenten berrlich, und als nach und nach bie fconen Bauwerte Rom's verfielen, noch im Mittelalter ber Stabt ibr prachtigites Denkmal, ftand bas Forum bes Trajan ba. "Das Forum Trajan's, ruft Cassiodorus aus, ift ein Mirafel, mag man es noch fo lange betrachten, und wer sum erhabenen Capitol binansteigt, fieht ein Wert, bas über bas menichliche Genie binausgebt." 2 Aber er fagt nichts von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marmora quae de domo Pinciniana constat esse deposita, Var. Lib. III, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trajani Forum vel sub assiduitate videre miraculum est. Capitolia celsa conscendere, hoc est humana ingenia superata vidisse. Var. VII. 6.

bem oben Anblid bes Tempels bes Capitolinischen Zeus, bessen Dach bie Bandelen berauft hatten, und we nun burch bie nadt emporstarrenben Gebalfe bie Sonne in graunvoll wuste Tempelräume brang.

3. Das Amphitheater bes Titus. Schaufpiele und Schaufpielmut ber Romer. Die Thierjagben. Der Circus, feine Spiele und Factionen.

Langer permeilte bie Bewunderung oder Gelebrfamfeit Caffiodor's beim Amphitheater bes Titus und beim Circus Marimus. Denn biefe weltberühmten Brachtbauten fur bie beliebteften Spiele ber Romer fuhren noch unter ber Berrichaft ber Gothen fort, bas Bolf jum Schaufpiel bes Ringerfampis, ber Thieriaad und ber Wagenrennen zu versammeln. Die bramatifden Bergnugungen ber Romer, felbft in ber Blütezeit ibres politifden Lebens unfabig, fich jum Abel ber griechischen Bubne zu erheben, waren in ber Epoche bes Berfalls völlig gur gemeinen Rote und Boffenreißerei berabgefunten. Die Siftrionen ober Chaufvieler ergonten ben brutalen Geschmad bes Bolts in jeglicher Gestalt, und zu ibnen wurben felbit bie Bagenlenfer gegablt. 1 3m Obeum bes Domitian von mehr als zehntaufend Sipplagen, vielleicht bisweilen noch in ben Theatern bes Balbus, bes Marcellus und bes Bompejus bestürmten Canger, Orgelfpieler, ober Tangerinnen bie Sinne ber Romer, und bie recitirte Romobie ober Mime unterhielt bie Ueppigfeit burch bie unfittlichften Reben, wahrend bie Pantomime mit Chorgefang in ftummer Gesticulation burch zügellofe Darftellung obsconer Dinge fie noch überbot. Die Rlagen Galvian's über bie Ausartung folder Schauspiele in allen Stabten find nicht

<sup>&#</sup>x27; Dies ergibt fich aus Var. III. 51.

übertrieben. In ben Theatern, fagt er, werben fo icanbliche Dinge porgestellt, bag bie Scham unvermögend ift, fie nur beim Ramen zu nennen, geschweige benn zu erklaren: da wird die Seele durch die Begier der Bolluft, das Auge burd ben Unblid, bas Dbr burd bas Wort ju gleicher Reit befledt, und für bie Nachabmungen ber Ungucht, für bie icanblichen Bemeanngen und Gesticulationen fehlt ber Ausbrud. 1 Man bat an Scenen gu benten, wie fie bas berud: tiate Spiel Majuma barbot. In Rom batte es ben nach: brudlichen Ermabnungen ber Bifchofe einen langen Rampf gefoftet, ebe fie bie lächerlichen Sefte bes Lupercal beseitigten, aber ibr noch fo großer Ginfluß auf bie öffentlichen Gitten ber Römer reichte boch nicht bin . Diese schandlichen Schaufviele zu verbannen, gegen welche bie Rirdenväter icon breibundert Sabre lang als gegen Berfe bes Teufels geprebigt batten. Und felbit Theodorich vermochte nur zu flagen, bas bie Dime qu einer Laderlichfeit berabgefunten, und baft bie feine Grazie bes Bergnugens ber Alten von bem entarteten Entelgeschlecht in bas gemeine Lafter bergbgesogen fei, und Die wolanständige Ergögung in den Rigel forperlicher Bolluft fich verkebrt babe. 2 Das romifche Bolt tonnte fie nicht miffen :

Salvian. de vero jud. VI. p. 62. Gr (agt nie ein Genfet Ziglerig, pepetcania, et pompae — opera dialoli. 28st auf pre Böljum het Rosace. VI bergiellt nechen battle, iget Georgia in ben Ancelot. e. p. 2 may het § e 26liering jure 2 cene, in medger be andamig Saljerin Ziglerin auf 2 deutspielerin Effentife in Byann agirna. Den griedigien Ziglerin mit pu Bertfere, Zeilma gibt ich Gehumgen her zugertigen Gestufpieler auf; est mue dierer de omnibus, amphilitustris zigurtigen Gestufpiel auf; est mue dierer de omnibus, amphilitustris gartifen Gestufpiel auf; est mue dierer de omnibus, amphilitustris, pantominis etc. Petaminarii von arrequerus, qui untre avvium sere pienathar in auras, Aufthrigure. C. bes Geffentium be Zucana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Var. Lib. III. am Enbe: ut aetas subsequens miscens lubrica

jeine allerseste Leidenissasit war das Bergnügen, es wollte ladjend sierben, und voir sinden unter den Bestallungsfermularen beim Cassioder auch eins sin den Zribunns Boluptatum oder den Aussieher der öffentlichen zussicharfeiten in Rem, nediger die Spiele zu regeln hatte und, den gesammten "Spirrionen als Richter bestellt, zugleich die Sittempolizei über sie aussilde.

priscorum inventa traxit ad vitia: et quod honestae causa delectationis repertum est, ad voluptationes corporeas praecipitatis mentibus impulerunt.

<sup>1</sup> Var, Lib. VII. 10. Teneat scenicos si non verus, vel umpratilis ordo judicii. Temperentur et hace legum qualitate negocia, quasi honestas imperet inhomestis. 3d finhe cine 3nifecti auf cinen Tribunus Volupt. aus bem 3afre 523:

Concessum locum Petro
Rome ex Trib. Volupt
Et conjugi ejus Johan
Papa Hormisda et Tra(nsmundo)
Praepst Basc. Beati Petr.
(3m &m Srabeth res Sation, feim Dionysius t. XXV.)

Gebrauch erwähnt, während ben Circus Flaminius und ben bes Magentius ichon tiefes Schweigen bebedt.

Das Ampbitbegter bes Titus bestand bamale vollig un: verfebrt; aber bie Berarmung ber Staatstaffen und ber gefcmolsene Reichtum ber Großen, endlich die driftlich gewordene Moral ber Reit erlaubten weber mehr bie impofanten, noch bie allgu graufamen Chaufpiele bes alten Rom. Die Befecte ber Glabiatoren waren von ber Arena verschwunden. benn waren fie es nicht gewesen, so wurde fie Caffiodor obne Aweifel in bem mertwürdigen Rescript genannt baben, wo er von den Darstellungen im Amphitheater ausführlich redet. 1 Beboch entbebrie ber an Blut gewöhnte Ginn ber Romer nicht gang bes angenehmen Schaufpiels von Menichen, bie fümmerlich befoldet wurden, um vor den Augen bes Bublicums fich gerfleischen gu laffen. Dies maren bie Benatores ober Thieriager, welche mit ben Ringfampfern abwechselnb noch die Arena belebten. Bisweilen erinnerten diese Thierspiele spaar durch größeren Auswand noch an die vergangene Beit, fo im 3abr 519, wo Eutharich, ber Schwiegersobn Theodorich's, nach feinem festlichen Einzuge in Rom, ben Antritt feines Confulate burch reiche Gelbaeichenke und burch Spiele im Amphitheater feierte, wogu Ufrita Thiere gefendet batte, beren frembe Gestalt, wie Caffiobor in feiner Chronik fagt, die Gegenwart anftaunte. Er beidreibt die vielformigen Runfte ber Jager, wie fie vor Alters nicht anders genbt wurden : er icilbert ben Arenarius, wie er an einer bolgernen Lanze über ben anrennenben Baren ober Löwen binweg-

<sup>&#</sup>x27; Variar. V. 42. Rejeript auf bas Bittgefuch eines Jagers. Die Arten biefer Thierkampfe nennt Caffieber ungablig, wie bie ber Qual in Berails Bolle.

fpringt, wie er ben Bestien auf Anieen und Bauch entgegen: friecht, ober in bölgerner Rollmaschine ihnen entgegenschwebt. oder in einem Gehäuse von dünnem und nachaibigem Robr fich dem Jael gleich verschangt balt. Er begleitet biefe Schilderungen mit einer bumgnen Klage über das Schickfal dieser Meniden, welche im Munde eines Minifters jur romifden Raiferzeit murbe laderlich und unerhört gewesen fein. Wenn die befalbten Ringfampfer, fo fagt er, oder die Draelivieler. ober bie Sangerinnen Aufpruche auf bie Freigebigfeit ber Confuln baben, um wie viel mehr verdient fie nicht ber Rengtor, ber fein Leben für ben Beifall ber Rufchauer babingibt. Mit feinem Blut unterbalt er bie Luft, und er bemübt fic. mit feinem unbeilpollen Geidid bas Bolf gu ergoben. meldes fein Entrinnen nicht municht. Berabidenungsmur: biges Schauspiel, unfeliger Rampf, mit wilden Thieren gu ftreiten, die er durch Kraft zu bewältigen nicht hoffen darf! Und am Schluffe: Bebe um die beklagenswerte Berblendung ber Welt! wenn es tracud Einsicht in bas Rechte gabe, fo mürben eben so viel Neichtumer zu Gunften bes Lebens ber Meniden verwendet werben muffen, als man jest fie gu tobten vergendet! - ein ebler Geufger, welchen auch noch beute ieber Minifter militarifder Staaten von nur einigem molwollenben Berftande bem Caffiodor nachzusprechen gezwungen ift. 1

<sup>1</sup> Student Guropa bund ben legten Striag in ber Strim feighänt neveben in, haben bie Eastifüler Muße ju beredeue, bei mit ben Eummen, bie best ju Gunden Innflgerechfeller Perindeung een Merideen und Eilbrundsten neuen finnt bei öffentligke Armeit in Gagland und Spranferia Stitt guilgt nerben finnen: ben unmeil error dolordinest si einset ullus sequifatias intuitius, tantae divitine pro vita mortalium deberent dari, quantae in mortes hominum violentur effunde.

Mit meniger Unmillen ftraubte fich bie Menichlichkeit Theodorich's gegen bie althergebrachten eircenfifden Spiele. die icon und practia, nur durch die mabnimmige Partei: leibenicaft bes Bolfe zu blutigen Auftritten Beranlaffung aaben. Un bem romifden Circus war Jahrhunderte lang fort und fort gebaut worben; Trajan batte ihn nach bem neronifden Brande vollendet, und Conftantius endlich ibn mit seinem leiten Schmude gegiert, mit jenem großen gametifden Obeliet, ber feinen von Muguftus aufgerichteten Rachbarn noch um viersig Balm überragte. Beide bestaunt noch beute ber Frembling in Rom; aber bie einst nabe gusammen auf ber Sping bes Circus ftanben, bat bas Schidfal weit pon einander getrennt, denn iener stebt nun por dem Lateran. biefer aber auf bem Blate bel Bopolo. Es erregt unfre lebbaftefte Teilnabme, bas Bunbermert romifder Große noch sum lettenmal in feiner unserstörten Gerrlichkeit preis fen zu boren, wie es Caffiobor mit ausgeschmudter Rebe und mit vielen allegoriichen Erflarungen thut. 1 Das verbunnte Bolf Rom's fullte bie ungebeuern elliptifden Ctodwerfe lange nicht mehr aus, benn 150,000 ober 200,000 Situlate tonnten von ben Burgern jener Reit nicht befett werben, und bie Bequemlichfeit batte weiten Raum. Bielleicht auch waren manche Marmorfitte bereits im Berfall, manche Teile bes Borticus wol icon beichabigt, bie Laben und Raufgewölbe braufen icon verlaffen, und von ben Statuen, bie einft Septimius Severus bort aufgestellt, batten bie Banbalen wabricheinlich viele fortgeschleppt, und andere ftanden verftummelt in ben Nifden. Der Circus war alt und verwittert.

Var. Lib. III. 51.

und der gause gigantische Rou, durch den Gebrauch von Nabrhunderten abgenutt, wird in Sarbe und Ansehn überbaupt ben Charafter bes Greisentums gehabt baben . abulich ben naben Raifervalaften, von benen ibn nur eine Strafe trennte. Aber noch war er in völligem Gebrauch, das swölf: fache Tor bes Gingangs, bie Sping mit beiben Obelisten. bie fieben Spitfaulen ober Meten, auf welche man nach geschebenem Umlauf die Gier aufsteckte, der Euripus ober der um die Arena gezogene Canal, felbst die Mappa ober bas Tud, womit bas Reichen jum Wettfabren gegeben warb. desultores per equi desultatorii, die Aunstreiter, welche ben Beginn ber Rennen anfündigend, fich bervortummelten, fury vieles, mas jum Befen bes Circus und ber Spiele geborte, wird pon Caffiobor erwähnt. Jene Bompa Circenfis freilich, die fich einst vom Capitolium gum Circus unter Bortragung ber Götter und mit ben Opfertbieren bewegte. fab man nicht mehr, und bas Rolf beansiate fich mit viel beidrankterer Luftbarkeit. Aber es fubren bie Confuln fort. bei ihrem Untritt bie Spiele regelmäßig gu halten, und wir finden Diftiden eines Confuls, ber fich ibrer rubmt.

Es scheint, daß ausgezeichnete Wagensenker aus dem Sippodrom von Constantinopel zu Zeiten Gastrollen im römischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zureins Anfins Aprenian. Afterins, Cenjul im Jahre 444, schrieb in seinem Serisputen Geber bes Stirgi (in ber Saureniana zu Fierenz) ein bezen hambeinbes Epigramu, bes Tiraboshi Storia etc. III. 1. c. 2 und Madillon de Re Dipl. p. 354 ausziehen:

Tempore, quo penaces Circo subjunximus, atque Scenam Euripo extulimus-subitam.

Ut ludos currusque simul, variarumque ferarum Certamina junctim Roma teneret ovans:

ein Beneis, bag im Circus zugleich Rennen, Baffentange, Mimen und Jagben gegeben wurden.

Circus aaben, ober bak fie aus Grunden ber Rarteiger: ruttung nach Rom famen. Denn im Refeript Caffiobor's. welches von ben eircenfischen Spielen banbelt, wird bagu von bem Bagenlenker Thomas Anlag genommen, bem ein monatlider Gebalt ausgesett wird, ba er, wie ber Minister mit einer gemiffen Achtung fic ausbrückt, ber erfte in feiner Runft fei, und fein Baterland aufgegeben babe, um ben Git bes weitlichen Reichs zu begunftigen. 1 Die in Progra berrichte auch in Rom bie Rurie ber Barteien bes Circus, ber Brafing ober Grunen, und ber Beneta ober ber Graublauen. Mit biefen Unterschieben murben bie Sactionen bezeichnet, obwol es urfprünglich vier Circusfarben gab, welche Caffiodor nach ben Nabresseiten fo erklärt: die Brafina bebeute ben grunenben Leng, ben wolfigen Binter bie Beneta, Die rofenrote ben flammenben Sommer, Die weifie ben bereiften Gerbit. Seitbem niebrig gefinnte Raifer Rom's fich felbit zu Bagenlentern berabgewürdigt und für bie Grunen ober Blauen Bartei ergriffen batten, war biefe Spaltung bes Circus geblieben. Das Boll fucte barin Erfat für bie perforne Teilnahme am Staatsleben, und feine politischen Meinungen fanden bier einen gewiffen tumultuarifchen Ausbrud. Wenn auch in Rom nicht fo entfebliche Circustampfe entsteben tonnten, wie fie in Bogang baufig waren, wo im Rabre 501 mebr ale 3000 Meniden bei Unlag eines Streits ber Mauen und ber Grünen im Sippobrom niebergebauen wurden, fo feblte es boch auch bort nicht an blutigen Sanbeln. Man muß erstannen; fagt Cassiobor, wie mehr als bei allen anderen Spielen bie Gemuter von einer finnlofen

Var. Lib. III. 51: nostri sedes fovere delegit imperii; fovere flinat fuft wit \_feefsrm."

und erniten But bingeriffen werben. Ein Geiner fiegt, gleich trauert ein Zeil bes Bolts, ein Blauer ernnt ver, und ber größere Zeil ber Endbt jammert; indem fie nichts gewinnen, wodsfen ihre Initalte, indem fie nichts verlieren, fühlen fie fich um so tiefer verlett, und so sehr befchäftigt sie ber nichtige Etreit, als gälte es bas Wol bes geführebten Baterlands.

Im Sabr 509 fam es im Circus zu einem Gefecht: avei Genatoren, Amportunus und Theodoricus, Anbanger ber Mauen, griffen bie Faction ber Grunen an, und ein Menich wurde im Tumult erichlagen. "Das Bolf ber Brafina" (bies ift ber bezeichnenbe Ausbrud bes Reieripts) wurde in bem bitigen Brang augenblide Teuer in bie Stadt geworfen und fie mit Blut bededt baben, aber in bem gabmen Rom manbte es fich mit rubiger Bernunft bilfesuchend an bie Beborben, und Theodorich gebot bie beiben Batricier vor bie orbentlichen Gerichte zu ftellen. Er erlieft ein ftrenges Gefet gegen iebe thatliche Beleidigung eines freien Mannes burd Senatoren, und eines Senators burd Meniden niebern Standes, und er fucte endlich bie Ragenleufer ber ichmaderen Bartei ju ichnten. 1 Rugleich ermabnte er bie Genatoren, welche bas beleidigende Sobngeschrei bes Bolfs aus ariftofratifdem Sochmut nicht batten mit Sumor ertragen tonnen, nicht zu vergeffen, an welchem Ort fie fich befanden. "benn im Circus jude man nicht Catonen." 2 Und überbaupt gesteht er, bag er im Grunde bes Bergens ein Schauspiel

Var. Lib. I. 27, 30, 31, 32, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das berühmte Blott: ad Circum nescinnt convenire Catones. Var. Lib. I. 27. Gs mirb bem Circus gleichfam Mastenfreiheit zugeßanben: locus est, qui defendit excessim.

verachte, welches alle ernften Gefirmungen vertreite, zum alberniten Hober anreige, den Anfinand vertilige, welches einst im Altertum ein ehrwitrischger Geberauch, von den zamfigdeitgen Nachkommen zu einem Frohenfriel berohgefest ist, und er befennt, daß er die circensfischen Spiele nuraufrecht halte, weil er dem Tringen des Intolischen Vollen nicht wohrerliegen hönne, und weil auch manchmal töricht zu sein die Alugheit arbeite. 1

Dies war des großmätigen Getfen Verhaltnis zu ben Mennmenten Nomis umb von Gebränden des Bolts, umd bies der hohe Einn seiner Regierung, welche der menschischften Jahrhunderte wöllig mitrög und seiner Zeit voraneilend, berde Mämmer gleicher Betjie ohrt, den Geinig, der ihn hegte, und den Minifer, volcher ihm durch seine Bildung die Richtung und burch sein Zelent ben Musdruck gab.

 Sorge Theoberich's um bie Berpftegung bes Bolfs von Rem. Roma Felix. Tolerang Theoberich's gegen bie fatbolifche Kirche. Die Juben in Rom. Ihre alteste Sunagoge. Aufftanb bes Bolfs gegen fie.

Mit nicht minkrere hingebung forgte Theodorich für das Bob der Nömer seihst, so wie als se die beschänkten Mittel erlandten. Denn wir hitten und im die allyg großen. Sobeserschbungen über ein absolut goldnes Zeitalter unter Theodorichbungen über ein absolut goldnes Zeitalter unter Theodorichbungen über ein absolut goldnes Zeitalter unter Theodorichbungen war gerig, und der Punken worden wiele. Die bergebrachten Austeilungen won Del und Isleich wurden erneuert, und alljörlich maßen die Beanten dem hungrigen Pobel der Stadt die elten Einmun von 120,000 Robii Octreibe zu, welche die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Expedit interdum desipere, ut populi possimus desiderata gaudia continere. Var. Lib. III. 51.

mit ben Ernten von Calabrien und Apulien gefüllten Kornfpeicher beraaben. 1 Die Armen aber in den Sofpitälern von S. Beter (und Brocopius bemertt fie ausbrudlich) erhielten noch eine besondere jährliche Austeilung von 3000 Medimnen Rorn, 2 Die Brafectur der Annong oder der öffentlichen Bedürfniffe follte wieber zu einem ehrenden Amt erhoben werden : wenigstens ichmeidelte der Minister Theodorich's biefem Beamten burch bie Erinnerung an feinen großen Boraanger Bonmeius, und durch Sinweis auf die Ausseichnung, nor ben Augen bes Bolfs in ber Rutide bes Stadtprafecten fabren und neben feinem Git im Circus fich zeigen gu burfen. Aber ben Bestallungsformulgren ift nicht allzuviel zu trauen. und Boetbius fagt: "wenn jemand früher bie Berpflegung des Bolfs besorate, war er boch angesebn, doch was ist jest perächtlicher, als biefe Brafectur ber Annona?" und furs porber batte er bemerft: "bie Brafectur ber Stadt mar einft eine große Gewalt, iest ift fie ein leerer Rame und eine große Laft bes fenatorifden Cenfus." 3 Die Borratsbaufer am Aventin und bie Schweinemartte (forum suarium) in der Region Big Lata . denen feit Alters ber ein eigner Tribun porftand, fucte man ftete verforat ju balten. Das Brob war gut und von vollem Gewicht, die Billigkeit ber Preife aber fo groß, bag man jur Zeit Theodorich's 60 Mobii Baisen für einen Solidus, und für ebensoviel 30 Anwhoren

<sup>&#</sup>x27; Anon. Val. 67. Gibbon berechnet bei biefer Stelle bas Maß von 120,000 Mebil auf 4000 Scheffel, und schließt barans auf bie Berringerung ber Ginrechnerabl.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Procop. Histor. Arcana 26: τοίς τε αφοσαντηταίς οι παφά τὸν πέτρου τοῦ ἀποσεόλου νεὸν διαιτίαν είχου.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Fermet bes Präf, Anon, Var, lib, VI. 18. Die Stelle im Boethius de Consolat. III. prosa 4.

Rein taufte. | Es muchfen, faat Ennobius in feinem Ranempricus auf ben Ronia, Die öffentlichen Reichtumer mit dem Gewinne der Privaten, und weil der Sof obne Sabsucht ift, fo ergiefen fich bie Quellen bes Wolftandes in jede Richtung. Wenn bics auch infofern allzufühne Lobiprüche fein mogen, als die Beamten des Sofs fich nicht urplöslich in Engel verwandeln, noch auch bie Gothen felbit überall frei pon Sabiucht fein konnten, jo erholte fich Rom boch nach jo großen Berbeerungen wieder zu einer Blüte bes Gluds und ber Giderbeit. Die Genatoren erfreuten fich wieber, wie zur Leit bes Augustus und bes Titus, ihrer Rillen am Golf von Baja, ober in ben fabinifchen Bergen, ober in Lucanien und am abriatischen Meer, 2 und bas verringerte Bolf. von feiner Surcht vor barbarifchen Blunderungen geangitigt, genabrt und burd Spiele ergott, burd romifche Beiete und Gerechtigfeitspflege geichütt, im Genuß einer gewissen nationalen Gelbftftanbigfeit, burfte es bulben, baß bie alte unalūdliche Roma noch zum lettenmal ben Titel Felix annabm.3

Anon, Val. Gin. Seiftus tour 1/2, niert Spinabet Gelb. 2er Liber Janiories Phili. beim Angelo Mai. T. III. Class. Anctor. e. Valican. Cod. n. 30 träpnte im suce. IV ble 28eine von Bentium, Stiemum, Schina, 28br um Rutstein, ble noß bente berühmt jah, von Yamein oder Geldnet um O-Perk. Lennain regio ophima, et omnibus bonis habundans, lardum multum allis provinciis mittit; quoniam montes excis et variis labandant animalibus et butumins assecuis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guffiebe folleret in verrifigen Burden einigt Gegenben feines Stattstebe, ein Warth von etwerte in fexunier (von Fill 33), Stall andebe, fon Warth von etwerte fexunier Wenn (Al. 10) um Cemilizer (XII. 15), Stafe (XI. 16), Stafe for Londie von Evenste freitnim States (xII. 16), Stafe (XII. 15), Stafe (XII. 16), Stafe (XIII. 16

Felix Roma: Var. lib. VI. 18. Fabretti Inser. c. VII. p. 521:

Renn biefer Ruftand friedlicher Bolfabrt (und es gibt feinen alten weber lateinischen noch griechischen, weber freundliden noch feindlichen Schriftsteller, ber ibn nicht als eine Cegnung Theodorich's warm gepriefen batte) in ber Ctabt aetrübt wurde, jo geichab bies nicht burch Schuld ber auf: geffarten Regierung, fondern allein burch ben firchlichen Kanatismus. Die Kirche Rom's war in Kactionen gerfvalten, wie der Circus Marimus. Theodorich . Arianer von Glauben. batte fie jedoch bis gegen bas Ende feiner Regierung mit vollfommener Achtung, ig mit Auszeichnung bebanbelt, und nicht einmal ber Saft fonnte ibm nachfagen, baft er auch nur einen Ratholifen zum Uebertritt gewungen, nur einen Bis icof je verfolat babe. Nach feinem Ginzug in Rom betete er "wie ein Ratholif" am Grabe bes Apostels, und unter ben Beibgeidenken, welche bie Gerricher iener Reit im S. Beter barbrachten, finden fich auch von ibm wenn auch nur amei filberne Canbelaber pon 70 Rfund Gemicht perzeichnet. Die Auffindung einiger Riegel in ber Rirche S. Martina auf bem Vorum und felbst auf ben Dadern von Rebengebauben bes G. Beter, mit bem Stempel "Regnante Theodorico Domino Nostro, Felix Roma" bat fonar bie Meinung veranlaft, ber Ronig babe fur bie Bebedung iener Rirden geforgt, aber fie ift irrig, und wir glauben vielmehr, man habe biefe Biegel entweder von anberswo und in fpaterer Beit entnommen, ober fie ftammten

Regn. Dir Theodorios Pelix Roma. Sert Dr. Spegn bet mit aus feiner Staterialien gund neren Corpus Inser. Ité Zhec'erich bertigelnet Pelis mitgarétil. Ein find beren im Gaugus 12, necess 6 mit ber Begidinung Pelix Roma, 5 mit BONG ROMAE. (fei ihm enn 149−160). Er gjiết mur prei ≥tempel bes Mislatricus, necess ber erfte (n. 161) burch ROMA FIDA assperidout ili. überhaupt aus der öffentlichen Ziogelichtift; die Kirche Z. Martinu eneigigende wer in iener Zeit noch nicht gebaut. Theodorich's Toleraupt eilte mahrhoft feinem Jahrdundert vor, und sein Mat Coffidoronis fragt ind die Ziogenem Winisters aus der fysiken Beriode des philosophischen Ziogenem Ministers aus der fysiken Beriode des philosophischen Ziogenem Ministers aus der fysiken Beriode des philosophischen Ziogenem Ministers, die Gerächtung felbst gegen die Juden, der Mönnern, die sieden der Christien waren, lang angeretst, wurde gegigdet, umd die Kokied des Rönigs fyracken mit mildem Serurteil nur eine milichdige Geringschäung gegen die Keligien des Wisches aus.

Die Sebräer, feit Benneius in Jaliern anthäsig, beidser Zunagogen in Genua und Reapel, in Nasiland, in Navenna und vor allen in Non. If gemeiner Budergeift und ihre babiädige Santbeiserfisigeribeit, noch heute hervorragende iggenischeten biefer gebornen Gelbuechsler und Banquieres, mochten fie reich, aber auch mit Necht verbait; und bem Soll der Nömer gagen bies feltfame Bolf, welches jeden Natui tiebes Neichs der Greb mit jäher Vechnesfort überbauerte, begegnen wir einigenal bei dem Dichtern und Brofalten feit Magult. Im bitterfein batte ihm noch Mutilius zum letternad von kehnlichen State über ab für im Magult. Im bitterfein batte ihm noch Mutilius zum letternad von kehnlichen State über aus freierna Mödiebe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Mellisung ber Getmeel teim Bonanni Templi Vanlaun. Hist. p. 54. Endie Signef Juhn man und Zemple fer Baginfa, auf her Silv Yabicana, auf bem Dach bei G. Weter, auf bem Dach son S. Stefano degil Ungari, im Edmit teo Gecetatiumb bes Genatel, in G. Geregerie, in einem allen Sapalaut beim College, Germann., in S. Giov. et Paologia alf bem Dach ber on E. Wall, ben G. Gefanay, G. Martina, S. Gliver, in Mediere, auf hem Dach ber Gard's Gelomin VII. in G. Weter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zen Suben von Genna foreitet er: religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur, ut credat invitus. Var. Ib. II. 27. — Var. V. 37: concedimus — sed quid Judaec supplicans temporalem quietem quueris, si acternam requiem invenire non possis?

gebicht Worte gegeben, worin er aufrichtig betlagt, daß Kompejus Judda unterjocht und Titus Jerusalem gerftört habe, benn seitbem sei die Hest des Judentums verfreitet worden, und die unterjochte Nation bade ihre Vessiozer bessen.

<sup>&#</sup>x27; Bahricheinlich gilt biefer gute satirische Aussall auch ben Christen. Er findet fie in Faleria anfässig:

Namque loci quaerulus curam Judaeus agebat. Humanis animal dissociale cibis — —

Quae genitale caput propudiosa metit — — Atque utinam numquam Judaea subacta fuisset Pompeii bellis, imperioque Titi.

Latius excisae pestis contagia serpunt, Victoresque suos natio victa premit. Itiner. v. 383 sq.

Basnage Histoire des Juifs (la Haye 1716) het baß 2. cnp. bes Lib. VII ber Ødfsifder Slocale in Nem von Pomprius bis auf Rere genebmet, bod ill er manafman [slift bericker. Russflittlicher banbeit von bischem merkreitrispen Øegenflanb bis Roma Subterranea bes Besse mit Mringhi T. I. lib. II. c. 22 (c. 23).

nur desbalb so gebeißen, weil sich die Sebraer Rom's bort mit bem Bentateuch aufzustellen pflegten, um bem neugemablten Rapit zu buldigen, wenn er über die Brüde in Broceffion gezogen fam, vom Lateran Befit zu nehmen. 1 In ibrer alteften Spngagge, melde ben fogenannten Liber: tinern ober ben nach Bompejus' Reit freigelaffenen Jubenfclaven ben Urfprung verbantte, batten bie Rinber Afrael mit trauervoller Gbrfurcht ein Abbild ienes Salomoniichen Tempele baracitellt, ben Titue gerftorte, und fie versammelten fic baselbit an ben Cabbat : und Veittagen beim Licht einer nachaebilbeten fiebenarmigen Menora ober bes großen Leuchters ju berielben Reit, mabrent ber mabrbafte Ludinuchus und die Gefäße Berufalem's im Friedenstempel aufbemahrt. pon ihnen als ihr beiliges und geraubtes Gigentum beigmmert wurden. Ihr Betbaus war fast 300 Jahre alter als ber S. Beter ober ber Lateran, und icon bie beidnischen Römer sur Reit bes Horas und feines Freundes Ruscus Ariftius ober bes Juvenal batten als neugierige Gläfte benfelben Dinfterien bes Mofes zugesehen, benen noch heute Römer beim Baffafest mit verächtlichem Lächeln beiwohnen. Sicher war bas alte Jubenbaus im Trastevere prachtiger, als es bie beutige Spnagoge im Gbetto ift, ein auf Saulen rubenber Tempel und innen mit toftlichen Teppichen und mit gelbnem

<sup>\*</sup> Stenagel Builde, boll is Suben tie jur Öntrümsteller wecknur ist is nick. Or Bit und nir jub i Electriofij für ein antere Daustire ber Suben, inbem er hir Eige ber jösteren Ögletin nick bericht gilter, in mehre eine im sin der instrukt im Zat ber gigter, mo fie mer berüfengelend bauten. Zeitler und Stehen an bei Raufstenden vom der Stehen ber die Stehen in der Raufstenden vom Stehen in der mittelligie in der mehre in der Stehen zu der Stehen in der Stehen

Bilbwert von Granaten und Blumen ausgeziert. Aber mebrmals batte bas romifche Bolf bie Spnggoge permuftet, gulett noch unter Theodoffus perbraunt, und Gothen wie Randalen batten fie wol alles Schnudes beraubt. Unter bem milben Scenter Theoborich's inden erholten fich die Sebraer in Rom pollia, bis fie im 3abre 521 von bem von Reit zu Reit ausbrechenben Sanatismus ber Christen aufs neue gemiß: bandelt murben. Gines Tags perbrannte bas mutenbe Rolf bie Sungagge, und aus ber Rlage ber Juben bei Migern. bem Genbhoten Theodorich's in Rom, ideint bervorzugeben. baf Chriften im Dienfte reicher Juben ibre Berren ericblagen batten, und baf in Folge ber Bestrafung ber Thater bas Rolf fic an ber Spngapge rächte. Auf biefen Tumult richtete Theoborich ein unmutiges Rescript an ben Cenat, morin er ibm auftrug, ben Frevel mit außerfter Strenge gu heitrafen. 1

5. Menes Celisma ber Niede. Cynchus Şalmanis. Şarteifamyle immerbolls Rem's. Cymmadqus [dynilde ben C. Leter aust. Er bant bie Nunbcupelle bes E. Murecas; bie Valpilia bes E. Martinus, bie Niede bes E. Şancrains. Spermièras Vayli im Jabr 514. Sebames I. Subji.

Biel schimpflichere Geenen, als jene vereinzelten Butausbrüche bes Bebels, ober als es die Etreitigleiten ber Grünen und ber Manen vooren, hatten Rom Jahre lang vorfer mit Berwirrung erfült. Wir haben ichon von bem erften Chisma in Betreff ber Mabl bes Kapfis Commandus

Yur. lib. IV. 43. 2006 bem Andemaf: ad eversiones pervenint fabricarum, nui totum pulcher volumus esse compositum, glande if auf ein midt gang umanichnitiede Gebähre fdieffen ja bürjen. Udere bie Erdinag ber Juben Nom's in biefer Jeit gibt Basnage VIII. c. 7 mar Dalfridee.

geredet: nachdem Theodorich biefen fraftigen Mann bestätigt. und nachdem er durch seine sechsmonatliche Anwesenbeit in ber Ctabt ben Groll ber Barteien gur Rube gewiefen batte. brach ber Streit im Jahre 503 von neuem und erhitterter aus. 1 Commadus batte nach feiner Anerfennung ben Gegenpapft Laurentius in bas ibm verliebene Bisthum pon Rucera entfernt, aber bie Saupter von beffen Faction, Briefter wie Cenatoren, unter ibnen Jeftus und Brobinus. brachten vier Jahre frater Laurentius beimlich nach Rom aurud, und indem fie eine gweite und argere Cvaltung veranlaften, perflagten fie burch ein Libell und burch Borftellungen beim Ronige ben Bapft, worauf fie bewirften, bag Theoborich ben Bifchof Betrus von Altinum als Bifitator nach Rom icidite. Der gebrangte Rapit widerstand gemiß mit Festigkeit bem uncanonischen Richterspruch bes koniglichen Boten, benn icon ein Sabr guvor batte er auf feiner britten Smobe bas Gefek Obnacer's für nichtig erflärt, monach berfelbe burch feinen Brafecten Bafilius verordnet batte, baf bie Bapftwahl nicht ohne bie Ruftimmung bes Ronige von Italien gefcheben burfe, 2 Theoborich mochte feine fcwierige Stellung nicht burd zu tiefe Einmischung in bie Sanbel ber Rirche erschweren: er befahl ein Concil in Rom an, und überließ es ben versammelten Bifchofen , ber Stadt und ber fatbolifden Chriftenbeit ben Frieden wiederzugeben. 3 Diefe Synobe von

Bagi verlegt das greite Schisma ins Jahr 503, Barenins ins Jahr 502. Die Synodus Palmaris, die 4. des Symmadus, setz eenfals auf 503 an, und Murateri macht zu bieser Chrenelogie ein unemtschiedenes Gesich. Was dem Lid. Pont. ift nichts mit Bestimmtheit zu ermitteln.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frang Bagi Breviar. p. 131. X. und bie Acten ber Syn. III. bes Summadus beim Labbe.

<sup>\*</sup> Dag bies Concil von Theedorich felbft, mit Bustimmung bes Papfte, berufen fei, beweist Frang Pagi p. 131. XIII. aus ben Acten.

115 Bifdöfen, vom Porticus des S. Beter, wo fie fic querit perfammelte. Palmaris genannt, wurde hierauf in der Bafilika Julii gebalten, aber wegen eines plöblich ausgebrochenen Tumulte verlegte man fie nach ber Geffprignischen Bafilita bes beiligen Kreuzes in Jerufalem. Auf bem Wege bortbin überfiel die erbitterte Faction des Laurentius die Geiftlickleit mit gemaffneter Sand: mehrere von den Anhangern des Papites wurden getödtet, und er felbst war in Gefahr unter einem Steinregen fein Leben zu perlieren. Es batte bas Concil jeboch Reit, Symmachus von feiner Untlage loszusprechen, und auf die feierliche Berbammung und Berbannung bes Laurentius murbe ber Papit in ben St. Reter wieber eingefest. Aber die Rube kehrte besbalb nicht gurud, fonbern bie Spaltung und ber Rampf bauerten fort, und brei ober vier Jahre lang wurde Rom Tag und Nacht hindurch mit bem Blut von Erichlagenen befubelt. Die feindlichen Genatoren fampften in ben Strafen ber Stadt, und mabriceinlich baben bie Schriftsteller ju erwähnen nur vergeffen, baß auch Die Grunen und Blauen vom Circus in Diefen Rampf bineingezogen wurden. Die Freunde bes Symmachus wurden nieber: gemebelt, viele Bresbuter und Digconen por ben Rirchen mit Reulen erichlagen, felbst die Nonnen in ihren Klöstern entblofit und mit Ruten geveitscht, mabrend fich zu biefen Granelfcenen auch die der Blünderung gesellten. 1 Die Stadt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annst. Vita S. Syrumachi. Throd. Lector Hist. Eecl. II. c. 17. Hist. Hisc. XV., umb bei merheitzig: Bragment ber Vita Syrumachi beim Murator. Serije. III. p. 2, redder bier 3gder ber guinteellen 3ert-mirrang Stemit sennimut. Throph. Chronogr. p. 123: 16/10 Januari arrigin and 16/10 and 16/10 Januari proposition 16/10 and 16/10 Januari proposition 16/10 Januari proposition

beruhiste fich erit vellig im Johre 514, unter dem Conflate des Senators, mit weldem Chrentitel Aurelins Cafficdorus ausgezichnet wird; denn der berühnte Miniffer schreibt felbst in seiner Chronit mit sichtlicher Freude: "Als ich Conflat war, tehrte zum Außen eures (Theodorich's) Zeitalters, nachdem Clerus und Bell verjammelt worden vort, der römischen Rirde bie erfebnte Gintradst aurid."

In den Faufen beier waterden Kämpfe, und troß feines Zerwärfnisse mit dem griechischen Kalier Analanius, dessen Bartei wir in der besiegten Jaction des Laurentius wol mit Rocht zu erkeunen glauben, sand Sommachus die Musse, Bom mit einigen Berten zu zieren. Er gad dem Römern vor den Ferten des Lateran das nun sison gewohnte Chaupiele der Berbernung Manistätischer Andere, aber er erfreute ie mehr durch seine wielen Kirchenbauten. Die glädflich über; sandenen Geschren seines Bentificat's und Erbens flösten beisem lehbeiten und wielleicht nicht ganz sehnen Köhlen keinen gestigerten Cifer ein, under bewilte fich den Bestigen zu danken, indem er ihre Kirchen ismuste der neue Gottesbaiser ümen stiftete. Der Katalog seiner Lanten und Weibsessen.

und dem Brisspiel ihres Masserichwalls so schön beleben. Mufierbem erweiterte er ben Treppenbau am Borbof ber Bafilita, indem er ibm rechts und lint's Seitenarme anleate. Es ware mertwurbig zu wiffen, ob von Summadus auch bie erste Anlage bes Baticanischen Balastes berrührt: man möchte es vermuten, ba er nach ber Angabe bes Buchs ber Bapfte rechts und links neben jenen Treppen Episcopia, bas beifit Robubauser für den Rischof baute. | Endlich errichtete er mebre Dratorien ober Capellen im S. Beter, eine bem beiligen Areus acweibte neben ber Taufcavelle, wo er ein goldnes nit Sbelfteinen befentes Rreus aufftellte, und bie Dratorien bes Evangelisten und bes Täufers Johannes; neben bem S. Beter felbit aber baute er bem Apostel Andreas eine Bafilita. Andreas, Bruber bes G. Betrus, von ben Griechen Brotofletos, bas beifit ber guerft Berufene genannt, genoft in ber Welt bereits eine allgemeine Berebrung, ebe er auch in Nom querft unter bem Bontificat bes Simplicius eines eigenen Tempels teilhaftig murbe. Sommadus errichtete ibm bie smeite Kirche, in runder Gestalt, und schmudte sie mit Rorbof . Treppenbau und Kantbarus aus. Diefes Gebäude war bamals bas großeste neben bem G. Beter, ebe Stepban II. und Baul I. im achten Jahrbundert bie abnliche, boch prachtigere Runbcapelle ber G. Betronilla, ber Tochter bes beiligen Betrus, erbauten, welche jene andere ju verbunteln begann.

<sup>\*</sup> Sunfen x. II. I. C. 25 unb 65 nimmt es mit Emfqichenţcia an. Zie Emfe bi Stand;: ut cum gloria apud beat. Petrum sederet praesul ţiqira mir bea singaş şu metriţilique, bed ţifişi şile ange dingir. Uelertuşmaş ţileta. — Şetrus Stalins c. 7. n. 127 şiat bir göste, biş Çuşumaqaş bar Rastapas mir tiren etterm Şiinicaşılığ qümler, quas fuit coopertorium cum sinino aenco et dearardo super statuam Cybelis matria dece, in formine Pauluten (I).

Die Capelle des Androas fand nade am Obelist, und weil fie rund war, veransigte fie den irrigen Glauben, doß fie urspringlight ein Bau bes Arco, nämlich fein Beihartum oder Schade und Genandhaus geweien fet. Epäter erhielt sie von einem Nacientilbe den Namen S. Marin Febrifuga, und sie beinte endlich im sechsichten Jahrhundert dem S. Beter zur Schriftet.

Die vaticanisse Bosilita umgoben also am Ansamy des chekten Saculums bereits mehrere Rebengedüder, mehre Capellen und Vanjosen und ein oder guei Albster, denn mit Bestimmtheit läst iss für diese Zeit nur das Aloster des S. Johann und Bant ertennen, wesspes zu zeitste hatte. Hospitälter sien Armen oder sier Allsger (asse Symmandum sielbs sowo den S. Beter als auch bei S. Pantl und S. Levenga ver den Mantern aus; und auch in der Hospitalter hertus gründete er ein Aeuchochium oder Bilgersaus, ein Beneis, daß der Andersaus der Bilgers von der Geseitte her bereits arts gewerden noter.

Wir übergefen die Reflaurationen desselben Bapsis in S. Haul und fügen nur hingu, dos er goed neue Kirchen erkaute, in der Stadt zu Gren dem Bischof Waartinus von Zeurs die schof ermöginte Sussilia an den Tycennen des Trojan, und vor den Maacern auf dem zainfallm an der Ris Murkladie merkwürdige Kirche des S. Hanctolius. In veränderter Gestalt sied ist die noch heute über den Katatomben des zimischen Makriters Gollerobius.

Rachbem Symmachus biefe Denkmäler feines unruhigen Bontificats gegründet batte, ftarb er am 19. Juli 514, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lieber biefe Capelle hanbelt ausstübtlich Cancellieri de secretariis novae Basil, Vatican, Roma 1786, Cap. II, p. 1153 sq.

Hermisdas aus Frussen in Campanien bestieg in vollem Frieden dem Eul Petrit. Dieser Papit regierte in mäßiger Muhe und hatte selcht die Freude, nach dem im Jahr 518 plöstlich erfolgten Zode des Knisjes Anassasium mit dessen Knässen dem Statische Anassasium dem Erikteren Streit wogen der Kepterei des Bischofes Nacciaus vom Constantinopel bejulegen, welcher des Bartis der Eulindsianer verschesen batte.

Unter feinem Nachfolger Johannes I. aber (er faß vom 3abr 523 bis 526) trubte fic bas bisberige Berbaltnift Theoborid's gur fatholifden Rirde bis gum völligen Bruch. Es war nämlich im Jahr 523, baß ber griechische Raifer Juftinus ein fangtifches Chict gegen bie Arianer erließ, morin er beren Kirchen bem fatbolifchen Gultus wieder quauweifen befahl. Es ideint, bag biefe plotliden Dagregeln mit bem politischen Rlane gufammenbingen, Die Stellung Theodorich's burch ben offenen Awiefralt bes Glaubens gu permirren, und vielleicht fann bereits Juftinian, ber icon allmächtige Reffe und erflärte Tronfolger bes faiferlichen Bauern Juftin, auf Die Bertreibung ber gotbifden Fremdlinge aus Italien, und auf die Bieberberftellung ber griedifden herricaft im Abendland. 1 3m Senat und Clerus pon Rom gab es offenbar eine griechische Bartei, und Theoborich begann Unbant und Berrat in ber Stadt ju argwöhnen, Die er mit Boltbaten überbauft batte. Seinen Unwillen über bas Ebict Juftinian's fteigerte bas Bewußtfein feiner eigenen Menichlichfeit und ber völligen Dulbung, bie er bem fatholifden Glauben geschenft batte. Inbem fic fein Gemut burd Born und Schmerz verfinfterte, erflärte er bie Berfolgung ber Arigner im Drient burch bie Unter-

<sup>&#</sup>x27; Murat. Annal. ad ann. 524.

brüdnung bes fanbolischen Gustus in Jaulien rachen zu mollen. Alls Zeichen seiner Erbitterung ober ber Bornung, ober als werbiente Ernale eines unbefanuten sanatischen Kustreitst von Seiten ber Römischen, ließ er in Berona ein Oratorium bes eitigen Eterphan auf ben Beden werfen, und pagleich nahm er den Jaulienern ohne Unterschied bei Bussien, und erlaubte ihnen nur ben Gebrauch bes Besseit. Der ungslädlighe Bohnig fah sich au ben tlentlichen Bussiersche Raucht gebrängt, welche von ber Fremberrischet zu allen Zeiten unsgertrenutsig sind; er sanb sich nach einer sich breiunbereisigjahrigen Bogeierung, während welcher er des verfemmne Italien und Bom mit Segnungen des Glüds überschiltet bette, zosspisch aus Remede unter Fremehn wieder.

- 6. Perceff und Hurtichtung ber Genateren Beethins und Symmachus. Ter Papst Iedaum Abernimmt eine Gefantischaft nach Begang, und siede in Navenna. Theedrich besiecht bie Wahl Beit? IV. Zob bes Keinigs im Jahr 226. Darauf bestigliche Sagen.
- Es schmerzt uns die Schilberung des tragischen Enurgs und der erfandter römischer Senatoren Beelbind und Symmadyns, dem ihre Schatten verflagen den Gothenkönig vor dem Tribunal der Geschädte, indem sie siehen helten Ruhp verschleiern; und vor haben nicht dem Mut, die Hinrichtung derschwerte dem der und der Manner der Manner durch siehen des geban stat. wie es ein derühmter Geschächsferviere Recharts gestom stat. Gim Mann wie Boerfüns, das gelden Zrosbuch der Hilber spiele in der hand, ült ein zu gereichten Kuffager, und

<sup>1</sup> Item ut nullus Romanus arma usque ad cultellum uteretur vetuit. Anon. Vales. 83. Ein feither gebrauchliches Berbot ber Frembberricheft in ber unglitdlichen Lembardei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giannone Storia Civile del Regno di Napoli. Vol. I. III. §. 6.

feine Todesart wird für jedes, auch das dunkelste Zeitalter

Beibe Manner (Boetbius murbe im Rabr 524. Commachus im folgenden Jahre bingerichtet) fielen als Opfer bes wol begründeten Miftrauens Theodorich's gegen ben Sengt. Schulblos maren fie por bem Richterstul ihres Serrichers nicht, aber was vor dem Tribunal der Könige als Berbrechen ericeint, verwandelt fich por dem Urteilespruch der Bolfer baufig in eine Tugenb. Es wurde faum ben Rubm bes Senators, ficerlich nicht ben bes Bbilofopben Boetbius mebren, fonnte ibm sein unbesonnener Hochverrat geschichtlich nachgewiesen werden. Der Nömer Anicius Manlins Tor: quatus Severinus Boetbius vereinigte in fic bie Namen ber berühmtesten Geschlechter Rom's, und in einer nicht bellen Beit fo viele Talente, baß fein nicht allzu erhabnes Genie und feine Bilbung binreichte, über Rom felbit ba noch einen Nachalang ber Philosophie gu perbreiten, als biefe himmlifche Göttin (fie ericbien einem Romer gum lettenmal in einer würdigen balbariechischen Gestalt) bereits von ben Unterfudungen über bie Befengleichheit ober Aebnlichfeit bes Buters und des Cobns, und die Bermischung der Naturen gelangweilt, von ber Erbe Abschied genommen batte. 2 Gein langes Studium in Atben, welche Stadt noch als eine philo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui accepta chorda in fronte diutissime tortus, its ut oculi ejus reparent, sic sub tormenta ad ultimum cum fuste occiditur. Anon. Val. 2le Bibliolophen Barten mur im Mirenum [spin, glerbanna Penno, Blatenifer nie Berthins, Barts intelli tie Zebesart tes Biblior, mos für einen Bibliorben immer baffmert inl. ols mit Rente refishear un nerven.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3hr Gensant, jo jagt jebech ber imglidtider Blatenifer, hatte iden etwos vom Regligie und mer ein wenig angeräudert: caligo quaedam neglectae vetustatis obeluxerat. De cons. phil. Prosa 1. Die gange Blloserie hat etwos fimblid Riffernites.

fopbifche Sage gwifden Rom und Brang in biefer Groche gleichfam entbedt wirb, feine Beschäftigung mit ben Lebren bes Blaton und bes Ariftoteles, bie feine orthobore Religion milberten, fnüvften seinen Geift wie die Abfunit feinen Ramen an die Cultur bes Altertums. Die Chren, die er im Staat bavon getragen, ba er felbst im Rabr 510 Conful gewesen mar, und im 3abr 522 feine beiben jungen Cobne Commachus und Boethius bas Confulat gufammen geführt batten, konnten leicht ein ichwarmerisches Gemut wenigstens mit Schwermut über bie Gegenwart erfüllen und gum lebhaften Gefühl bes nationalen Romertums entgunden. Er felbit lant fic von feiner Tröfterin ben Spiegel ber Erinnerung porhalten, bas Bilb feiner confularifden Chren barin gu betrachten: er fiebt ben feierlichen Rug ber Senatoren und bes Bolfe, welche feine beiben Gobne aus bem anicifden Balaft jur Gurie geleiten, wo fie auf ben curulifden Geffeln Blat nehmen, mabrend er bie übliche, vom Beifall unterbrochene Lobrede auf den König balt: und endlich feiert er die Grinnerung feines iconften Tages, als er im Circus mitten swifden beiben Confuln, feinen Gobnen, fich erblidt, wie er bem Bolf bie Triumfalgeschenke verteilt. 1 3ndem in biefem Manne ber Stols bes Romers und bas Bewuftfein bes Cenators fich beimlich regte, erhob fich vielleicht feine Seele verlangend in bas Reitalter ber Catonen, aber fie war zu fanft, um mehr als zu empfinden. Siderlich verabideute er in feinem Bergen die Fremdlinge, wenn er auch bie Rraft und Weisbeit bes Konigs bewunderte. Er felbit gebraucht ben Ramen "Barbar" mit Geringschätung, wo er ber Bbilofophie feine Thaten im Dienfte bes Baterlanbes

De consol, II. prosa 3.

aufgühlt und biejenigen Römer namhaft macht, welche er "ben hunden bes Belalike" und der miehterdern Sahfuch ber "Bardseren" entriffen habe. 1° eine Enleg enslich überwog seine Daufbarteit für die großen Welthaten Theobericht, der in seinem Wissen die schönlich gierbe Mom's chret, und die moralische Berachtung gegen die salische nuch ehrlosen Untstager rift ihn zu Menjerungen der Untstugleit bin.

Mis ber eble Ronig gramobnte, baf berfelbe Cengt, ben er burch Ehren und Titel ausgezeichnet batte, in bochverräterischem Einverständniß mit bem hofe von Bugang ftebe, fcbien er auch zu wünichen, fein Arawohn moge fich begründen und ibm gur Strafe bas Recht geben. Riedrige Dhrenblafer fanben fich auf ber Stelle, ein Opilio, Gaudentius und Bafilius. bereits ruinirte Meniden. Der Konig borte mit felbit: qualerifcher Luft, bag ein Complot bes Cenats beftebe, ober er wollte die gesammte Curie des Sochverrats iduldig wiffen, weil der Confular Albinus defictben angeklagt worden war. ba er an den Raifer Justin gewisse Briefe follte geschrieben baben. Boetbius, bas Saupt bes Cenats, eilte furchtlos nach Berona, und indem er bier Albinus vor dem Konige perteibiate und fur bie Unidulb ber Cenatoren einftanb. wurde er felbst beschuldigt. Briefe geschrieben zu haben, in benen er bie Freibeit Rom's "erboffte". 2 Sein gewaates Bort vor bem Könige: ber Anflager Coprianus lügt; wenn

¹ De consol. I. prosa 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quilsus libertatem arguor aperasses Romanam. Ibid. I. pross 4. Itub bed emblille fide Ser Römer (elfe, intem et sign; man quae spag; m

Albinus that, wellen er beichuldigt wird, in that es ich und ber gange Senat mit ibm eines Sinnes, fiel fcmer in bas gereiste Obr bes Königs. Sofort bes Sochverrats angeflagt. wurde Boetbius, bem arianischen Könige nun überdies als orthodor verhaßt, in einen Kerfer von Bavia gesett, wo er nichts beieufste als ben Berluft feines römischen, mit Glienbein und buntem Glafe ausgelegten Bibliothefgimmers, und wo er feine Apologie, die verloren ging, und fein weltberühmtes Trofibuch ber Philosophie verfaßte. Sein Brocefi war tumultuarisch, oder obne jegliche Anwendung gesetlicher Formen benn ber Angeflagte murbe nicht zur Berteibigung gelaffen, fonbern von bem Ronige, von bem erichrecten Senat idnell verurteilt und jum barbarifden Tobe verdammt. Dieje bespotische Handlung aber ift es, von beren Borwurf Theodorich nicht fann gereinigt werben. 1 Das Schidfal feines Schwiegerfohns teilte balb barauf auch ber ebelfte ber Senatoren, ber bochbetagte Summachus, welcher mit verzweifeltem Schmers um Boetbius im Balaft gu Rapenna den Senfertod erlitt. Das Urteil aber aller alten Schriftfteller ftimmt barin überein, baf bie Beidulbigungen und die Reugenaussagen gegen Boetbius falich maren, und daß Theodorich eine rechtlofe Gewaltthat fich ju Schulden tommen lieft. Die Acten bes Broceffes feblen, und fein einziges Rescript in bieser Sache findet fich beim Cassiobor. aber die Stimmung des Senats felbst gegen Theodorich wird im Buche bes Boetbins flar erfannt, und die moralische

<sup>\*</sup> Die prei nichtigften Stimmen bierilber find ber Anon. Val. p. 87: insidio Boethio, protulit in eum sententiam; umb Procop. de bello Goth. I. 1 am Ende: ἀδίκομα — στι δή οὐ δαρανοχάμενος, ἄιδακο εἰάδειε, τέν ακοί τοἰν αίνδροίε γινδείν ψεγγε.

lleberzeugung beiestigt, daß sich in den Senatoren von der altrömischen Partei ber Wunsch der Befreiung von der Fremdherrichaft lebhaft außerte. Die Natur der Zinge streitet nicht gegen die Annahme, eine geheime Unterhandlung mit dem Sofe von Busans fei iden damals wirtlich im Gang geweien.

Mit jeuen beiden Mannern entigienand bie Philosophie in ihrem leghen Auftreten noch an Giecero und Seneca erinnerte, sie alle Joit aus bom drifflichen Rom. Jhr eigner Abschied von dem Könnern ift ruhmmoll mit der Sission eines deschi Senaters verbrunden, den dos Schiefal nicht trüntte, indem es sin zwang, für dem Schatten des Senats zu sterten, werdem des Scheinbild der römischen Sistus zum legtenmal und in der Kenner erfeisenn von auch in der Kenner erfeisenn von

Auch der römische Bavit follte nun unter der Mucht bes foniglichen Borns erliegen. Johannes, von Rom nach Ravenna berufen, und bem Befehl des Konias geborfam. mußte fich in Begleitung von einigen Bischöfen und von vier Senatoren, Theodorus, Importunatus und zweien Magvitus. nach Bugang einschiffen . um vom Kaifer die Wiederberftellung ber im Often unterbrudten Arianer gu verlangen. Ameifelnb übernahm ber fatholische Bifchof Die schwere Gesandtidaft, aber bas Rolf und ber Raifer Justinus empfingen ben ersten Bapit, welcher bie griechische Sauptstadt betrat, por ben Mauern von Constantinopel nicht als Gefandten bes Gothens fonigs, fonbern mit oftentiofer Ebrfurcht als Saupt ber orthodoren Christenbeit, und fie führten ibn im Triumf nach ber Cophienkirche, wo er bas Dfterfest bes Jahres 525 feierte. Er ließ fich icheinbare Rugeftandniffe von Ruftinus im Ginn feiner Gefandtichaft geben, aber bie wich: tigften Buntte feines Auftrage erfüllte er nicht, benn that

er bies, so mort der Jornt des Rönigs gegen bie Heimes kehren nicht völlig zu begreifen. Als die Geslandischat nach Ravenna gurtügsfrommen war, wurde Theodorich vom solcher Grötlitzung gegen sie erfällt, daß er sowol die Gemateren, als dem Rapit nirs Gossangin bereifen ließe Ihm hie ber gad Johann I. am 18. Mai 526 unter schwerer Sechummernis schmen Gest auf. Die bankbure Kirche bat ihn mit dem Heiligensichen des Macteurers gesetzt. 1

Nach seinem Zode eilte Theodorich, seit entschiessen, auf eine Archeilischen Riche teine ber frühren Rückschen auf die Beschen, den Einfluß seines Tenssischen Willems auf die Beschung des Etules Betri geltend zu machen. Er dezeichnet Betre Gennt, dem Gerns, dem Bort von Mem als Gamthoden Zeit, des Gehreins Sohn von Samnium; die Römber zittetten, gebrechten, mahlten und conferriten Zeit Inv. Jührer Arch finnlighter Wacht, wedehen des Buch der Räpfig mit tiesem Stüllschweigen übergeht, und der Garbinal Baronius als eine vollenderte Zheitzgde verwänlicht, war von dem vollenderte Zheitzgde verwänlicht, war von dem vollenderte Zheitzgde verwänlicht gedegen; Wachtiger auf dem Steht der Konflighter auf dem Steht der Konflighter Beschaft zu sieher Beschaft zu dem Kaptigen, und der Konfliche Nechtigung jedes neuen Kapfies, und den Steht der fenstiglichen Beschätigung jedes neuen Kapfies, und der Steht der zichtigten Aber geschießen der geschießen.

Anast. Vita Joh. I. Anon. Val., Histor. Misc.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 200 Medrit Milderick un ber Zenst (Var. lib. VIII. 15) feiers gal weit pie coperebat einem arktirbo fooi principie obediri, qui quantra in aliena religione, talem visus est pontificem delegiane. The propose of the contraction of the c

Mber Theodorich erlebte die Confeccation feines Candibaten Relir nicht mehr: er ftarb, burch eine tobtliche Rubr bingerafft, am 30. August 526 nach furser Krantbeit zu Manenna. Das Buch ber Rönite behauptet , fein Tod fei als ein göttliches Strafgericht auf ienen bes Bapfts 3obannes gefolgt, und ein anderer Schriftsteller laft ihn an bem Tage fterben. als bas bereits von bem "Juden" Cummachus, einem Rechtsgelehrten bes Königs, geschriebene Decret, Die fatholischen Kirchen ben Arianern einzuräumen, in Bollsug gefest merben follte. 1 Procopius endlich erzählt die befannte Sage, baf ber Ronia eines Tags an feiner Tafel ju Ravenna burch ben aufgesperrten Rachen eines großen Fischkopis eridredt, in biefem bas fürchterliche Saupt bes eben bingerichteten Summachus zu erbliden gewähnt babe, und baft er von einem plöklichen Fieber durchichauert, wenige Tage barauf unter Gewiffenebiffen über bie Sinrichtung ber erlauchten Cenatoren vericieben fei. 2 Gewiß erschwerten ichmeraliche Gebauten und biefe Gemiffensbiffe ben Tobestammf bes aroßen und unglüdlichen Rürsten; ber Gothe Jornandes perbullt fie nur in Schweigen, indem er uns bas rubige und fcone Bild bes weifen Theodorich im Sterben zeigt. Nachdem , fagt er , der König das Greifenalter erreicht batte und erfannte, baß er in furgem von biefem Lichte icheiben merbe, rief er bie gotbifden Grafen und bie Saupter feines Bolfes vor fich, fette ben taum gebnjährigen Anaben Athalarich, feiner Tochter Amalajuntha Cobn, und die Baife des Gutharich, jum Ronig ein, und befahl jenen, gleichfam wie burch ein Teftament, fie follten ben Ronig begen, ben Genat

Anon, Val. am Ente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Procop. de bello Goth. I. 1.

und das Solf von Rom lichen, und den griedifigen Kalier ich flets derfoldulid und geneigi erhalten: Dies ergählen die Geschädeldreiber, aber die Heiligen beriederen, das Zdecderiche Eerle, nacht und shubles und mit gebundenen Hen, von ders gornigen Gestleren des Faptis Johannes und des Fartriciers Emmanduns durch die Eilfte geführt und inen Retatre des Bultfans von Lipari hinadgestlirtzt morden fei. Denn die sich mit eigenen Augen ein Anadoret auf jemer Juste, und der große Fapti Gregor errötete nicht, diefen Aufter heiligen auf gelange aufgemeinen. \*\*

Jornand, de reb. Get. gegen bas Enbe.
<sup>2</sup> S. Gregor, Diac. IV. c. 30.

<sup>\*</sup> Der Şainoir Zwini fagt jur Jeit Televerinf bir Zwenmenichen Chimple traden; felde teblab bir Zwenzipt Var. lib. II. 32. 33. Bert bir Bertrinde Zwederinfe bar pins VI. burch bir Linea Pra lätertriffen. Die Judicellen jaab man um 1745 bil Tercenins in 2 ürzmigatera auf bert vis Appia. et die jut Genter p. 150. Zie Ettendin finst: Decennouit Vise Appiae id est a trib (se. tribus tabernis) usq. Terracianan etc., and faß 30 30 30 30 im nach Giustera Gerendum. 20 im in fee um Gengrie.

mebre Statuen errichtet batte, blieb fein Denfmal von ibm übrig, weber eine Mofait, noch eine Bilbfaule, noch eine Marmorinidrift, aber fein Andenten ift mit ber Geidichte ber Stadt ungertrennlich verbunden, und bieienigen Romer, welche vergeffen, mas ibre Borfabren in ben roben Burgerfriegen bes Mittelalters an ben Denfmalern Rom's vericul: beten, mogen fich bei bem Ramen ber Gothen wol erinnern, baf bem Boltbater Italien's in fiebenunbbreifigiabriger Regierung auch im Besondern die Erhaltung der Monumente Rom's für eine lange Beit zu verbanten war. Der Deutsche aber bat Grund, mit Freude auf einen der rubmvollften helben feines Stamme (und bie Gothen find bas Darf ber beutiden Nation und ibrer Sprace) und eine ber iconften Rierben feiner Geschichte und Sage gerabe in biefer Stadt gurudgubliden, welche bas Schidfal viele Sabrbunberte lang in ben Sous Deutschlands gestellt batte: Die italienischen Geschichtschreiber felbst haben es ihm erspart, die Tugenden bes großen Gothen noch burch eine Lobrebe gu preifen. 1

histoire des grands chemins etc. L. II. c. 26. p. 214. Contatore de Histor. Terracinensi. Roma 1706 gibt E. 11 eine furze Geschüchte ber Anstrednungen biefer pontinischen Silmpfe überbaupt.

## Drittes Cavitel.

 Regentschaft Amalofuntba's. 3br Genie, ihre Pflege ber Biffenschaften in Rom. 3bre verföhnliche Regierung. Bachfentes Anfehn bes römischen Bifchofe.

Die alüdliche Lage ber Römer währte nach Theoborich's Tobe noch einige Jahre: fo lange nämlich, als feine Tochter Amalafuntba bie Bormunbicaft über ibren jungen Cobn Athalarich führte. Procopius wie Caffioborus baben biefem feltenen Reibe pon männlichem Perftande das Lob fomol eines außerorbentlichen Charafters, als ber Beisbeit, und einer feinen literarifden Bildung querteilt. 1 Menn Theoborich von ben Romern belächelt wurde, weil er ichreibensunkundia die vier ersten Buchstaben feines Namens nur durch eine für ihn angefertigte Metallplatte linfifch mit bem Griffel nachiog und auffribelte, fo fette fie bas Genie eines Weibes in Gritgunen, welches mit ben Griechen griechifch, mit ben Lateinern lateinisch rebete, und mit ben Gelehrten über bie Philosophen und Dichter bes Altertume lebhafte Unterhaltungen führte. Gie mußten fich balb gestebn, bag ber Rubm ber Gotben bie Erbaltung ber Civilifation fei. 2

¹ Procop. de bell. Goth. I. 2. Cassiod. Var. XI. 1: jungitur his rebus, quasi diadema eximium, impretiabilis notitia literarum.
² Gothorum laus est civilitas custodita. Var. lib. IX. 14.

Und beinabe noch eifriger, als es unter Theodorich ber Kall war, wurden während ber Regentschaft Amalasuntha's Die Biffenicaften in ber Stadt Rom gepffegt; Die Brofefforen ber liberalen Rünfte, ber Grammatit als ber "Lehrerin ber Sprace, welche bem Menichengeschlecht ben Schmud verleibt," ber Berebtsamkeit und bes Rechts wurden burch Besoldungen ermuntert, ' und Rom galt noch immer ale bie bobe Schule ber Studien und ber Eloqueng, fo baft Caffiebor fagen fonnte: "Andere Gegenden liefern Bein. Balfam und buftige Rrauter, aber Rom fpendet die Gabe ber Rebe, die zu boren unendlich füß ist." 2 Man ließ die Römer mit weiser Abficht in bem fanften Benug ber Runfte bes Friedens, Die Gothen im ftolgen Gefühl ber alleinigen friegerifden Mannbeit; aber auch unter biefen batten ichon manche angefangen, bie römifden Sitten und bas Blud friedlider Beidaftigung mit ben Studien lieb ju gewinnen, mabrend wiederum manche Römer, fei es aus Schmeichelei gegen bie fremben Herren, fei es aus modifcher Beranderungefucht, gotbifche Art jur Schau trugen, und wie an ben Ufern bes Bo, fo borte man auch an benen bes Tiber bie fraftvolle Sprache bes Ufilas von Römern bie und ba nachstammeln. 3

Gleich die erfte Regierungshandlung Amalajuntha's war bie Berfohnung bes burch ihren Bater ichwer beleibigten romifchen Senats und Bolts. Briefe aus ber Feber Caffiobor's,

<sup>1</sup> Var. lib. IX. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Var. lib. X, 7.

welcher fortfubr . bem Entel Theoborich's als Minifter au bienen, zeigten ben Regierungswechfel in einer achtungsvollen Form an, und ber junge Konia leiftete burch feinen Abgefandten vor bem Genat und Bolf ben feierlichen Gib, bie Rechte und Gefete Rom's aufrecht zu erbalten. Dem Senat biefen Geift ber Berfobnung gleich burch bie That gu beweisen, fette Amalasuntha fofort bie Rinder bes Boetbius und bes Sommachus in ibr paterliches Erbe wieber ein. Die letten graufamen Sandlungen ibres Baters beflagend, fucte fie biefelben aus bem Gebächtniß zu verwischen, indem fie mabrend ber gangen Zeit ihrer Regierung nie einen Romer am Leibe ober am Bermogen ftrafte. Bie gur Reit Theoborich's wurde bie Körperschaft ber Bater als ein beiliges Ornament ber Stadt betrachtet und mit Gbren und Titeln begludt, ibre Rabl aber auch burch gothifde Belben vermebrt. obne bag bie verweichlichten Entel bes Marins fich verlett zu fühlen ichienen, wenn man ihnen fagte: es fei paffenb, dem Geschlecht des Romulus Männer des Mars zu Collegen su geben. 1 Dit ibnen aber mochte man die gotbische Bartei im Senat verftarten.

Die Ehren ber tömischen Curie waren nur yomphofier chein, nicht so die Acchie, nelds der Staat nach und nach dem römischen Lapit zuerkamste. Die Macht diese Bischofs (er war auch vom Dien icon als der Erfte der chriftlichen Kriefe anerkamst wuchs niech und mehr. Es wore ein Gläde für feine Stellung, daß auch die gothischen herrichen jeden mie Naesenna zu refibieren, und mehr noch, daß sie die Krianer ausferball der fatolotischen Arreckhen blieben.

21

Ouvenit gentem Romukam Martios viros habere collegas. Var. VIII. 10.

Gregorovius, Geidichte ter Statt Rom, 1.

Co geicab es, baß fic ber Bapft ale Saupt ber tatbolifden Chriftenbeit über bie teterischen Ronige Italien's erhoben fühlte, bag er gwifden ibnen und bem ortboboren Raifer bes Ditens ftebenb (welchen iene, aus Surcht ibn sum Rriege gu reigen, als ibr faiferliches Oberbaupt mit traditioneller Achtung anerkannten 1), ein Gegenstand bes peinlichen Dißtrauens murbe, und endlich, bag er einen vergrößerten Ginfluß auf bie innern Angelegenheiten ber Ctabt gewann, ba fie boch mit bem Leben ber Rirche vielfach jufammenbingen. Unter ben Rescripten beim Caffiodor findet fich aus ber Reit Athalarid's eine, welches bie erbobte Stellung bes romifden Bapites beweist: benn es wird ibm barin bie Civilgerichts: barfeit über bie Geiftlichkeit formlich guerkannt. 2 Wer nur immer mit einem Mitgliebe bes Clerus von Rom Streit habe, follte fortan gehalten fein, querft ben Richterfpruch bes "allerfeligsten" Bapites anzugeben, und nur im Sall, baf ber Bapft bie Rlage nicht anboren wollte, burfte ber Broceg por bie weltlichen Berichte gebracht werben, wer aber bem Ausspruch bes Bapites fich nicht fügte, ber follte mit gebn Bfund Goldes geftraft werben. Es icheint Relig IV.

<sup>\*</sup> Dies iefet recht bentich Atholatich's Brief an Sassin, neein er seine Zenschleigung ausgiet, Var. 18b. VIII. 1, und es lebera es bir Briefan, be bie bes fitslastis, Zeochat, Bitiges und Zeitla ben Rest Justinian's auf ber Beckreiseir, auf ber Bildielte unt ich gasheigt Do. A ATHALARDES REX. D. N. THEODATUS REX re. tragen. Giebe bie 27. Differt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Var. VIII. 24. Shrateri sernést bies 66t6 ins 34st 528. Shara Abreçá chronologique de Phistoire éTailes p. 62 §8,5 ce avec et condescondance des princes pour un Etat infiniment respectable n. In incince, que dans la anite be Ecclésistiques présendin qu'ils étoient de Droit divin exemts de la jurisdiction séculaire.

gewesen zu fein, ber biese bem Einfluß des Bifchofs so außerordentlich aunflige Berordnung erlangte.

2. Feifr IV. bant bie Rirche G. Coona und Damianus auf bem Forum. Die bertigen Defaiten. Motive ber Einfetjung beiber Beiliger.

Die Chronif ber Stadt tann ber furgen Regierung Diefes Bapftes (526 bis 530) nicht erwähnen, obne bei einer mertwürdigen Rirche ju verweilen, ber erften, welche an ben Grengen bes romifden Forums neben ber Bia Sacra erbaut murbe. Dies ift bie Kirche ber Beiligen Cosma und Damianus, zweier Zwillingebraber aus Arabien und Merate, welche unter Diocletian ben Martirertob erlitten batten. Rach ber Angabe bes Bucks ber Bapfte erbaute Gelir IV. ibnen eine Bafilifa auf ber Ria Sacra neben bem Tempel ber Stadt Rom: 1 und ba gu biefer Rirche, wie noch beute ber Augenschein lehrt, eine antife Rotunde gleichsam als Borbau angewendet wurde, burch welche bindurchgebend man in bie einschiffige Bafilita gelangt, fo haben viele Archaologen bebauptet, biefer Rundbau fei ber vom Buch ber Bapfte bemertte Tempel ber Stadt Rom, ober ber Bengien, ober bes Romulus, ober viel mahricheinlicher ber Zwillinge Romulus und Remus, wober er auch ben Awillingen Cosma und Damignus geweibt morben fei, und fie baben endlich irrtfinlich eine Stelle bes Dichtere Brubentius berbeigegogen, Die fich offenbar nur auf Sabrian's berühmten Doppeltempel ber Benus und Roma begiebt. 2 Es läßt fich nicht mehr ermitteln,

<sup>!</sup> Anast. vita S. Felicis IV. hic fecit basilicam SS. Cosmae et Damiani martyrum in urbe Roma, in loco, qui appellatur Via secra juxta templum urbis Romae (nate cinem Cod. vvl Romuli).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prudent, in Sym. I. 219. Die Geschichte ber merhourbigen Rirde fcrieb ter Granusconer Bemartinus Meuarti: Disquisitio Historica de

welche Bestimmung iene fleine antife Rotunde batte, beren Mauerwert nicht ausgezeichnet ift: vielleicht mar fie eine beibnifche Cavelle, bas Beiligtum ber Awillinge Romulus und Remus, welche Felir benutte, indem er feine Bafilifa ibr anbaute. Nebenfalls aber baben mir bier bie nachweislich erfte Rirche Rom's, fur bie ein antifes, ungerftortes Gebaube als Borballe verwendet murbe, mabrend fich bas Enbe ber Bafilifa an einen anbern alten Rau pon arofen Dimenfionen unmittelbar anlehnte. ! Roch beute reigt biefe feltfame, ziemlich buntle Rirche burch ibre Lage an ber Bia Cacra, burch ihre Berfuntenheit in bie Tiefen bes Soutte am Forum und gwifden unbefannten Ruinen, in benen zwei arabifche Bunberärzte fich raffent ihr geiftliches Laboratorium erwählt baben. Die Borphyrfaulen am Gingange, wie andere Säulenicafte von Civollin baneben, endlich die noch alte brongene Thure find ebenfoviel angiebende Geftalten bes Altertume.

Felix schmüdte seinen Bau mit Mosaiten, welche, obwol vielsach restaurirt, wegen ihres Charatters und Alters heute zu den bebeutenbsten in Rom gebören, und deshalb eine

s. martyr. Cosma et Dam. etc. Roma 1747. Eie ift, obvoel triiffes, léenswert. Er entépeiret fisé ond für einen Zempel bes Remutas unb Remus. Die Mirabilia fagen: S. Cosmatis ecclesia, quae fuit templum Asyli.

<sup>&#</sup>x27; 3m Randing ber aus Zempfett ensphatherung Siedem Stout's beimt Klemangerit: One Gertt. v. c. 28 i 1985. Comman et Dum. bet prette, we'd ijen S. Stefano der erfte gilt. Die Stefan 1985 an bie Naumen mass dente Gefelnder, und beimer bem Ontson-Gellu Via Create befindet fick eine printigie Blauer aus Sperin. Ochter fie einer Zemptiglië' uns delte fie bei Breum Geffen'. Mehrer beimer Zemptiglië' uns delte fie bei Breum Geffen'. Mehrer beimer Zemptiglië uns delte Benkrichten und Die Stefan von der des Benkrichtens und die Stefanfordening und Bildrecktig gefunden unwirk; ri iß jegt über ber Zempt ber abeidenische Mehrer des gemannet.

haus Bescherchung verbienen. Den Triumfbogen zieren Danfellungen seinen, noch antiffiirenben Etifs, es sind Büssenen
auß der Apsolatupie, netsehem man vielfach maleritigte Motive entsehnte, beschem man vielfach maleritigte Motive entsehnte. Greiftus ruht als Zamus auf sohbenem Teronilit, vor bem kas Buch mit ben siehen Eingeln
liegt. Ju den Seiten stehn die sieden Zeuchter, schanfe Gambelaber von soh antiser, doch mich mehr zu gang veriere Germ.
Wieberum siehen junen zu ben Getein je zusei gestignte Eingel
von noch auffallend grazisfer Osfhalt, umb enklich schließen
de beiben Genben des Bogens je zusei Evangeliten mit ihren
Stirtsbuten ab. Unterhalb beiere Multive batte Beitz noch
blie 24 Allethen absilben lassen, die Kronen in den Handen,
um sie Christian dernichte in den, die Aronen
in Sen Greiftung der verschaften,
um sie Christian dernichten.

<sup>&#</sup>x27; Son biefen Aelteften fieht man nur noch zwei verstümmelte Gestalten je in ber Ede tes Bogens, von ben Evangelisten feblen bie beiben anfergien. Giebe bas Abbilt beim Giampini Vet. Mon. II. 7.

nicht als fichtbare Greifengestalt abzubilben pflegte. 1 Rechts und links vom Seiland fteht ie ein Seiliger. G. Cosma und S. Damianus, welche bier S. Beter, bort S. Baul, fie weit überragende imponirende Gestalten, bem Griofer auguführen ideinen. Beibe Beilige, und namentlich ber gur Rechten Christi , seigen Antlike alt , fraftvoll , düster , magierbaft , mit damonischen aroken Augen beleht von ehrfürchtigem Schauer Chriftus fich zu nabn, und zugleich von einer folden Glut religiofer Leibenfchaft, bag man in ihnen wol bie einftige Gerrichaft ber Kirche über die Relt zu abnen vermag. Die Sandlung ibres wildidudternen Boridreitens ift febr lebenbig . und im Gangen : bies find mei unbemingliche Rampfer Chrifti, ba auch fein Schimmer milber Unmut fie verflart. Ibre robuiten Gestalten find getaucht in energische Barbarei und fie icheinen Sauberer oder Männer eines milben, eniichen Befens, paffent für bie blutigen Gelbenzeiten bes Obogcer, bes Dietrich von Bern und bes Brantiners Belifar. Rom befiet tein Dufiv mehr biefes biftorifden Rraftftile, und es reicht bin, ben gewaltigen Beift bes fechsten Jahrbunderts peritebn zu machen.

Neben jenen Loppelpaaren sieht man niederum hier den greeijen Kapit Jelis IV., eine gang erneuerte Jigur, dort den heiligen Kriegdmann S. Theodornis, die Krone in den Händen. Jener ist mit einem goddycthen Gewand über einem blauen Untersteid und mit der Stela bestiedet, und er trägt als Abbild feiner Ritride dem heiland yn, ein Gebäude mit einer Vorhalle und ohne Zurm. \* Keine beijer Jiguren

<sup>1</sup> Die Band mit bem Lorbeerfrang ift jest verfcwunden.

Die Figur Gelie IV. gebort ber Beit Alexander's VII., ber jene Binfive reftaurerte; ein Abbild ber urtpefinglichen Geftalt wente in ihr

außer Christus ist durch einen Nimbus ausgezeichnet, ein Beweis, daß um den Anfang des sechsten Jahrhunderts es noch nicht, bansger Gebrauch war, die Säupter der heiligen mit der cirtessensien Glorie zu umgeben. !

Boei Palmen fleigen zu beiden Seiten der Heiligen auf, under bei bei Palifigen ich und mylich die Beriellung ab, inden sie ibre Zweige gegen die Sahpter der Figuren niesen, und es schweckt über einem Palmenast zur Rechten Christi märz denhoft der arabische Sogel Pabout, derin dungt ein Zeten abunungsboll undschmert: ein grazisssse und entgliechtes Sinnbild des verjüngten ewigen Lebens, und eins der schwerfen Gembold der Auflich und der der der eine Entgliechtes Gembold der Auflich der Bobeit gebrieben von den geben einstellt der Auflich der Pabouit mit dem Erter som auf taiserlichen Müngen vor Gonstantin sindet. Eschann umgibt des ausgezeichnete Gemble unterwarts das strömende Bussiere des Jerdenz, beaunter aber in der legten Möcklichung des

wohrtschrifts übertragen. Die alte figur zerfiel per Zeit Gregor's XIII. und wurde burch die Gefalt Geregor's des Gregors erfest, bis endich der Carbinal Frameseko Burberini fleit; IV. wieder an die Erfel feste. Siede Ugonio x. S. 178 und Bunfen's und Valante's Stadt. III. 1. S. 366. 'Der Kieffiels Gies. Marangeni (Conocius von Anaoni und die

1. Zer fieligie Gites. Marangeni (Ganonicus von Yanagai um tie Mitte sacc. 18. um heten Belveriti um ble Analdenken Momie vertivant, bai in feinam Ebert Delle cuse Geutil, etc. ein lefentwerene Gapitel (XXXV) filter ben Mittels ber Schigten. Er idert, bolt Srifer bem Quape Myedi's umb ben Afpfen apolporfeiter Anier entlehnte Gleriendsein bereits une Genflausin ber mittelbere ber Währier im Analdenburm gigdern trutte.

<sup>2</sup> Sind Willingen ber Gaudlina sewiser und junior ift eine webligte der hat defahller, nederlich er ber Rechten und Gebesa trägis, sewaal ber Er Steinig mit bem ellern am "Supple-flett (Vaillain Numbanata II. 175 mit 11. 132). Buf einer fehören Willing Genalmatis fehet figt eine Genüt Grünse were bem Spreche Stetz mat richt inn ben Glebau mit bem Spring. Genüt Steinig der Genüt der Gebesa mit Schrift und der Steinig mit ber Steinigen, des Verbarmu mit, bem Allenogamm Chrift in der Steinig der Steinig

Cangen siehn bie spolft Sammer, die Appelet, welche aus jeeiner Stadt, bier aus Jerusalem, dort aus Bethlesem zumheilamb ziehn. Denn biefer ist in über Mitte wiederum als Lamm dragsfiellt, aber aufrecht über einem reich bebedten Erfal und ben Rimmbs am dos Aunpt. Eine Jussefrit in größen Charafteren, und Arabesfern von Goldweiglis späieigen endlich ben biblicken Schmud ber Tribune als Namb sehr voolgefüllig ab.

Co hatten fich in jener Rirche an ber Bia Cacra mei Araber aus bem fernen Often eingefunden, und fie maren einer Ebre teilhaftig geworben, welche in Rom bieber nur römischen ober boch abendländischen Märtirern zu Teil wurde. Denn ber Cultus ber Beiligen in ber Stadt war, wie wir fabn, merft local; boch zu ben römischen Märtirern gesellten fich andere aus ben Brovingen bes abenblanbifden Reichs, unb das Brincip der Universalität, welches die Kirche Rom's in Anipruch nabm, fprach fich fortan auch in ber Aufnahme einiger öftlicher Seiligen in ben ftabtifden Cultus aus. Rur die spätere Feindschaft, endlich die Trennung Rom's von Busang beschränfte bort bie Berebrung griechischer Beiliger. Der Beweggrund Gelir IV. ju biefer Auszeichnung zweier Drientalen mag eines flüchtigen Rachbentens wert icheinen. Es fann fein, baf ber Papft eine Annaberung an Briang um ber Gothen willen fucte; und abgefebn bavon, biefe

anapan sam:
Aula Dri claris radint speciosa metallis,
In qua plus fidei lux protiosa mient.
Martyrilas Medlicis populo spes certa salutis
Venit, et ex sucro crevit honore locus.
Obtulit hoe donum Felix antistite dignum
Munus ut archeros sumat in arce poli.

<sup>&#</sup>x27; Die Inichrift tauter:

Awillingsbrüber waren damals als magifde Bunbertbater im Ruf, und vielleicht erfcredte bie Romer eine veftartige Krantbeit; benn ausbrudlich ebrt bie mufivifche Infcbrift beibe Martirer als "Nerste, welche bem Bolf bie Soffnung bes Beiles fidern." Man mablte aber für fie bies Local, weil bort icon in alter Reit Aerste ibren Berfammlungsort gehabt hatten, und es wird ausbrüdlich bemerkt, daß der berühmte Galenus baselbit wohnte. Rur Reit Ruftinian's waren übrigens beibe Munberboctoren in Oprus am Gupbrat. wo fie bestattet lagen, als neue Nesculape verebrt, und fie erbielten auch Rirchen in Rampbolien und in Bosans felbft. Der prientgliiche Gultus mar überhamt an beiligen Mersten reich, und Corus, Johannes, Bantaleon, Bermolaus, Campfon Diomebes. Bhotius und andere murben, nachbem fie Lebenbe und Tobte, Thiere und Meniden gebeilt batten, wie Empebofles in den Simmel verfest.

3. Benifacius II. reirb Papft im Jahr 530. Johannes II. Senatuscuifutt in Betreff ber Simonie. Erzisbung und Deb Athalarich's. Teobat wird Mitregent. Schifflale ber Königin Amalafuntha. Juhinian's Palar und Andschoten. Das abendiändische Conjulat értifolt im Jahr 536.

Alls der Kapft Seitz im Jersfie 530 gesterben war, rolget ihm and einem furzun Gelsiam Boussiants II, Cohn Eigismund's, ein in Nom gedorner Gothe. Die Etreitigsteiten der Anlaß der Applicads und noch metr, der Wannig der Rolligen allem Ginfluß auf jeine zu entgiebn, demogen biefen rafgen Wann zu einem gevogten Berjud: auf jeiner erfen Sprode in Nom ernannte er felbst zu seinem Machiologer den Dalecouss Siglius, und legte das von den leichtsmissign Gestlichen unterzeichnete Decument vor der Gentliche der Machiolog Vertun nieder. Mehr zu ber zwei manafannte

noch ber Clerus fonnte bie uncanonische Anmagung gugeben, und Bonifacius fab fic genotiat, in einer folgenben Spnobe bas Decret feierlich gurudgunehmen. Es folgte biefem Bapft bierauf icon im Rabr 532 ber Romer Robannes II. Dercurius, bes Projectus Cobn vom Colifden Berge, beffen Regierung bauptfadlich burch ein Ebict in Besiehung auf Die Bavitwabl merfivurbig ift. Es batte fich nämlich ber Digbraud eingefdlichen, bag nach ber Erledigung bes Stule Betri bie um bie Nachfolge fich bewerbenben Geiftlichen burch Simonie ober Rauf bie papfiliche Burbe gu gewinnen eilten; fie fuchten bie einflufreichften Cenatoren und Berfonen am Sofe burd Gelbgeidente zu bestechen, und um biefe aufzubringen verkauften fie breift fogar bie Guter ihrer Rirchen und die geweibten Gerätschaften ber Altare. In Folge biefer Misbrauche batte ber romifche Senat bereits jur Reit Felir IV. ein Senatsconfult erlaffen, welches jeben Rauf ber papftliden Burbe ftreng unterfagte, und biefen Cengtebeichluß, ben letten Rom's, von bem wir Runde haben, beftatigte ber Konig Atbalarich nach ber Erwählung Johann's II., indem er befahl, ibn in eine marmorne Tafel einzugraben und öffentlich vor bem Atrium bes G. Beter aufzustellen. Schon aus biefem außerorbentlichen Decret aber gebt bervor. welchen lebhaften Anteil ber Genat an ber Babl ber Bapfte rechtmafia befaß. In folden Acten führte bie einft alorreiche Korpericaft Rom's, Die Regiererin ber Belt, noch ein lettes politifches Scheinleben fummerlich fort, ebe fie gang erloid.

Das Bolf von Rom felbst gibt fein Lebenszeichen von Vur. Lib. IX. 16. und Athalarich's Brief an ben Papft 3efonn, IX. 15.

fich. Den Augen bes Berrichers fern, von ben Brovingen nach wie vor, doch färglicher genährt, wurde es nur bisweilen burch Tenerung ber Lebensmittel aus feiner Lethargie aufgeschreckt, und mochte bann Tumulte erregen, ober gum Argwohn rebellijder Gefinnungen Beranlaffung geben. Dies scheint einmal unter Atbalarich's Regierung der Kall gewesen gu fein, wo ber Mapft Robannes felber fich beichwerte, bag Romer wegen bes blogen Berbachts allgulange im Gefangniß gehalten wurden. ! Aber in furger Reit follte bie Stabt aus dem Rustande eines rubigen doch rubmlosen Glücks unter gotbifder Berricaft mitten in bie ichredlichften Leiben bes Kriegs binein geriffen merben, und eine ber folgenichwerften Rataftropben follte fie ploglich ergreifen, um bann ibre Beichichte mit einem langen und tiefen Dunkel zu bebeden. Um bies zu ergablen, muffen mir bie Schidfale bes Saufes Theoborich's furs verfolgen, an welches auch bie Befdide Rom's gefnüpft maren.

' Var. Lib. IX. 17.

ben, wie fie fagten, ichimpflichen Sanben ber Babagogen, und überließen ibn ber frifden und feffellofen Ratur. Gie wollten feinen Grammatifer zum Könige baben , fonbern einen herven, wie feine Borfahren aus bem rubmvollen Geschlecht ber Amaler gemefen maren. Die Mutter gab mit Gomers nach; und fie fab mit Bergweiflung bas icon burch bas fübliche Klima, in bem er geboren war, anders bestimmte Temperament bes Minglings allen Luften fich au fruber Berftorung bingeben. Die gothifden Großen aber verachteten bie elenden Romer, fie baften überdies bie Regenticaft eines Beibes, bie ihren Ginrichtungen wiberfprach; fie wollten ibre Berrichaft fturgen, und bie mannlich entschloffene Frau war gezwungen, beimlich ein Afpl am Sofe von Bujang fich gu fichern. Jeboch ber auf ihren Befehl hinterliftig ausgeführte Morb breier ber gefährlichften Gothen gab ibr wieber Mut, und fie fubr fort, im Balaft von Ravenna mit ftarter Sand bas Scepter ju führen. 3br abnenber Beift erkannte indeß ben unausbleiblichen Untergang bes Gothenreichs in Italien, wo bies norbifche Kriegervolf, niemals Burgel treiben burfte. Als fie nun ben Cobn mehr und mehr binfieden fab. unterbanbelte fie aufs Reue mit bem Raifer Juftinian, wie Brocopius berichtet, wegen ber Abtretung Italien's, wie es mabricbeinlicher ift, wegen ibrer perfonlicen Aufnahme im griechischen Reich, wenn fie notig wurde. Athalarich ftarb bereits im Jahr 534 gu Ravenna, im achtsebuten feines Lebens, feiner Regierung im achten 3abre, und er ließ ben Tron Theodorid's ohne Erben gurud. In biefer verzweifelten Lage wantte jedoch bie entichloffene Frau nicht, fonbern fie wählte ihren Better gum Mitregenten, indem fie ibm ben Titel bes Ronige gab, fich felbit aber bie

toniglide Macht behielt. Theodat, Cohn von Theodorid's Schwefter Amalafrida, war ihr entschiener Gegner, aber fie boffte nun aus einem Beind einen Freund zu gewinnen, fich elber Iron und Leben zu ficheru und bie murrenden Gothen zu berubigen.

Un biefem Manne batte ber Ginfluß Italien's, bem bereits mander Gothe erliegen mochte, in auffallenber Beife fic geltend gemacht. Er war untriegerifd, unentichloffen und babindtia, aber ein gründlicher Renner ber Literatur. und in ben Studien bes Blaton beimifch. Auf feinen reichen Befitungen in Tuscien lebend, batte er ben Sof mit ber Billa pertaufcht, und er mare unter bem Schatten ber tuscifden Dliven zu beneiben gewesen, wenn ibn nicht bie Gier nach vergrößerten Ländereien geplagt batte. Gang Toscana batte feine Sabgier zu verwünschen, und Amalafuntha war bereits geswungen worden, ibren Better sur Gerausgabe fremben Raubs zu nötigen , mas er ibr nie vergeben fonnte. Run fam er nach Ravenna, und nabm die Krone, die er io ichimpflich tragen follte. 1 Und faum fab er fich in ibrem Befit, fo vollagg er feine Rache an ber Frau, ber er fie verbantte, und überließ fie endlich ber But ibrer Feinde. Gr perbannte fie auf eine einsame Infel mitten im Gee von Bolfena, und smang fie bier an ben Raifer Juftinian, ibren Freund, einen Brief gu fcbreiben, worin fie fich mit ihrer Lage gufrieben erflärte, mabrend Theobat felbft zwei romifche Sengtoren, Liberius und Ovilio, an den Sof von Brans abfanbte, ben Born bes Raifers ju beschwichtigen. Doch ebe diese Manner gurudfehrten, mar die ungludliche Tochter

Die Briefe Amalajuntha's und Theobat's, welche ben Tronwechfel angeigen: Var. Lib. X. 1. 2.

Tęcederid's bereits tobt. Butridger, Bernandte jener beri getligden Großen, welche sie elyeden aus der Weltz gridasst hatte, derungen eines Tags nicht ohne Wissen Tecedat's in ihr Gestängnis, und ernstagten sie dosselbs. I dies geschaubt um Jahr 538, den als Bellfen des Niech der Kannbalen in Afrika perstürt und beren König Gelimer im Triumf nach Genssantimopel gessicht, und nun freie hend besch, an die lang bedachte Eroberung von Litalien zu sechn.

Auf die Runde von Amalafuntba's Ermordung beuchelte Auftinian eble Entruftung, aber in ber Stille froblodte er über bas gunftige Busammentreffen von Umftanden, die ibm bie Bege nach Italien babnten. Indem er noch feinen Befandten Betrus, welcher bie Abtretung bes einft vanbalifden Lilubaum auf Sicilien und einige andere Augestandniffe forberte, mit Theobat unterbandeln lieft, übertrug er bem General Munbus ben Dberbefehl in Dalmatien, wo er bie Gothen angreifen follte, bem Belifar aber bie Rotte, um Sicilien au erobern. Diefe Bufel fiel in bie Gewalt ber Griechen icon am Enbe bes Jahrs 535, in welchem Belifar allein bas Confulat führt . ein auch für Rom bentwürdiges 3abr. Denn feitber wird bis jum ganglichen Erlofden bes Confulate ber Brivatverfonen im Rabr 541 überbaupt fein abendlanbifder Conful mehr in ben Saften verzeichnet. Der lette Conful Rom's im Jahr 534 war Decius Theoborus Baulinus ber Jungere, Cobn bes Benantius und aus bem Befchlecht ber Decier, welches ben Rubm bat, bie lange Reibe ber romifden Confuln ju beidließen. Geit Conftantin aber war es Gebrauch gewesen, einen ber beiden Confuln jedes

<sup>1</sup> Procopius ergubit alle biefe Ereigniffe im Anfang feiner Geschichte bes gotbilden Rriegs.

Sabre für bas alte Rom, ben anbern für bas neue Rom ober Conftantinorel qu ernennen. Co Iana nun bie anthi: iden Ronige Rom beberrichten, ernannten fie ben abenblanbifden Conful, welchen barauf ber Raifer bestätigt zu baben fceint. Rad bem Jabr 534 aber cab es nur einen Conful im Orient, bis im Jahre 541 nach bem Confulat bes Alavius Bafilius bes Jüngern Justinian bas Confulat ganglich ausgeben lieft, wie Brocovius erzählt, weil er bie üblichen Gelbausteilungen nicht mehr leiften wollte. Denn beim Untritt bes Confuls murben mehr als 2000 Bfund Golbes für bie Armen und fur Schauspiele ausgegeben movon ben größten Teil ber Raifer felber aus bem Schate gablte. Go erloid bas berühmte Inftitut völlig, und nachbem nur noch einmal im 3abr 566 ber Confultitel vom Raifer Juftin . angenommen worben war, fiel feitber ber Regierungsantritt ber Raifer und bie Bezeichnung bes Confulate gufammen. 1

4. Unterhandiungen Theodat's mit Justinian. Brief bes Semats an Justinian. Aufregung in Ront. Die Römer vertreigern die Aufnahme gebilder Truppen in die Stadt. Der Paps Agaptins übernimmt eine Gesandschaft nach Begaun, Sein Zod. Abbruch der Friedenmanterhandfungen.

Der erichredte Theodat hatte taum bie Rachricht von bem Halle Sicilien's erhalten, als er Mut und Belimunug völlig verlor. Er willigte fogleich in die fchimpflichen Bebingungen, die ihm Betrus im Ramen bes Kaijers ftellte: Sicilien abzutreten, einen jährlichen Tribut von 300 Pfund

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Murator, Annal, ad ann. 524, 541, 566. Peremin mb Sagi ad ann. 541, mb beë Septerm Dissertatio Hypatien I ugd. 1682, p. 501. Procop. hist. Arean. c. 26. Onuph. Penvin. Commentar, in life. III. fastor. p. 350. Stady bem Sapte 541 berben bis 566 filmfunkpronning Safer mit post consul. Basilli bertident.

Golbes zu leiften und fo oft es begebrt murbe, ein Silfsbeer von 3000 Glothen ju ftellen: weber Cengtoren noch Batricier burfe ber Ronia Italien's fortan ernennen, obne Grlaubnik bes Raifers meber einen Briefter noch einen Senator am Leben ober Gigentum bestrafen; bei ben Spielen bes Circus folle ber Ruruf bes Bolfs erft Juftinian . bann Theobat gelten, und wurde bem lettern irgend eine Ctatue aufgestellt, fo munte fie ju ibrer Rechten von einer Ehrenbilbiaule Justinian's begleitet fein. Der Bugntiner war mit biefem Pertrage fortgeeilt, aber gtemlofe Boten bolten ibn in Albanum ein und führten ibn zu dem Könige zurud. Menn ber Raifer, fo fragte biefer in Angft, ben Frieden perwirft, mas wird bann gefdeben? Trefflider Mann, entgegnete ber ichlaue Abvocat, bann wirst bu Krieg zu führen baben; und er ftellte ibm vor, bag es einem Schuler bes Platon nicht gezieme, bas Blut bes Bolfe ju vergießen, bem Raifer aber mol anftebe, feine Rechte auf Italien mieber geltend zu machen. 2 Theobat ließ fich zu einem neuen und meit ichimpflicheren Bertrage bewegen, wenach er für eine jabrliche Benfion von nur 1200 Pfund Golbes bas Konia: reich ber Gothen und ber Romer an Auftinian absutreten fich pernflichtete. Ceine Surcht verminberte feinen Rerftanb.

<sup>\*</sup> Procop, de bell, Got. 1. 6. in 'alfamaje, 2-ab jer mu Missam gemein fein tam, p. bedan fie Queben in 180m, um bit die Stunzeie meint in Stenema. Dem von tier fährt bie Erntgle möß Bagan gibt feit Wilserman im Missam God bien entjalt pile. Dem alle Missam Grags berein par Beit bet Stünke nur einige Zeitumen: lifetig, Missam Missam (ein Det Gelle Der Missam Grags bei der Beite der Missam Grags der der der Gelle der Missam Grags der der der der Missam (eine Gelle der Missam). Geine Garbinathistäfe reiden bod binauf, Erleit lagfeit i India Seera. 1, p. 488 m.

<sup>3</sup> Die Ergabtung Procop's von biefer Unterrebung ift fo naiv, baß fie ben Charafter ber Babrbeit tragt.

und er forberte einfaltig von Petrus die eidliche Berficherung, daß er ben letten Bertrag erft dann bem Kaifer vorlegen werbe, wenn berfelbe ben erften wurde verworfen haben.

Mit Betrus zugleich ging ber Romer Rufticus, ein Briefter, ale Theobat's Gefandter nach Brians, und auch ber Senat bat entweber jest burch ein Schreiben Juftinian um Frieden, ober er batte es icon furs porber gethan. In biefem pon Caffiobor felbit perfasten Briefe . | ber als eine ber letten Lebensäußerungen bes Cengte in bobem Grabe toftbar ift. laffen bie perfammelten Rater bie emige Roma felbst in rednerischer und fläglicher Figur also auftreten: "Benn unfere eigenen Bitten noch nicht binreichen, fo gib unfrer Baterstadt Gebor, welche in diese flebentlichen Borte ausbricht: wenn ich bir je wert gewesen, so liebe, o Frommiter ber Fürsten, meine Berteidiger. Die mich beberrichen, muffen in Gintracht mit bir leben, bamit fie nicht an mir bas begeben, mas beinen Bunichen wiberftreitet. Du barfit nicht bie Urfache meines graufamen Unterganges fein, ba bu ftete zu meiner Lebensfreude beigetragen baft. Siebe, ich babe unter bem Schut beines Friebens bie Rahl meiner Kinder verdoppelt: ber Glang meiner Burger bat mich bestralt; wenn bu bulbest, bak mir ein Leib geschiebt, wie wirft bu bann ben Ramen bes Frommen verbienen? Denn was bleibt bir für mich zu thun noch fürder übrig . ba meine Religion, welche auch bie beinige ift, alfo in Blute ftebt? . Mein Cenat bort nicht auf, an Chren und Gutern gu mad. fen, und beshalb barfit bu nicht burch Amietracht gerftreuen. was bu felbit mit ben Waffen beidigen follteft. Ich babe viele Ronige gehabt, boch feinen, ber alfo in ben Biffen-

Var. Lib. XI. 13,

ichaften gebildet war : 1 viele Beife, doch feinen der gelehrter und frommer gewesen. 3ch liebe ben Amaler, ben ich an meinen Bruften ernabrte; er ift tapfer, burd meinen Um: gang civilifirt, ben Romern burch Rlugbeit teuer, burch Tugend ben Barbaren ebrwürdig. Deine Buniche, beinen Rat vereinige bem feinigen . bamit burch ben Rumache meines Muds fich bein eigner Rubm vermebre. Rein, nicht tomme mid also fuden, baf bu mid nicht finbest. Da id nichts besto weniger bir in Liebe angebore, fo gib nicht gu, baß Jemand meine Blieber gerreiße. Wenn Libpen es verdiente, von bir bie Freiheit wieder ju gewinnen, fo mare es graufam, baß ich verlore, was ich offenbar ftets befaß. Erlauchter Triumfator, gebiete ben Trieben beines Borns: bie allgemeine Stimme bes Alebens ift machtiger, als bas Gefühl irgend einer Unbantbarfeit, welche bein Berg erlitten bat. Alfo fpricht und bittet Romg, burch ben Dund feiner Genatoren. Und reicht auch dies noch nicht bin, fo moge bein Beift bas beilige Rieben ber feligen Apoftel Betrus und Baulus boren. Denn was barf bein fürftlicher Ginn ibren Berbienften versagen, ba fie fich oft als Beschirmer Rom's por ben Feinden bewährt baben." -

An einigen Seiden läft biefer verächtliche Beief Dergen geen ben Senat burdbilden (veilden wie bem einiichen Beile ber König übeigens nach Etholatrich's Sengange ben Berjaffungseib geschworen hatte), und der Bericht eines Schriftbellers jener Zeit ist nicht gang ohne Grund, der König dobe den römischen Senatoren gedrocht, sie allejammt und ihre Beilere und Kinder ums Leben zu bringen, wenn und ihre Beilere und Kinder ums Eeden zu bringen, wenn

<sup>&#</sup>x27; Habui multos Reges, sed neminem bujusmodi litteratum ein wunderliches leb im Munte der Roma für einen Barbaren!

fie nicht ibren Ginfluß geltend machen wurden, um ben Raifer von ber Eroberung Italien's absubalten. 1 Aus ben Briefen beim Caffiobor aber gebt mit Bestimmtheit bervor, daß Senat und Bolf von Rom gleich nach bem Regierungsantritt Theodat's in einer ichredlichen Aufregung fich befanben. Inbem man jene Schreiben liest, fiebt man in bie tiefe und unquefüllbare Rluft, welche Gothen und Romer von einander trennend, durch Theodorich's und Amalafuntha's politifde Runft bisber verbedt worben mar, aber jest ploblid ben Augen aller offen lag. Die geheime Unterhandlung Juftinian's mit ben Romern ift uns unzuganglich; Rom war von fieberbafter Angit ergriffen, eine buntle aber unausbleibliche Rataftrophe ahnend, erfüllten fich bie Gemuter mit bemfelben Schreden, ber einft bie Borfabren gur Beit bes Sonorius beim Namen Marich's erfaßt gehabt batte. Es bieß, ber Ronig wolle ben Genat vertilgen, benn er batte ibn aufgeforbert, por ibm in Ravenna zu ericbeinen, 2 Dan lief in ben Strafien gusammen, und man ergablte fich mit Entfeten, Theobat wolle bie Stadt vernichten ober bie Burger susammenbauen laffen, und icon fei ein gotbisches Geer im Anmarich auf Rom. Allerdings hatte Theodat eine Befahung gotbifcher Truppen in die Stadt ju legen befohlen, obne Sweifel, um bei einer Empörung ibrer Gerr zu bleiben und fie gegen ploblichen Ueberfall ber Griechen von ber Gee gu beden. Aber bie Romer erhoben burch bie Stimme von abgeordneten Bifcofen bagegen lebhafte Ginfprache, wie uns

<sup>1</sup> Liberatus Diaconus von Karthago im Broving. c. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 346 entrebute bies aus Var. lib. X. 13: quod praesentiam vestram expetivimus, non vexationis injuriam — tractavimus. Certe munus est., videre principem etc.

noch bie Rescripte Theobat's an ben Senat und bas Bolf zeigen, und wir muffen baraus ichließen, bag bie Stabt icon von Theodorich bas perfaffungsmäßige Recht erhalten batte, von fremben ober gotbifden Truppen nicht befett gu werben. Als nun bas romifche Bolt, von panifchem Schreden erfant, in Aufrubr fich erbob und ber gotbifden Befatung ben Gingug weigerte, bemubte fich Theobat, Die Stadt gu beidwichtigen; er fandte ichnell Briefe an bie Romer, "ben Schatten ber Surcht." und "bie torichten Aufftande" au gerftreuen. Guern Feinden, fo fagte er ibnen, nicht euern Berteibigern mußt ibr Wiberftand leiften; bas Silfsbeer mußtet ibr einladen, nicht ausschließen. Gind euch benn bie Gefichter ber Gotben fremt, daß ibr davor gurudbebt? : Barum fürchtet ibr biejenigen, welche ihr bis jest Berwandte genannt habt? Gie, die ibre Kamilien gurudgelaffen, um zu euch zu eilen, waren bod nur um eure Siderbeit bebacht. Und was foll aus bem guten Ruf bes Berrichers werben, wenn wir (bas fei ferne!) euern Ruin gugeben follten? Wollet euch basjenige nicht einbilben, mas wir boch offenbar nicht in Gebanten baben.

Bu gleicher Zeit richtete Theodat ein befänftigendes Schreiben an ben Senat. Er hatte ihn bereits einigermaßen beruhigt, indem er nur wenigen Senatoren nach Abeenna gu fommen befabl, ihm, wie sie bermuten konnten, nicht so wol als Matgeber, benn als Gesieht zu bienen. 2 Er sagte in

<sup>&#</sup>x27; 36 überjețe je gentis, weil tie Gethen gemeint finc. Numquid vos nova gentis facies ulla deterruit? Cur expavistis, quos parentes hactenus nominastis? Var. lib. X. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Var lib. X. 13. Sed ne ipsa remedia in aliqua parte viderentur austera, cum res poposecrit aliquos ad nos praecipinus evocari: ut nec Roma suis civibus enudetur, et nostra consilia viris prudentibus adjuventur.

feinem Veirie, daß die Gothen nichts anderes beabfichtigten, als Nem, eine Catalt, die in der Welt ohn Gleichen sei, zu werteiligen, und daß mit der Berteiligung feinerfeil Laßen sollten verbunden sein, weit das nach Nom bestimmte heer sich selcht verpflogen würde, und er gab enklich zu, daß es an gewissen Creibe, dampagna außerhalb der Stadt seine Cauartiere beziebe.

Diese Spannung jurischen ben Gothen und ber Stadt Rom fiel in die Zeit, als der König noch mit Juftinian wegen bes Frichens unterfundelte, und als Belifar bereits von der Insel Liellen in Sogal gegangen war. Die Befahung der Etadt selber mochte dann halter, und wie her schen werben, unter dem Oberbeisch bes Biligies erfolgen.

¹ Tirie jebt merhviitijae Etelle: Var. lib. X. 18.: quos tamen locis aptis praecipinus immorari: ut foris sit armata defensio, intus vobis tranquilla civilitas; imb reiter: defensio vos obsidet, ne manus inimiea circumdet. —.

<sup>2</sup> Annest. Vita S. Agupeti; und biefe Gesautichaft geht auch aus Var. lib. XII. 20. berver. Rur Die Chronologie macht Schwierigkeiten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Var. lib. XII. 20. nerben bie Arcarii Thomas und Betrus bon Caffieber angewiefen, bie Pfinber bem S. Peter zurückzugeben, und es wird bem König boraus ein Tob ber Freigefeigleit gemacht. Der arianische König bachte micht boran. bem Bacht, feinem Gefandtem. Reffenelt zu

eilte nach Conftantinopel, wo er, wie dos Buch der Päpite febr natu sogt, ju allererst mit Justinian über religisch Fragen ju disputiren begann, und es scheint überhaupt, daß er seinen Austrag als Seind der Gerben auserichtete, bis er dorüber sach. Denn der Tod ereiste ihn in Bygang dereits am 22. April 536, nud denachte ihn vor dem Gedickal Sodonur's I. meldes er mas oeffirische beden.

Quitinian empfing inbeft die eigentlichen Gefanden 3bena mb Auslicus, und nachdem er die Artifel des erften 
Bertrags lächeids bermorfen hatte, nahm er die anderen an, 
welche den unwürdigen Geschen Jtalien's und der Ben 
under den unwürdigen Geschen Jtalien's und der 
dimachwell entligten. Er sinder sollenuig Bertnes und Kithanafins mit Briefen der Beftätigung an Theodat. Mis diefe 
Mämner bierauf nach schwell zurückgelegter Neise in Manenna 
over den Rönig int traten, erftaunten lie, sich mit übbnischer 
Robe empfangen zu sehn. Den darafterlofen färsten hatte 
ibe Machricht von einem Heinen Sorteil schwer Bassfern in 
Dalmatien ploßich in der Einbildung zum Letben gemacht, 
er warf die Gefanden ins Gefängniß, molite den Artieg und 
batte nicht lang auf sip zu warden.

 Beisfar fommt nach Italien. Fall von Reapel. Die Gethen mabten Bitiges jum Rönig. Ende bes Theobat. Die Gethen ziehn nach Ravenna ab. Belifar rildt in Rom ein, am 9. December 536.

3m Sommer 536 fegelte Belifar von Sicilien ab, um nun Italien anzugreifen. Die Berraterei bes Gothen Ebrimut,

geben. Es ift ber Milbe wert, bie Friedensbriefe Theodar's und feiner Gemalin Gubelinde an Juftinian und Theodora ju sesen; ihre Aufregung beunrubigt noch beute ben Lefer.

1 Cowol Theobat's als Justinian's Brief gibt Procopius, und beibe find mertwürdig.

bes eigenen Schwiegersobns von Theodat, öffnete ibm un: verhofft bas wichtige Megium oberbalb ber Enge von Meifina, und ber Befieger ber Banbalen fab voll Freude bie Bolfer und Stabte Unteritalien's burch Abgefandte fein Unternehmen beglüdwünschen, und durch Bufuhren es erleichtern. Gein Landbeer gog bie Rufte entlan weiter aufwarts, mabrend die Motte es begleitete: aber ploblich fab er feinen Marich burch ben belbenmutigen Biberftand von Reapolis aufgebalten. Die alte Lieblingestabt bes Birgil mar bamale flein . 1 boch außerst ftart befestigt, wie bas nabe Ruma, und lebbaft von bem Sanbelsgeift ibrer griechischen Bewohner und gablreicher Juben. Diefe aber wa en bem Raifer Juftinian, ber ihre Glaubenegenoffen verfolgte, feind, und ben bulbfamen Gothen freund, und fie fochten auf ben Mauern nicht minbre tapfer, als die gotbijde Befatung felbit. Erft am zwanzigften Tage ber Belagerung gelang es Belifar, burd eine Bafferleitung in bie Stadt ju bringen, worauf fie geplundert und burch ein iconungelofes Gemebel ber Bewohner graufam bestraft wurde. Alfo im Befit ber feften Seeftabt und balb auch bes Caftells von Ruma, in welchen beiden Orten er Garnisonen zurückließt, eine Kriegsbasis in Süditalien zu baben, rückte Belifar obne Zögern durch Campanien nach Latium binauf, um Rom felber ben Gothen zu entreifen.

hier ober in ber nächsten Näbe befand sich Theobat felbst; gothische Truppen lagerten nicht in ber Stadt, sondern in ihrer Umgegend, 2 ein Teil wahrscheinlich im Tiberhasen,

robber es unepar obenduer fagte ber Reapolitaner Stephanns ben Belifar. Precepins bat bie Belagerung und Cinnahme Reapels angiebenb beidrieben, aber er mitbert bie Granel nach ibrem Fall.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fordous de odous aught re Pount zait en exter y point. Procop. I. 11.

ber andere an ben beiben Aniobruden, noch andere Corps auf ber Appifden Strafe. Conft aber batte ber untüchtige Theodat fein anderes Beer aufzustellen vermocht, und bie bei Rom versammelten Truppen waren überbaupt ichmach an Rabl , weil bie meiften gotbifden Geerbaufen wegen bes Rriegs mit ben Franken fern in Gallien ober in Benetien ftanben. 2008 nun bie por Rom in untbatigem Grimm fich verzehrenden Tapfern erkannten, daß ihr Rönig fcwach und unfabig fei, und bag er beute ober morgen einen ichimpflicen Frieden Belifar antragen werbe, fo rudt:n fie eines Tags aus ihrem Lager und jogen bie appifche Strafe binab. Dieje weltberühmte "Rönigin ber langen Strafen" 1 batte icon mehr als neun Jahrhunderte bem Bertehr ber Bolfer gedient, und doch batte die Tag und Nacht ununterbrochene Bewegung bes Lebens bie Reftigfeit und bas Gefüge ihrer großen polygonischen Rflaftersteine von Basalt nicht erschüttert; fonbern fie machte noch ben Geschichtschreiber Brocopius erstaunen, ber fie im Rabr 536 fab, burdmaß und beichrieb. 2 Mus tem capenifchen Tore Rom's auslaufent, por bem fie fich von ber lateinischen Strafe abzweigte, eilte fie in pfeilgeraber Linic bie iconen Sugel von Alba binauf. und durchzog zwischen Bolsferbergen und Meer die pontini: iden und becennovifden Gumpfe als ein bober Damm, bis fie hinter Terracina das gludliche Campanien erreichte und in Capua ein Enbe nahm. 3 3hr gu beiben Seiten ftanben

> qua limite noto Appia longarum teritur regina viarum. Statius Silv. II. 2. v. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De bello Goth, I, 14.

<sup>\*</sup> Precopius fagt mit flaren Werten, baf bie Bia Appia bis Capua reichte; bie Strafe fehte fich indeft bie Prindiff fort. Giebe Ribbo's grundliche

zahllose alte, schöne Grabmonumente, als schwermutige Begleiter der Jahrt, welche bie Chyresse beschiedtete, oder der Granatbaum mit Blumen schmidte, während von Zeit zu Zeit Jahrstationen Raft und Erdolung gaben.

Auf biefer Strafe nun gogen bie Gothen fort, und folugen ibr Lager in Regeta auf. Der Ort, in ben pontinischen Gunpfen gwischen ber Station Forum Appii und der Stadt Terracina gelegen, wurde von ihnen ausgewählt, weil er ben Pferben ein reiches Wiesenland barbot; benn ber Decemnovius bemässerte diese Gegend. So benennt Procopius einen Mufi, ber von feinem neunzebn Meilen langen Lauf ben Ramen führe, und bei Terracina fich ins Meer ergiefe. Es war indek der rechts an der Ria Appia fortgebende Canal Decemnovius, auf welchem bie Reifenben gur Raifergeit beim Forum Appit fich einzuschiffen pfleaten, um einige Deilen weit im Rabn gurudgulegen. Denn in biefer Gegend mar bie Strafe megen ber Berfumpfung lange unfabrbar geblieben, bis bie becemnovifchen Gumpfe unter ber Regierung Theodorich's ausgetrodnet wurden, 2 Bei Regeta lagernb Differtation delle vie degli antichi, welche ben gröften Zeil bes Vol. 4

Differtation delle vie degli anticht, welche ben größten Teil bes Vol. 4 von Rarbini's Bert einnimmt.

1 Das Itinerar. Autonini aibt folgende Stationen ber Big Movia an:

Ariciam M. P. XVI. Tres Tableras M. P. XVII. Appi Formus M. P. XVII. Tres Tableras M. P. XVII. Appi Formus M. P. XVIII. Terracinam M. P. XVIII. Toundos M. P. XVII. Sundos M. P. XVII. Sur Jeil Zielecchiefe belland nuch bi Belletinifeung ber Reifer auf pen Belletinifeung ber Reifer auf pen Sundoffen, mit Variar. Lib. 1. 29. u. V. 5. jeigen. Gelege augen bis Berbenstiffen, bis forbenstiffen Stuffen ich Sinds von Leiter Leidnich unstehe rieffen.

<sup>3</sup> Heber Regeta um bem Canal vergleiche man Cap, XII. ber römitisten Gampagn Seibenbals, einen vergleichtigen beruffen PRamme unter-20 erne Gampagn Seibenbals, mien vergleichtigen beruffen PRamme unter-20 ber, wie ein Stieger in feinem Beruf, auf einer Ernaße Sichliens Bart. Perceptiss ernöben bei Orderpreibe von Zerracina bes Caps ber Erreiben bei Schaffen bei Mehren be

Nachem ber neue Ronig au feinem Artiogerm gerebet und mit den Zührern die nächsfem Wahregelin entworfen hatte, jagten die gobtsichen Reiter die Stpsjiche Etroße nach Nom jarridt: vor ihnen ber aber sich bereits auf bem Jänminischen Stage der entjeste Zebeokt, welchen bie Runbe von biefer Redellien im Palait von Nom aufgeschrecht batte. Ein Getse Optarie, sein persinischer Jeithe, eilte ihm jeboch ande, und ehe noch ber Ungslichtige Naueman erreichte, traf ihn der rachjächtige Bersjolger, warf ihn auf dem Bege nieder, und sein Rnie auf die Ellust des rachtings baliegenben Zeldachtwerfes gedenmt, bursfchaftuit er ihm die Stefte !

Nachdem Vitiges mit den Seinen in Rom eingerüdt war, erließ er an das Bolf der Gothen eine Kroclamation: er zeigte ihnen seine Erhebung an, und appellirte an ihren friegerifden Geift, indem er faate, daß ihn nicht das Geschrei von

<sup>΄</sup> ἐδ ἐδαφός τε ἐπτιον ἀναελίνας ώσπερ ἰερελόν τε ἐδυσεν. Procop. I. 11.

Boflingen, fonbern bas Gefcmetter ber Tuben als Berricher begruft babe. 1 Die gotbifden Krieger aber verfammelte er in Rom, er fagte ihnen bies: bie außerorbentliche Lage ber Dinge mache es sum Gebot, die Stadt zu verlaffen und gerabeswegs nach Ravenna zu ziehn. Dort wolle er zuerft ben Krieg mit ben Franken ftillen, bie gerftreuten Truppen insgesammt an fic nebmen, bann aber eilends umfebren, bem Griechen Belifar bie Stirn gu bieten. Es folle fie ber Gebante nicht beleidigen, bem Bogantiner fonne Rom mittlerweile in Die Sande fallen, benn entweber murben bie Romer mit Silfe einer gothischen Besatung tapfern und treuen Biberftanb leisten, ober wenn sie sich als untreu erwiesen, aus versted: ten, beffer zu offenen Reinden fich erflaren. Auf bie Ruftimmung ber Gotben, verfammelte Bitiges bierauf ben Cenat. Er ftellte ibm, bem romifden Bolf und bem Bapft alle Bolthaten vor, welche bie Stadt von bem großmütigen Theoborich empfangen batte, ermabnte fie gur Anbanglichkeit an bas gothische Regiment, und ließ fie ihr Bersprechen ber Treue durch einen feierlichen Gid befräftigen. Dann wählte er 4000 Tapfere ale Befatung Rom's, aab ibnen ben alten und verftanbigen Leuberis jum Befehlshaber, und viele Cenatoren als Beifieln mit fich nehmend gog er mit bem übrigen Geer auf ber Maminischen Strafte nach Navenna ab.

Es lette bort in den Gemäßern des finiglichen Plaalipse Natajuntha, Zochter der Amalajuntha, in tiefe Trauer um den Untergang übres dechn Haufes verfenkt. Slieges groung die junge ubberfirtebende Staftfin ihm fich zu vermäßen; denn den Geschen der Konflichen Verfende des Geschiechts der Amaler ihm die Hand reichte, boffte er dei den Geschen Mander ihm die Hand reichte, boffte er dei den Geschen

Universis Gothis Vitiges Rex: Var. lib. X. 31:

Anerteunung, beim Raifer Justinian ein geneigtered Der für bie Friesmantrige zu finden, bie er ihm sofort burch obzeinde Manner maden tief. I guleich ochnete er bie verwirrten Berbätniffe mit den Königen der Franken: in der düscriften Berbängnif fol er sich gezoungen, diefen länderigerigen Kriefen Berbängnif fol er sich gezoungen, diefen ländering eiter de feinen Prochunge Codhaditien's abguteten, wofür sie ihm ewigen Frieden und feldri hilfe gulagten. So oder wurde es Kisigen möglich, die gestissischen Tuppen aus ienen Gesenden au sich zu sieden

Babrend fich nun der neue König im Nadenma räftete, marschirte Belijar die lateinliche Erraße nach Nom hinauf; "
umb famm hatten die Mömer von seiner Benogung Runde erhalten, als sie den siehelbus inditen, ihm eine Friedendagsjambischaft entgegen zu schickun ind die Schlüssel der Stadt 
zu übergeben. Der Baph schick, die Bisberderstrellung des 
ertschogen Glaubens durch die Griechen bossend, die sie 
bagt angetrieben; es uner Stirreits, des Gormischos eigner 
Sohn, welchen noch der König Theodat den Römern ausgezwungen hatte, nachdem Nagavitus gestorben war. Der griechsselberter empfing den Gefanden Shedims, umb 
wer ihm vom Senat oder vom Glerus entgegenfam, mit 
großer Grende, und rüde in dass durch das Zal des Zerens 
oder Sacco gagen Nom. Bis er sich nägere um Semerns 
were Sacco gagen Nom.

Var. lib. X. 32. 33. 34.

bie Unmoglichkeit einigh, eine große und feindlich gefinnte Stadt mit feinen 4000 Mann zu verteidigen. ließ er feine Befatung obne Kranfung ber Romer fammt und fonbers gegen Ravenna absiebn, und er felbst blieb aus mannlichem Gbraefühl allein gurud. Während nun bie Gothen durch bas Raminifde Dor abgesogen, rudten bie Grieden bereits burch bas Mingrifche Tor ein 1 und die Römer borten mit einer törichten und erstaunten Freude bie Gorner ber Griechen mieber in ihren Mauern ichallen . und faben bie bunte Reiterei ber Sclavonier und ber affatifden Sunnen mit ibren fliegenden Drachenfabnen vom Lateran berab burch ben Triumfbogen bes Titus die Rig Sacra binunterziehn. Die Ginen froblodten bei bem Gebanken an bie Unterbrüdung bes grignifden Glaubens, Die Anderen ichmeidelten fich mit ber Bieberberftellung bes romifden Reichs, und alle munfcten eine Beranderung des Regiments, aber weder biefe noch iene abnten die furchtbaren Greigniffe der nächsten Sufunft . und Clerus, wie Bolf ber Romer begriffen nicht, baf fie eine gemäßigte Freiheit und eine milde Regierung unter gothischem Scepter nunmehr mit einem wahrhaften Sclavenjoch unter ber Gerricaft von Bugang zu vertauschen eilten.

Es waren aber fechszig Jahre feit dem Fall des römischen Reichs unter die Germanen vergangen, und es war der 9. December des Jahres 536, als Belisar in Rom seinen Einzug bielt.

<sup>&#</sup>x27; Man fieht noch beute bie fconen Ueberrefte ber Borta Afinaria, bicht neben bem Tor von G. Jobann. Aus ihr führte nur ein Rebenweg rechos nach ber haupoftrafie Latina.

<sup>3</sup> Marcell, Cemes fagt, bie Etabl wurde von den Barbaren genommen unter dem Genfulat den Bafilikus und Armatus (anno 476); fie nurte demmach weiebegenommen im Jahre 636; nach Evagrius am 9. December. (Siebe des Gardinal Peris Dissert. Histor, de Synod, Quinta, p. 34. (Patavii 1673.)

## Biertes Cavitel.

1. Bessign rüßest fiße jur Berteitigung Stem's. Bissiges triefe mit bem agungs feerfann ber Getten gegen bie Etakt auf. Gessier Etterm auf Stem. Bisslaten jur Belagrung ber Etakt. Die Gettließen Edwarpen. Gegenausskaten Seissier's. Bissign sillst bie Bolgerichungung serken. Edwirmmathe Zibermülsten. Berspreifung ber er Wiester. Bussierberung ber Getten zu Hebergabe Romts. Kupfalten jum @turm.

Als Siegeszeichen ichidte Belifar nach Bogang bie Schluffel ber Tore Rom's und ben Gefangenen Leuberis; aber er felbit erfannte bie Schwierigfeit feiner Lage in einer umfangreichen Stadt, bie lang ju verteibigen er nicht boffen burfte; und beren balbige Belagerung er voraussab. Eros ber Bieberberftellungen burch Theodorich zeigten fich bie Aurelianischen Mauern an vielen Stellen icabbaft und fogar verfallen; er befferte fie fofert aus, icuste fie burd Graben, und perfah fie mit festen und in Bintel auslaufenben Rinnen, beren funftvollen Bau bie Romer anftaunten, indem fie ber Gebante an eine moalide Belagerung, für welche fich Belifar fo forgfältig vorbereitete, in Schreden verfette. Denn er füllte auch bie öffentlichen Speicher mit bem Getreibe Sicilien's, wie mit bem Korn ber Campagna, bas er bie Colonen von allmarts ber absuliefern smang. Und er taufchte fich in feiner Erwartung nicht.

Denn nachbem Bitiges ben allgemeinen Geerbann ber Gothen ben Winter über gufammengezogen und bestens mit Baffen , Rleibung und Bferben ausgerüftet batte, brach er, durch den Sall fast aller Städte Tuscien's und Samnium's erichredt und gur Gile angetrieben, von Ravenna nach Rom auf. Romer fagten ibm unterwegs, baf bie Griechen ber Stadt bereits läftig feien, und fie entflammten feine Rriegeluft noch mehr. Dbne fich mit ber Eroberung von Berugig. pon Spoleto und Narni aufzuhalten, maricbirte er eilig burch bie Cabina auf ber Bia Cafperia und Calara berunter. 3m Anfang bes Mars 537 faben benn Bygantiner und Romer von ben Mauern ber Stabt bas furchterregenbe Schaufpiel bes berausiebenben Gotbenbeeres vor fich. Unüberfebbare Schaaren (ber Gebeimidreiber Belifar's icant fie vielleicht mit einiger Uebertreibung auf 150000 Mann), Aufwolf und Reiterei, beren Bierbe felbit in Gifen gepangert maren, brangen bie Calarifde Strafe berab gegen Rom. Der Tiberftrom flieft bier in einer fanften Rrummung um vulfanische Tuffbugel, und empfangt auf feinem linken Ufer ben Anio, welcher burd immer grune Wiesentaler ibm zueilt, um fich am britten Meilenstein in ibn zu fturzen.

Alls die Gestjen sich im Amblick Rom's sohen, fützsteit is voll Kegier gegen den Anio, der sie noch von der Stadt siche. Das Absglier bleigs reigenden fichtiges ils um die Frühligsgeit groß, und schwer zu vossilieren; sie sanden zubem die Brücke, auf wecker sie den Uebergaan gedemen nutzien, um die Stadt zu gelangen, mit einem ssehen Ausrugede und bemacht. I Aber in der Dunkflicht entwich die mutloss

' Gibbon bat fich burch Procopius verführen laffen, ben llebergang ber Gotben nach ber Mitvifchen Brilde ju verlegen. Der Grieche ver-

Refatung in Die Campagna, und lieft ben Glothen feine andere Dube übrig, ale bie Brudentore einzuschlagen, worauf fie über ben Anio gegen bas Salgrifche Tor gogen. Auf bem Wege babin fliegen fie auf bie Truppen Belifar's, welcher mit taufend Reitern gefommen mar, ben Teind zu beobachten ober vom Uebergange abzubalten. Procopius bat die Farben ber Miabe geborgt, um biefen erften Rampf por ben Mauern Rom's mit aller Lebhaftiakeit zu beschreiben. Er zeigt uns Belifar auf einem Ruchs mit weißer Stirn, 1 wie er unter ben Borberften einem Somerifden Selben gleich Geind auf Soind niederstredt, von einem Sagel von Bieilen und von Langen überichuttet, weil fich alle Geichofe ber Gotben auf den Sübrer und fein weitbin fenntliches Roft richteten. Und indem fie Rom im erften Sturm gu nehmen bofften, wenn fie ben Selbberrn würden getöbtet baben, umbrangten fie ibn von allen Seiten mit rafenber But. Aber fein eignes Schlachtichwert beidutte ibn, und bie Schilbe feiner Trabanten beeften ibm ben Leib, mabrent Gotben wie Griechen mit ibren niebergeftreeften Leichen einen boben Wall um ibn bilbeten.

Rach einem heftigen Kampf von wechselnbem Erfolg mußten die Griechen, durch die Ilebermacht zurüdgebrängt, bennoch weichen; sie sogen lich sliebend auf den digel zurüd, welcher vor dem Bincianischen Tor durch einen tiesen Einschnitt von dem Bera der Garten getrennt wirk. \* Die dortsitt von dem Bera der Garten getrennt wirk. \* Die dortsit

wechfelt nicht an biefer Stelle (I. c. 17) allein ben Tiber mit bem Unie. Da aber Binges Narmi liegen lich und burch die Sabina ging, ift es effenbar, bog er auf bem finten Liberufer jog und über bie Salarische Beilde wertringen muffe.

<sup>&#</sup>x27; Procop. de bell. Goth. 18. Die Griechen, fagt er, nannten ein foldes Bferd Bbalion, bie Gothen aber Balan.

<sup>&</sup>quot; Co verftebe ich: is rever yeithippor. Es ift bas bilglige gant, auf

nachbrangenben gotbifden Reiter bielt folgnge bie Selbenfraft bes Balentinus auf, eines Mannes, ber Stallmeifter im Dienst bes Sobus ber Antonina Bhotius war, bis bie verwirrt Rliebenben fich unter bie Mauern ber Stadt gurudgezogen batten. Die Gothen verfolgten fie beftig bis an bas "Belifarifde Tor." welches wahrideinlich bas Bincianifde war. Aber bie auf ben Türmen und Mauern ber Stadt ftebenben Baden fürchteten, ber Reind modte mit ben Griechen su gleicher Beit einbringen, und weder bie augenscheinliche Tobesgefahr ber Fortsturgenben, noch bie gornige Stimme Belifar's achtenb. beffen pon Schweiß und Staub ftarrentes Untlit bie icon finfende Sonne immer weniger beutlich erfennen lieft. bielten fie, im Glauben ber Relbberr fei bereits gefallen, bie Tore bartnadig gefperrt; und icon maren bie Gothen eilig. ben Graben auszufüllen und zu überfpringen, um bie Griechen niederzubauen, welche fich zwischen ibm und ber Mauer gufammengeprefit batten. Da ermabnte Belifar bie Geinigen 211 einer letten Kraftanstrengung, und mit unwidersteblicher Gewalt ploblich bervorbrechend, jagte er die ungeordneten Gothen in ibr Lager am Aluk gurud; bann gog er fich und feine Trumpen in bie Stadt binein. Die Romer batten mit Erstaunen einen Rampf gefebn, wie ibn einft ibre Bater fampften, aber fie felbit, grenzenlos berabgefommen, Enfel von Belben, batten ibm mußig und bebend jugefchaut. Die Reiten von Troig icienen wiedergekebrt, und fie betrachteten am Morgen von ben Mauern bas nabe Schlachtfelb , welches Taufende von Gothen und Griechen bededten. Unter ihnen bat felbft ber Feind bie Tapferfeit eines Gothen mit unparteifichem

bem fich beute Billa Borghefe, Billa Poniatomeli ausbreiten, bis gur Acqua Acetofa himunter.

Gregorovius, Gefdichte ber Ctatt Rem. 1. 23

Lob gerbet; dies war ber flarfe Risand, ein Kammerträger. 1 ym Kampf um Belifar's Person der vorberste war ern ib breigehn Bunden bingsfunten, und noch am britten Tag darauf von den Gotsen atmend gefunden, wurde er in ihr Lager gefracht, wo sin sein kolf mit dem Namen eines helben begriffe.

Bitiges in feiner allgutubnen hoffnung getaufcht, bie Stadt im erften Unfall ju nehmen, beichloft nun eine geregelte Belagerung. Die Runft ber Germanen, welche gewohnt maren im offnen Relbe ju ftreiten, reichte nicht aus, Stabte mit Rachbrud gu belagern, und indem ber Konig bies überfab, feste er in unfäglicher Berblendung bas gothische Reich an ben Mauern Rom's aufs Spiel, an welchen ein tapferes Kriegsvolt eigentlich zerichellte. Der allzugroße Umfang ber Mauern Aurelian's gestattete ibm feine vollstänbige Umsingelung; er beidrantte fic beebalb gunachft barauf, ben idmaderen Teil vom Maminifden bis zum Braneftinifden Tor au umidließen, und weil er bies that, wird bie Angabe bes Brocopius, bas gotbifche Beer babe 150000 Streiter geanblt, febr ameifelbaft. Auf jener Strede aber gablte ber Beididtidreiber funf Saupttore, ohne fie alle ju nennen. Inbem wir nun bort bie Borta Alaminia, Binciana, Salaria, Romentana, Tiburtina, Claufa und Branestina finden, wurde bas vorlette, und wie es icheint, bas Bincianische, nicht mitgerechnet. 2 Ceche verschangte Lager ichlugen bie Bothen por biefen Toren auf, alle bieffeits bes Auffes, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bardalapog — noch im Mittelafter logten bie Memer Kanberarie.
<sup>2</sup> Die brei erfem Zere find zweigelos; bie Nomentana geröter Spins IV.
umb erkauft flat ihrer bie Perta Bia. Die Ziburtina und Präneffins find
im Berhältniß zu ben brutigen Zoren G. Lorenzu mit Moggiere ftreitig,
mab bie Zesoenzeben zieben zerum ein Zeberinte von Mindiera.

In der Cladt der ivor Belifft unansgefest beschäftigt, bie einzelnen Zore im besten Stand der Berteidigung gut halten. Er verrammelte vor allen die Berta Sammin, melder eins der seinblichen Loger sehr nahe lag, durch Eleine, und übertud die Benachung der dem Besten gemachten gebreiten gebreiten gemachten gemachten

Procop, de hello Gold. I. e. 19 mitrichette egir ex ziepgizue, ip vollengen N. 20 nit egir de prie erençui Existen, venezue Stuffen, wiete, bei bir R. Mirriks bieffeit fag. Das transferinfiele Zer batte et kentig e. 18 genannt; j. eine norenvier Trippen Harperiene einspignische statunge, eine Zer deriffiele Pollsgefreund verleitungt bie ehrn Allem bet Zer Stuffen ber der ver filmer gefragen Beiffeit fein net Procepius. Zwen Herpung mich bie Getmagnehöb ber logsmannt Refejeus (e. Growno. Lungd. 1986), kien des bei einem Beifeit fein ziehe Gelt ausgefret. Er sennt fogen divid Apostoli Petri portum, mich ein inter Ortiferen portum, om der dir Prolifere gelt auf inter Ortiferen portum, om der dir Prolifere (E. 40, 41).

bienen sollten. Jedem andern Zore septe er einen Zührer vor umb befahl bissen Samptleuten, niemals dem Besten gu verlässen, wos auch immer gestenen oder gesten tertren medste. Die Gothen, nessen bis Bödster umf der Synt umb simmun, wenn tie sinen von unten ber zu ben Basaeren sinnatierien, dass bis Bönner Bernräter umd Dummthosse gugleich seien, neut sie ber gotspissen serven der Staten bei der Bugantiner vorgegogen batten, wen benen Islatien, sie sigste im int unwiderlegslisser Bachteit, niemals einen andern Genbinn geschot, als ben er Transbur aus Bosserierium ihr der Erosieraten. 1

Indem nun die Belagerer Rom umfreisten, burchidmitten fie auf ber Campagna alle pierzebn damals mol erbaltenen Bafferleitungen; worauf Belifar (er erinnerte fic Reapel's, wo fein Geer durch einen Nauäbuct bei Racht eingebrungen war) bie Einmündungen ber Raffercanäle in ber Stadt forgfam vermauern ließ. Und fo murben bie prach: tigen Manabucte Rom's, die Bunberwerke fo vieler Sahrhunderte, sufammt durchbrochen und balb zerftört, und feit unbenklicher Beit borten fie jum erstenmale auf, Die Stadt mit ibren Bafferftromen ju verforgen. Der Dangel an Trinfmaffer mar inden ben Römern meniger fühlbar, als ibnen ber Stillftand ber Mublen empfindlich murbe. Diefe Iggen nach bem Bericht bes Procopius und liegen auch noch beute im Trastevere, auf bem Abbang bes Janiculus gegen bie Brude, welche beute Bonte Sifto beifit, von mo bie Erajanifde Bafferleitung, mit Gewalt berunterfommend, fie

<sup>\*</sup> roappoor; zai uinor; zai vabra; donobiras, ein bottrefficher Bermurf im Munde eines einsachen gothischen hauptmanns Bocis; beim Brocop, I. c. 18.

einem Jithi gleich trieb. Der Stillftand jener Mühlen ergengte balt Mangel am Mehl und Brod, und zieung des Genie Schlier's zu einer Erfühung, die noch den heutigen Nömern als ein Schlem von ihm geblieben ift. Er liefs vor der genamten Brüde zwei Burten an Zanen befehligen und hięte äter ist Miglen bergefalt, daß ihr Machginen von der Genolt des ans den Brüdenbogen mödtiger vorftrömenden Jiuffes von felbig getrieben wurden. Die Gotten indeten fie zu gerführen oder zu verfrühpen, indem sie Baumfahmme und felbig zeiche ver Höhner den Jühr himadtreiben ließen, aber burch eine quer über das Palfier geogene Kette fing man bief- hindernisse

Unterbest suhren die Belagerer sort die Campagna guverrüßten, und soviet als möglich war die Justipet in die Etakt zu behindern. Das römlisse Bolt aber jah mit steigendem Untwillen die beginnende Bot der Belagerung; össent lich spried die Belagerung; besteht die Steine Berteilstafie der Berteilsigung, verhößtet die Bygantiner und Bestlar, der es in törichtem Unverstand vooge, eine sollech geschäuse Etabt mit 5000 Mann gegen so sollseiche Seinde verteiligen zu wellen, und insgeschen murte der Gente Verteiligen zu wellen, und insgeschen murte der Gente Verteiligen zuläufer vom dieser Etimmung in Nom benachtichtigt, suchte sie Stiliges noch heltiger anzusächen. Er spiete an Keligat einem Gejandben, welcher in Gegentwort her Eenacheren und

<sup>&</sup>quot; 3ch jäldte geftern jürig febreimenter Willelen auf tem Titte proteen tem Bonte Eile umb der Gefindern Inseletziale. Fahrertei de majus et anjusch, diese III. p. 170 hat Weifer umb biefe Middlet einer febrein Kritif untertwecken, intern er die Gefultei ihrer Gefählightei aufflicht. 3ch fann alletzings begangen, bei die Felikling 1856 bei deben Weiferflasse eine Willele gegen bie Gefinde Britide gefahlubert wurde umb die Britishe

Geerführer ibn ermabnte, aufzubören die Römer, welche Theoborich in Luftbarfeit und in Freiheit gepfleat babe, burch bas Glend einer Belagerung ju tobten. Er muffe einseben, ban fein Wiberstand nur torichtes Beginnen fei; wenn er ibn aber aufgebe, folle ibm freier Abgug, ben Romern Bergeffen: beit bes Begangenen gewährt fein. Und biefe felbft fragte ber gotbiide Rebner, burd welche Unthaten fie von ben Gotben gefrantt worben waren, ba fie fowol biefe, ibre herren, als fich felbit verraten batten; benn nachbem fie von ihnen alle erbenfliche Boltbaten erfabren, feien fie, ibre Beicuber, nun vor ihren Mauern auch als Retter wieber er: ichienen. Die Romer fagen furchtfam und ichweigend ba, und fie magten bem Borwurf bes Berrats nichts zu ent: gegnen, aber Belifar erflarte bem Abgefandten feft und rubig, er werbe Rom bebaupten, fo lange als ibm ein Atemaug in ber Bruft übrig bleibe.

Nachdem der Bote mit biefer Antwort ins Loger surükgeschet twor und Billiges erfannt date, do Bestifar nicht abgischen werde, betrich er sowol die Belagerung der Edade,
als die Anfalten zum Siturm mit vertoppeltem Eifer. Imgebeure hölgerne Läme von maueribertragender Geöße wurden
auf plumpe und schwerfallige Alder geset, un von Ochsen
vormärts kowgt zu werden. Nan hing ihnen in Estentbysie
Mann aggen die Mauern gestogen und ein einfansig
Mann aggen die Mauern gestogen werden sollten; und man
zimmerte lange und sieste Estuarte in den die Junen
austgegn, so dab die Geschen mit den Zeichten würden
ausgeställt sein. Diesen Anstalten ohne Genie gegenüber (umd
bie heutige Velagerungskunft mag liver voke Einschehelt
ächseln einer Veläschen und gestogen die Gestogenmaßerged. Er sieste auf

bie Manern fünstliche Austriegen ober Baliftern und greße Eteinschlendern, die man widte Esse (Onngri) nannte, und wecke einen Bolgen mit soldere Genalt sortzusssindlen im Stande waren, doß er einen gepanzeten Mann an einen Baum seigunggen vermochte. Die Tore selbst föchsten von außen sogenaunte Bolsse, oder aus soweren Ballen gesimmerte und mit eisernen Etackeln besetzt gellbenden, welche aufgegegen auf die Anstirmenden mit zerichmeternder Bucht publish persehgessien werden sollen.

 Allgemeiner Sturm. Angriff auf bas praneftinische Ter. Der Murus ruptus. Sturm auf bas Grabmal habrian's. Berftörung feiner Statuen burch bie Griechen. Fehlichlagen bes Sturmes auf allen Punften.

Am neunzehnten Morgen ber Belggerung unternahm Ritis ges ben allgemeinen Sturm. Aus ben feche bieffeitigen unb bem fiebenten jenfeitigen Lager rudten bie Gothen mit ibren Belggerungstürmen und Sturmleitern in bichten Schagren an. Der Anblid ber riefigen Turme, welche manbelnben Bergen aleich langiam fich gegen bie Mauern bewegten, erschreckte bie Romer, aber Belifar befvottelte fie. Dit eigner Sanb idnellte er einen Bolgen von ber Rinne bes Salarifden Tors. ericon ben Gubrer ber Sturmcolonne, ichleuberte mit einem meiten Burf einen anbern ju Boben, und befahl benen, bie bas Gefchut bebienten, ibre Gefchofie junachft auf bie Ochien ju richten melde bie Sturmturme gogen. Die Gothen faben balb, bak ibre Soffnung, bie Mafdinen gegen bie Mauern ju bewegen . vereitelt mar: Die Türme blieben auf bem Relbe fteben, aber fie felbft fturgten mit But gegen bie Graben ber Stabt.

Indem fie nun gu gleicher Beit alle von ihnen belagerten

Tore quariffen entbraunte ber beftigfte Rampf befonbers an amei Stellen, wo fie einzubringen bofften, an ber Borta Branefting und am Grabmal des Kadrian. Die Mauern maren am Tor von Branefte befonbers in ber Gegenb ichmad. mo fic an fie ein altes Bivarium ober gemauertes Bebaltnift für milde Thiere anlebute. Es lag, wie es icheint, neben bem Tor von S. Lorenzo, welches bamale bas Braneftinifche muß gemesen fein : 1 nicht mit Türmen und Linnen bewehrt. peritefte es pur die Schmäche ber babinter liegenden Mauer. obne fie zu verftarten. Bitiges felbft leitete bier ben Sturm. und Belifar, von ber Gefahr benachrichtigt, eilte pom Calarifden Tor in eigner Berfon berbei, fie abzuwenden. Die Gothen waren bereits in bas Bivarium eingebrungen, begierig die Mauer felbst einzustoßen, aber sie wurden durch einen wutenben Ausfall guerft in die Enge bes Orts gusammengebrückt, bann in ungeordneter Alucht in ihr weit entferntes Lager gurudgetrieben, wabrent gugleich ibre Daidinen in Rammen aufgingen.

Auch vom Salarischen Tor ichlug man ben Sturm burch einen gleich fraftigen Ausfall ab, bas Flaminische aber warb wegen ber Steile bes Orts nicht angegriffen, und ben Murus

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Marbin II., p. 17 verfagt ben Cédamptoly ber Churma umb ben Bensamm neche ab Amphie. celle, felmönde von S. Mögepiere, Schrick Mit Michael, (edi Umilem I. Gill) Binde's Kinfelt agent Nickle [eft, and Mit Michael, (edi Umilem I. Gill) Binde's Kinfelt agent Nickle [eft, and Mit William Secan sim Sin Pfilm, son her Gerns Ho C. ter. and semin, benning mit in finder, and er in S. h. G. et als Wink, begindern. Zenn mit in finder, and er in S. h. G. et als Wink, begindern. Zenn Grandmann aginaben umb er their gefreit, half hie Guspen an höfen Eine Grandmann aginaben umb er their gefreit, half hie Guspen an höfen Eine Berl Mitterbage erittim. Zie Minghet ber Mittern [einer 261, hie fich auf hie Zenkbins füller, [ejeint mit ber Gendeum geret. Gift ber Minn.

ruptus apifden ibm und ber Porta Binciana perteibiate ber Annstel Netrus selbst, indem er die Glothen mit Alindheit idlug. Diefe feltsame Sage aus ber Leit, wo S. Betrus bereits zum erflärten Schutnatron Nom's geworben und fein Leidnam an bie Stelle bes alten Ballabiums getreten mar. erzählt Brocovius, indem er zugleich bemerkt, daß die Römer biefen Apoftel por allen anderen verebrten. Es batte fich ein Teil ber Mauer, welche ben Berg Rincius frütt, ein gewaltiger und prachtiger Bau von aneinandergereibten Strebepfeilern und mit autem Netwert überzogen, in alten Leiten non felbit getrennt, nicht von unten guf, fondern non ber Mitte nach oben gu, und indem er obne gu fturgen fich erbielt, blieb er in einer ichiefen Reigung ichwebent fteben. Seit Alters, fo fagt Brocopius, nannten ibn bie Romer Murus Ruptus, und wir feten bingu, baf fie ibn noch beute Muro Torto nennen. Als nun Belifar por bem Be: ginn ber Belagerung biefe gefabrliche Stelle ausbeffern wollte. hielten ihn die Römer mit der rubigen Berficherung davon jurud, ber felige Apoftel babe ibnen verfprochen, jenen Ort in Berfon zu beiduten. Und fowol an bem Tage bes Sturms. als mater. blieb ber Murus ruptus pon ben Glothen aans: lich verschont, so daß Brocovius sich zu verwundern Grund hatte, warum ber Feind, ber fo oft bei Tage mit Gewalt. und mit Lift bei Nacht die Mauern zu ersteigen unternahm, biefe ibn einladende Stelle fo gang und gar vergaft. 1

"Brocep. 1. 23. Bigen biefe Glankens, jegt er finzu, fiefe bies Muntflut moch hent umredaurit. Der Mun Zerte ift dese Devile bies Muntflut moch hent umrens ruptun; ber Pater Cliffinatri (elt!) sgro Romano p. 265) fit ber wel rifchigen Muffet, bei fer des Wert eins Glotchees ist. Bind Litt. bat bie Mustern unter ben Pincio gut erneuert, ober ber Ibure Zerte fit mannatutafter afficken.

Muf ber transtiberinifden Geite verfucten bie Botben mit ichlechtem Erfolg bas Tor bes Janiculus ober Sanct Bancratius zu erobern, welches bie fteile Lage beidunte: 1 mit befferem Nachbrud aber und unter bartnädigem Rampf fturmten fie bas Grabmal Sabrian's. Brocopius bat biefe außerordentlichfte Episobe ber gothischen Belagerung beschrieben und wir verdanken ibm bei biefer Gelegenbeit die erste und einzige Schilderung bes berühmten Maufoleums, obwol fie uns bedauern lagt, bag fie nicht ausführlicher ift. Die Rach: läffigfeit ber Schriftsteller vor ibm bat bies Grabmal taum beachtet, und aus des Brocopius eigenen Worten ergibt fich nicht völlig weber beffen Geftalt noch bamaliger Ruftanb. Er faat aber bies: "Das Grabmal bes romifden Raifers Sabrian liegt außerhalb bes Murelifden Tores, einen Steinwurf von ben Mauern entfernt, und es ift ein bodft mertwürdiges Brachtwerf. Denn aus parifchem Marmor ift es gebaut. und die Steine find an einander befestigt, obne fonft innerlich verbunden gut fein. Geine vier Geiten find einander aleich . Die Breite einer jeden betraat einen Steinwurf , Die Sobe aber überragt bie ber Stadtmauern. Dben fteben bewundernswürdige Statuen von Mannern und von Roffen aus bemfelben Marmor." Dies ift alles was Brocopius beschreibt, und er läßt uns das Grabmal nur als einen mit Marmorfiguren geidmudten Turm über einem boben pieredigen Unterbau erfennen: aber ob die runde Turmfaule in Stodwerten fich verjungte, ob biefe burch Caulenftellungen umichloffen maren, ob endlich bas Gange ein

<sup>1</sup> Die Porta Janieni, wird icon von Precep, Panerationa gemannt, im saec. IX. aber vom Anon. von Einsieden nur Aurelia, von ber alten Strafe biefes Ramens. Er fagt: a Porta Aurelia usque Tiberim etc.

fpiper Regel mit bem brongenen Pinienapfel fronte, fagt er nicht.

- Die Schigheit und bethe biefes turmpleichen Geodmads und seine unmittelbare Rühe an der Etadt, vor deren Manern die Brüde Sadreian's geradedswage darauf hinführte, hatte die Rödmer school des Rüherschaften der benügen und beracht, das Maufeleum als Verliefenselfel un benügen und in die Refestigung der Etadt bineinzujehen. "Die Alten," die benerft der griechsige Geschänfigeren, "machten, das diese Gedacht ein Erscheitigung werde, indem von der Taddbunauer zwie Wanern auf den gescheit des Scholles die Scholle
- 2 m Zundeuffer bet Zurms gibt Bunien sei 372 Salm, bei Seicheit auf 1823 Salm mit 10 State in die 12 State genetien fein. Bilde Breceins in Stein zur 10 State in 1824 Stein zur 10 State in 1824 Stein zur 1824 State in 1824
- Σίεξε κάφείας Citile tee βτεςες. 1. 22 lantet: τοῦτον δή τὸν τάφον οἱ παλαιοὶ ἀνθροποι (ἰδόκι γὰρ τἔ πόλει ἱπτείχισμα είναι) τειχίδμαδε δύο ὑξ αὐτὸν ἀπό τοῦ περιβόλου διέχευτει πέρος είται τοῦ τείχους πατούρτεια.

mit bem bes "Turme bes Crescentine" pertaufchte ! Ga mochte vielmehr Honorius, wenn nicht icon Aurelian acmeien fein, welcher is an die Mauern aufchloß. Ihm beren Berbindung mit ibm fic beutlich zu maden, muß man fic porftellen, bag bie Aurelianische Mauer auf bem bieffeitigen Tiberufer von ber Ceite bes Rlaminifden Tore berauftam, baf fie por ber Briide Sabrian's burch bie Borta Aurelia unterbrochen wurde, und bann weiter bis gegen Die Janiculenfiide Brude, ia bis gur Infelbrude fich fortfette, und an dem Bunft endigte, wo jenfeits die Aurelianische Mauer bes Janiculus ben Alug berührte. Bon bem Grabma! burch ben Tiber getrennt, tonnte bie Stadtmauer nicht anders mit ibm verbunden werben, als vermittelft ber Brude felbit, und indem von ibm zwei Mauern auf diefelbe gezogen wurden, brachten fie ienes und bie Brude in Busammenbang mit ber bieffeitigen Mauer und bem Aurelifden Tor. Go wurde ber wichtige Gingang in Die Stadt burch ein Brudencaftell geichust, beffen Befanung mit jener bes Tore in ununterbrochener Berbindung blieb. 2 Beil aber burch die vom Grabmal nach ber Brude gezogenen Mauern ber Weg jum Canct Beter gefrerrt worben mar, mußte man bort ein Eor maden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gea x. p. 385 minut deut Grund au, daß Theederich das Grahal in die Beießigung 39g. Devdericus von Niem de Schism. Papistico lib. III. c. 10. p. 63 [agt, daß grun Bei Steel des Gregim das Castel acareer Theodorici vocabatur." Domus Theodorici beißt es dein Annalista Sanz auf. n. 998.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Şumin, Reya, Rom, C. p. 113 sp. perfogt mit Burech Stuaren in ten Berge, ani redefe bis Serkeimagnaueru Bisten feller. 20d. 21 beri Roma in ogni stato II. p. 114 nimmt bir Şt. Burefia am Şerciran bes ē. Şerer an. Starbini I. p. 50 orfernut ten Şistamunstaban; aber alle birê Zing finab in Şireccipin şe bandığı, biş fir hir Kristoğoşa verperiçini maden. Eiriç Beder x. I. Z. 196, unb Sübba, Mara di Roma, c. VII.

und dieses ift die Porta fancti Petri im Habrianeum, wie sie im achten und neunten Jabrhundert genannt wurde, !

Belifar batte bie Bache bes Maufoleums bem beiten feiner Unterbefehlsbaber, Conftantinus, übertragen und ibm befohlen, auch die nabe Stadtmauer zu bewachen : benn bort. vielleicht links von bem Aurelischen Tor, ftanben nur fleine Badvoften, weil ber vorüberftromenbe Gluft an fic Bebedung gab. Inden versuchten bie Gothen auf Rabnen ben Tiber ju überfeben, von ber Schwache ber Befatung auf ben Mauern unterrichtet, und fie gwangen beshalb Conftantin, auf biefen bebrobten Bunkt fich in Berfon zu begeben, bie gablreichere Mannichaft aber im Aurelischen Tor und in bem Grabmal zur Berteidigung gurud zu laffen. Die Gothen rudten gegen bas Maufoleum por: indem fie biefes zuerft angriffen. durften fie auch bes Tore fich zu bemächtigen boffen, fobald ienes wurde in ibre Gewalt gefallen fein. Done Dafdinen mitguführen, trugen fie nur Sturmleitern berbei, gebedt von ibren breiten Schilben. Es führte aber ein Borticus ober bebedter Caulengang aus ber Nabe bes Grabmals nach ber vaticanischen Bafilifa, 2 und in ibm fcusten fich bie Geranrudenben gegen bie Baliftren ber auf bem Caffell ftebenben Griechen. Gie naberten fich überbaupt in ben engen Gaffen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beim Mann, wen Ginfricht wich bie Zer und bas Schrimzum eher Gundamd Jenntt Befrigung aus verzientel genannt: porta assecti Petriin Hadrianno, und er jäldt bentin 6 Zürmer, 164 propagnacula sebe-Zentfriederin, 14 gerfe mis 19 Höne Gentfereinfeinte. Beim fiddigen Krecep, nich bas Zer nicht genannt, aber er treigel Spart bei Vidlie guernäßenen, und gebent faum bes fluiffen. Much bie Zürumpheiligke Beide mant er nicht, weiß ist dem odersteam twor.

Brocop, I. 22. Wir werben feiner wieber ermähnen im Leben Sabrian's I. 3m Mittelatter bieß ber gange Borgo bavon Porticus ober Bortica S. Betri.

melde bort am serftorten Circus bes Rero lagen, geididt ber Burg fo meit, bag bie Murfmaidinen nicht mehr gegen fie gebraucht werben fonnten. Dann ploblich bervorbredend, marfen fie eine Bolfe von Bfeilen auf bie Rinnen bes Grabmala und legten bie Sturmleitern an. Ron allen Geiten anbrangenb, maren fie icon nabe baran, bas gange Daufoleum zu umzingeln und mit beffen Berteibigern übergli banbaemein zu werben. In biefer Lage gab bie Bergweiflung ben Grieden ein, Die großen und iconen Bilbiaulen, welche bas Maufoleum ichmudten . als Murimaterial zu gebrauchen : fie brachen bie meiften, Ctanbbilber von beträchtlicher Große, wie Procopius faat, in Stude, und fie erbebend marfen fie bie Marmortrummer auf bie Gotben berab. Go gefchab es, baß Sabrian's Grabmal feines toftbarften Comude für immer beraubt murbe. Die gerbrochenen Meiftermerte Bilbiaulen von vergotterten Raifern, von Göttern und Saunen und Beroen, ftursten als ein Sagel wuchtiger Fragmente berunter: ber fturmende Gothe murbe von ben ebeln Leibern iconer 3bole gerichmettert, Die vielleicht icon bie Tempel Atben's ale Berte bes Bolnflet ober bes Brariteles aegiert batten, ober bie por 400 Jahren in Werfftatten Rom's von griechifden Runftlern maren gemeifielt worben, 1 Die Gotben aber vermochten nicht ben Sagel pon Steinen auszuhalten, fonbern poll Befturung

<sup>8</sup> Mis man jur jeht Muranbré VI. mit lirkené VIII. bas Ornati bölig junt Goldell mildjet, juda ma beim jöjehn pre Golden ten neitstelligenis födelnichen jönne, mehrisk jertrilmmert, mit bir Gelefishiske Johannis "Zonste erjält, righ Gelinias, "Stresjulas" Postrer, föd und beim Gilisen Goldens brund Vertricken som Etnaten gegen ble Stödner födelger Stödnes – reverlass untoppe sattans, deven Zalasvann, in japa målta vire mart olighetatet (histor, III. 71). Zöte Üb bas men generaliset stresse statistisma blige Art, mas der matter om alten Störman brige Art, mas der matter om alten Störman brigen statisk.

sieben sie, worauf die Belagerten mit lautem Geschrei ihre Anstrengungen verdeppetlen und den Eturm völlig absichtigen. Mit desse widen und selfigmen Geme um ein Ausliegrach, welche die mythischen Kämpfe der Giganten zu erneuern schien, endete der Eturm überhaupt auf dem Pauft des Ausrellischen Zeres, und Gonstantinus, von der Schatmauer, wo er den Feind am Uberseigen auf das disseitstig Ufer leicht versindert datte, berbeigeilt, samd die Golten bereits im Rüchzu von dem Grad begriffen, an bessen der in det ausgegleich und Etatuen gleich zerfägenettert und mit Butte bestwelt hingestredt balagen.

3. Fertsehung ber Belagerung. Prophysiungen über ben Ausgang bes Krieges. heibnische Reminiscengen. Der Janustempel. Die Tria Fata. Zwei lateinische Lieber jener Epoche. Belifar's Gorgfalt in ber Bewachung Rem's.

Das Fehlschlagen bes allgemeinen Sturms veranberte bie Lage ber Dinge: bie Gothen lahmte es in ihren Bewegungen,

Die Lieber ber Gothen vor Rom (und ihrer wurden viele gefungen) ftarben leiber mit bem Bolt. Rur eins berfelben mare beute von unschahharem Bert. bie Romer machte ce mutiger, Belifar thatiger. Jene bielten fic in den Lagern, und weder wagten fie, aus Rurcht por plobliden Ausfällen, ben Mauern fich allzunabe, noch ftreiften fie forglos, wie bisber, in ber Campagna, weil Die leichten maurischen Reiter im Dienste Belifar's fie Racht und Tag beunrubigten. Die Campagna von Rom ift bas berrlicite Reitergefilde ber Welt: weite Chenen, mit verbangtem Bugel burchjagbar, bebnen fich allwarts aus, von Baden burdidnitten, Die bas Roft idnell und frob überfest, und von vulfanischen mit Blumen überbedten Spageln hie und da durchbrochen, welche der Reiter in taum gebemmtem Muge leicht berauf und berunter eilt. Die pfeilichießenben Mauren Rumibien's tummelten fich in biefer Haffifchen Bufte wie in ibren beimatlichen Gefilden am Suß bes Atlas, bie hunnen vom Ifter und bie Carmaten vom Tangis fanben bier ihre grasbewachsenen Steppen wieber: und fühnere Reiterfampfe fab taum irgend eine Beit, als bamals um Rom mabrent biefer mertwürdigen Belagerung gefochten murben.

Da bie Gelfen nicht gang Rom hatten umschließen fonnen, war die Berteinbung der Stadt mit dem Lande auf der Seite Rogert's und gegen das Were gang frei, zumal Ritiges so weinig Lingfich besch, die erweber Alleanum nech Bertung gleich anfangs in Bestig genommen batte. Die Komer wiederum hörten auf, Belijar's Zollfühnheit zu bespötteln, sie siegten nun umbegrenzieß Bertrausen in sein Genie, und verrichteten bie geringeren Wäschleiche, vosgu er sie anhielt, eifrig und gewissenden. Verphysischungen hielten ihre Sossinungen aufrecht; dem trop der helligen Appelle und Martierte hatten sie noch nicht verlerunt, am sehwissische Sozzischen

su glauben, und Brocovius erzählt uns beren einige daraf: teriftifche aus ber Relagerung. Auf ber Compagna batten Sirtenknaben ein Ringerfpiel gefpielt, wobei zwei von ihnen Belifar und Bitiges vorftellten. Der Knabe Bitiges erlag, und murbe gur Strafe von ber froblodenben Bartei Belifar an die Aweige eines Baums gebangt: ber plokliche Anblid eines Molfe perigate bie Spielenben, und ber geme Ritiges aab. in feiner veinvollen Lage im Stich gelaffen, feinen Geift auf. Die Sirten erflarten ben feltfamen Ausgang bes Spiels ihrer Rinber ale ein untrügliches Omen vom Siege Belifar's. und fie bestraften bie bestürzten Angben nicht. Dies mar im Samnitifden Gebirg geicheben, in Regrel aber ereignete fich ein noch beutlicheres Beichen. Es befand fich bort auf bem Forum ein Musivbild, welches ben großen Theodorich poritellte: noch mabrent bes Lebens bes Gothenfonias brodelte bas Saupt ber Rigur berunter, und balb barauf ftarb Theoborich: acht Jahre fpater gerfiel ber mittlere Teil ber Gestalt. und es ftarb Athalarich; balb barauf gertrummerten bie Benben . und es ftarb Amalajuntha; endlich aber . und mabrend ber Belggerung Rom's, ftursten auch bie Gufe bes Bilbes berunter und ichwand es völlig, wober bie Romer bie Ueberzeugung gewannen, baf Belifar ale Gieger aus bem Rampf bervorgebn werbe. Gin gleiches batte ichon ein mitiger Rube bem Ronig Theobat prophezeit, ba er breimal gebn Schweine, Gothen, Griechen und Romer porftellent, in Stalle eingesperrt bungern ließ: benn bie gotbifden Schweine fanben fich fammt und fonbere tobt, von ben Grieden feblten taum amei, die Salite von ben Romern war tobt, die andern am Leben aber horitenlos.

Indeß verbreiteten auch Patricier in ber Stadt ein altes

Drafel ber Gibollinifden Buder, welches fagte: im Monat Quinctilie. bas ift im Juli, wird Rom nichts mehr von ben Gothen zu befürchten baben. Die beibnifden Grinnerungen ber Römer wurden burch bie Belagerung ploblich wieder wach gerufen: eines Tags entfeste den Bauft die faum alaubliche Nachricht, daß unter den Nömern noch Anhänger bes Geibentums fich befanden, benn man babe bie Thuren bes Janustempels beimlich in ber Nacht und gewaltsam zu öffnen versucht, und obwol bies nicht völlig gelungen, seien fie bod aus bem Solufi gebracht worben. Man weiß, baft im alten Rom bie Thuren bes Janustempels beim Beginn eines Krieges aufgetban wurden; biefer Gebrauch war mit bem Christentum verichwunden, feit beffen Ginführung, wie Brocopius bemertt, von ben Romern, unter allen ben eifrigften Chriften, nicht einmal bei Rriegsfturmen bie Bforten bes Janus ie mehr geöffnet wurden. Aber der urafte Tempel biefer Gottheit ftand noch am guß bes Capitols auf ber Grenze bes Forum Romanum und vor bem Senatus, mit gesperrten Thuren, und bie Romer betrachteten ibn voll ebrs fürchtiger Schen als bas "fatale Saus" ihrer Befchichte. Es war, fagt Brocovius, ein fleiner Tempel aus Erz, von pierediger Bestalt, und nur von der Sobe, welche binreichte bem Bilb bes fabelhaften Janus Raum ju geben. Auch bies war von Erg., fünf Ellen boch, und es batte burchaus menfchliche Gestalt, außer bag es zwei Antline trug, von benen bas eine bem Aufgang, bas andere bem Untergang ber

<sup>&</sup>quot;Im Precepius I. 24 fautet die Prephezeiumg: <sup>f</sup>yr er voorner (3 ne spierce - nal vaerryte yg' oosarrije let do mazitera. Et meint jedech, die Schleimidigen Erelei famben Schäigung umb Erfüleumg erib burd den Erfelg. 3d babe in den Freguenten der Schölen Schaigung der p. 433 jene Ertle amstickt, rezelem Scheigung arfinde.

Sonne zugefehrt war; zwei eherne Thuren aber entsprachen bem einen und bem andern Angesicht.

Die Ermähnung bes Tenmels und bes Janushilbes in Rom ift ein ficherer Beweis , baft weber Gothen noch Banbalen bies alte Seiligtum angetaftet batten. Aus berfelben bochft merfmurbigen Stelle bes Geschichtschreibers und Augenzeugen aber erfahren wir maleich, daß bereits im Anfana bes fechoten Sabrbunberte auf bem Forum ein Drt mit bem Ramen Tria Sata beseichnet wurde. Denn er fagt: "ber Tempel bes Janus liegt auf bem Forum bor bem Cenats: baus, wenn man ein weniges bie Erig Sata überichritten bat : benn also pflegen bie Romer bie Bargen gu nennen." Diefer Rame Trig Sata muß pon brei febr alten Bilbwerten ber Gibollen abgeleitet werben, welche bamale in ber Rabe ber Roftren ftanben. 2 Fur bie Bargen aber mar er ichon im fünften 3abrbundert im Gebrauch;3 und wir werben feben baft mit bemfelben Ramen im achten Sabrbunbert eine Gegend des alten Forum überbaupt bezeichnet murbe.

Έτεςοφ. 1. 25: ίχει δι τον νιον ίν τζ άγορα αφό του βουλευτρούου ολίχου εαιοβάντι τὰ τρία φὰτα . οντω γάφ Ρουαίοι τὰ; ποίφας εννομέταδι καλείν.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Samé iß bie Griffumn von Garl Godgie: 60th, und Weder, ber dem Euster Stem. 2014. 1, 70.0 n. 1753, and giner Euste bet Wilmin 34. 5. Zburlen x. III. 2. p. 120 [digt ibm. Sibbe [Sinte bet Wilmin 34. 5. Zburlen x. III. 2. p. 120 [digt ibm. Sibbe [Sinte bet Sibe] sint iefer giner iche masgliebe Griffungs immur bie önge tree Sams richtig um Gercrastrum e'rantas au. Zer James 60th. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 201

<sup>3 36</sup> finde bie Beftätigung bofür in einem römischen Bhubogrophen aus sacc. V (Tom. III. Classicor. Auctor. e Vat. Cod. bes Carbinal

und daß ber eberne Tempel bes Janus noch im gwölften Jahrbundert als fogenanntes Templum Satale fich erhielt.

Diese legte Lebenstegung bes heidentums in Rom, die sich an bem Jamusteinsch fund gab, übt auf unste Einstellungsfraft einen möchtigen Reig aus, und wir fennen uns beshelb nicht verlagen, an beiere Etelle ein altes latenisches Lied in unste Groniff aufgunchunen, welches zu den legten Grimnerungen des heidnischen Gultus gehört. Dies sind eine nicht überfesharen, Ertroben:

> O admirabile Veneris idolum Cuina materiae nihil est frivolum; Archos te protegut, qui stellas et polum Fecit, et maria condidit et solum; Furis ingenio non sentias dolum, Clotho te diligat, quae baiulat colum.

Saluto puerum, non per hypothesim, Sed serio pectore deprecor Lachesim (?) Sororum Atropos ne curet haeresim (?) Neptunum comitem habes (preptim?) Cum vectus fueris per fluvium Athesim. Quo fugis, anabo, cum te dilexerim! Miser, audi faciam, cum te non viderim?

Dura materies ex matris ossibus Creavit homines iactis lapidibus; Ex quibus unus est iste puerulus, Qui lacrimabiles non curat gemitus.

Mai, Mothographus I. p. 40). Rachtem berfelbe eine Erffürung "de tribus furiis vel Eumenidibus" gegeben bat, beift es meiter:

110. de tribus fatis.

Tria fata etiam Plutoni destinant. Haec quoque destinant.

Haec quoque Parcae dictee per antiphrasin, quod nulli parcant.

Clotho colum bajulat, Lachesis trahit, Atropos occat. Clotho
graece, laitne dictur evocatio, Lachesis, sors: Atropos, sine ordine.

Cum tristis fuero, gaudebit aemulus. Ut cerva fugio, cum fugit hinnulus,

Benn der Dichter dieses rätselhaften Liedes, in welchem Benus und Amor in der Geschlichoft jener der Fargen oder Tria sata mysterids autireten, solche Berse sang ihm mit einem anderen Liede auf Petrus und Paulus geantwortet worden sein:

O Roma nobilis, orbis et domina, Cunctarum urbium excellentissima, Roseo martyrum sanguine rubea, Albis et virginum liliis candida: Salutem dicimus tibi per omnia, Te benedicimus, salve per saecula.

Petre, ta praepotens caelorum claviger, Vota precantium exaudi ingiter! Cam bis sex tribuum sederis arbiter, Factus placabilis indica leniter, Teque precantibus nunc temporaliter Ferto suffragia misericorditer!

O Paule suscipe nostra peccamina! Cuius philosophos vicit industria. Factus occonomus in domo regia Divini muneris appone fercula; Ut, quae repleverit te sapientia, Ipsa nos repleat tua per dogmata.

Belifar indeß bedurfte einer fraftigeren Unterftugung, ale bie ber Ungeichen und fieberbaften Stimmungen in Rom. Er fanbte Briefe an ben Raifer Juftinian, worin er ihn von bem gludlich abgeschlagenen Sturm in Renntnig feste, aber feine bebrobte Lage nicht verschwieg, und bringend frische Truppen verlangte. Geine eigene Baffenmacht gablte nach Abaug ber Besatungen, welche er in Campanien und Sicilien batte gurudlaufen muffen, nur 5000 Mann, und von biefen batte bie Belagerung icon einen Teil bingerafft; einer römifchen Stadtmilig aber wird nicht erwabnt, und es icheint, bak Rom, bie ebemaliae Serrin ber Welt, fowol unfabia als untwürdig geworben war, bewaffnete Burger aufzuftellen. Brocopius berichtet nur, Belifar babe aus ben arbeitelos geworbenen Werfleuten ober aus ben Tagelöhnern Menichen in bas heer aufgenommen, und fie bem Wachbienft gugeteilt, indem er ihnen einen Gold aab. 1 In Abteilungen, Sommorien von vielleicht 60 Mann geordnet, batten fie ber Reibe nach bie Nachtwache ju beforgen. Dies aber machte eine großere Bornicht notig, benn ber Argwohn ber Berraterei und Bestechung lag ju nabe; beshalb wechselte Belifar zweimal im Monat bie Stationen und ihre Sauptleute auf ben Mauern und ließ greimal in berfelben Reit bie Schluffel ber Tore umidmieben. Die Sauptleute aber maren gehalten. Rachts bie Runde zu maden, die Baden bei Ramen auf: gurufen, und bie Reblenden am Morgen dem Relbberrn

gemg (Edictum Theodoriei Regis CVIII in ten Op. Cassiod.). 3ch paeiffe nids, daß es ihrer auch in Rem gab, wenn auch das Anfreißen der Jammelbüren das Wert von jungen Lenten sein mechte, deren Phantasie der umgebenre Rampi in Erimpermach binrift.

departifea; es zai idicien; Sveinige. Dies ift ber Chrentitel ber Romer. Brecch, I. 24.

anzuzeigen. Musiter spielten zur Nachtzeit auf, die Schläfrigen zu ermuntern. 1 und die maurischen Soldaten, welche vor den Toren an den Gräben auf Bosten standen, vergagen nicht ihrem eigenen scharjen Gehör noch durch das ihrer zottigen maurischen Jumbe zu Sisse zu semmen.

4. Der Papit Sitseriats wirt in's Grif geführt. Ommgermet im Bern. Blenddückfeit ber Geben. Biliges befegt ber römigden Safen. Bernas und Disa. Ginreifen von Berhärfungen im Rem. Die Geben felagen einen Aushall gurüd. Zeitgende Ret in ber Glabt. Die Getbenschausgund bie Griffen der Gebenschausgund bei der Gebenschausgund der Gebenschausgund

Belijar batte ohne Ştreijel Grumb bie Treue mancher Ernatoren zu bearguschnen, und Niemand burfte ihn Arite antlägen, als er einige Gutricire aus ber Elade in bie Berbannung jchidte; aber jein Berfahren gegen ben Baph Eilberins fann nicht gut auf Nedmung bocherraterisfer Gimerchändigen mit ben Godien gefelt werben, bern es war eben biejer Baph, welcher bie Nomer zur schlennigen Mufnahme Belijar's in bie Tadbt zuwoe ermuntert batte. Dies unangenehme Greigniß fertigt Brecopius mit hursen und bierreten Borten ab: ba man acquosonte, Gilberins, ber

<sup>6</sup> de waren Orgelin, welche man auf ben Mauren Neur's spielte eine wenderliche Nachtlene. Wachtgefünge mit alten Erimerungen werben nicht gefehl baben. Alle im Jahr D24 bas Boll ben Webena auf ben Museum nechte, die Ungaren abzuhalten, sangen bie Bürger sich ein sehe freifigden Weiten.

O tu, qui servas armis ista mocuia, Noli dormire, monco, sed vigila. Dum Hector vigil extitit in Troja Non cam cepit fraudulenta Graecia x.

Murateri Dissert. 40. und Djanam Docum. inedits etc. p. 68 n. 69. Die Gilte bes Latein versicht fait, ein beberen Alter bes Liebes angunehmen, weiches in Zact und Affonang mit ben beiben Liebern Riebuthe's fimmt. Oberpriester der Stodt, schmiede mit den Gothen Berrat, so sandte er ühn sofort nach "Sellas, und ernannte bald darauf, einen anderen Bischoff mit Namen Biglitis. Moch der Etyrenit der Päpike nor jedoch der Eturz des Etherins die Hogleg von Intriguen der Reisterin Zbeodora, wecke die Widerung der Berdemit der Gotte der Geschoen und die Einschaus des Berdemittung der Verfasse der Geschoen und die Einschaus des Angeles der Geschoen und die Geschoen und die Geschoen der G

Der große Belifar (er war ein bygantinifder Gelb. und feine Adillesferse ben Weibern wolbefannt), gehorchte voll Scham ben Befehlen zweier icanblicher Frauen, ber allmad: tigen Theoborg, und ber liftigen Antoning, feiner eigenen Gemablin : benn beibe batte eine gleich niedrige Geburt und abideulide Rugellofigfeit ju Bertrauten gemacht, Die einanber ichmeidelten, fich fürdteten und baften. Er batte nicht ben Mut, ben Unwillen biefer Weiber auf fich zu laben, und beidimpfte feinen Charafter baburd, bag er fich jum Bollftreder ibrer Anfoliage bergab. Antoning und Bigilius ftellten faliche Beugen, welche beschworen, bag ber Bapft Gilverins öfters an Bitiges gefdrieben babe: fomme an die Borta Ufinaria neben bem Lateran, und ich will bir die Stadt und ben Ratricius Belifar in die Banbe geben. Obwol ber Felbberr biefen Zeugniffen feinen Glauben identte, fo machte ibn bod ihre Menge beforgt, wie bas Buch ber Papfte entweber aus

Einfalt ober aus Alugbeit bemerft; er ließ ben Bavit, ber fich bereits aus Surcht in Die Rirche ber G. Cabing auf ben Aventin geflüchtet batte, ju fich in ben Ralaft ber Rincier bolen, wo er felbit mabrent ber Belggerung mobnte. Die begleitende Geiftlichfeit blieb am erften und zweiten Borbang jurud, Gilverius aber trat mit Bigilius in bas innere Ge-. mach , mo ber Selb Belifar ju Rufen ber Antoning faft, Die . auf einem Rubebett ibre wolliftigen Glieber behnte. 1 918 fie ibn erblidte . rief bie vollendete Schaufvielerin; Caa', Serr Bapit Gilverius, mas thaten wir dir und den Römern, daß du uns in die Sande ber Gothen liefern willft? und mabrend fie ibn noch mit Bormurfen überbaufte, trat Johannes. Subdiaconus ber erften Region berein, nahm bas Ballium vom Salje bes gitternben Briefters, und fubrte ibn in ein Schlafgemad. Dort sog er ibm bie bifcofliden Rleiber ab und ftedte ibn in ein Möndsgewand , worauf er dem braußen anaftlich barrenben Clerus mit furgen Worten verfündigen ging, ber Rapit ici abgesett und Monch geworden. Auf bies floben bie Beiftlichen auseinander, Bigilius aber (er batte ber Raiferin ein Raufgelb von 200 Bfund Gold veriprocen) wurde unter dem Schreden des griechischen Machtgebots von bem wiberwilligen Senat und Clerus sum Bapit ermablt, nachbem fein Borganger bereits nach Batara in Lucien abgeführt worden mar. Die gewaltsame Absehung bes Silverius war im Mars 537 geicheben , und wahricheinlich am 29. beffelben Monats orbinirte man Bigilius. 2 Dies bespotifche

Der Tert im Anast, Vita s. Silverii fagt febr naïe: Et ingresso Silverio cum Vigilio solo in Monseolum, ubi Antonina patricia jacebat in lecto, et Belisarius patricius sedebat ad pedes ejus etc. —

<sup>2</sup> Liberatus Diacon. Brevinr. c. 22 ergablt bie Gefchichte bes Gilverius

Eingreisen in ihr Prieftertum zeigte ben Römern plöglich flar genug, daß die Serrischaft der Gothen leicht zu tragen war, daß 30ch der Bygantiner aber schwer und schwerer auf ibnen lasten werbe.

Der ichredlichfte Sunger (er gerfleischte gang Italien . und in Mailand verzehrten Mutter ibre Cauglinge) begann unterbeft Rom zu perheeren. Der Mangel an Lebensmitteln batte Belifar bereite gegmungen, alle Beiber, Rinber und Sclaven, Die jur Berteidigung ber Mauern nicht tauglich maren, aus ber Ctabt zu entfernen. Diefe Ungludlichen gogen in Comparmen aus bem Appifchen Tor und aus bem von Bortus, um fich in ber Campagna ju gerffreuen, ober im Tiberbafen fich einzuschiffen und bie Glaftlichfeit von Regnel und Gieilien anguffebn; benn an jener Geite lag bas Relb noch immer offen. Benn bie Gothen auf biefe Alüchtlinge ftiefen, achtes ten fie erbarmensvoll bas Glend, und ließen fie ungefranft bes Beges siehn. 3bre Denfdlichfeit ehrte mabrend ber gangen Belggerung bas Beifpiel bes großen Theoborich, und ausbrudlich bat es ibr Reind ihnen nachgerübmt, bag fie weber die Bafilifa des G. Beter, noch jene des G. Baul berührten, obwol beibe Kirchen außerhalb ber Mauern und in ihrem Bereiche lagen. Bielmebr iconten biefe Arigner bas Gigentum ber Apoliel, und fie faben ben Sunctionen ber Briefter, welche ungefranft bort wohnen blieben und ben tatholifden Gottesbienft verrichten burften, ohne Störung gu.

Rur ju einer blutigen Sandlung des Saffes ließ fich Bitiges fortreißen: er sandte Boten nach Ravenna und beftrafte bort biejenigen Senatoren, welche er einst als Geißeln

ausführlich. Er schreibt seinen Tob in Polmaria (nach Andern Ponza) dem Bigilius zu. Urder bie Ebronologie iehe man Jasse, Regesta Pontis. Rom. p. 75. 76.

von Rom entführt batte, unbarmbersig mit dem Genkertobe. Ru biefer ungerechten That bewegte ibn ber Rorn über bie Saltung ber verräterischen Romer und bas Feblichlagen feines Sturms auf Die Stadt. Er fucte nun endlich Rom noch enger ju umichließen, und bie Rufubr von jeber Geite völlig absuidneiben. Desbalb beiette er Bortus, ben berühmten Safen ber Stadt am Tiber. Der Muß aber ergießt fich in swei Armen in bas Meer, welche bie jest gebn Millien um: faffenbe beilige Infel bilben. Der alte Safen von Oftig am linken Ufer vor ber Tibermundung, und etwa zwei Millien vor dem Einfluß ins Meer, war langit burch Bersandung unbrauchbar geworben; worauf erft ber Raifer Claudius am rechten Ufer einen Safen und Canal ausgrub, und in bas Meer einen Molo warf. Und bies war ber Ursprung bes Portus Romanus, pter Urbis Romae. Die Unlage aber vergrößerte Trajan burch einen neuen innern Safen in fechsediger Gestalt, ben er mit prächtigen Baumerten umgab. Er grub zugleich einen neuen Canal, die Fossa Trajana, aus, ber noch beute in bem rechten Tiberarm von Riumicino erfannt wird, und Bortus murbe ju einer bebeutenben Safenftadt, in ben erften driftlichen Sabrhunderten bereits ein Bistum und burd ben Martirertod bes Bifchofe Sippolitus (um bas 3abr 229) ausgezeichnet. 1 3n ben letten Beiten bes Seibentums aber pflegten bie Romer nach ber Infel mifchen Bortus und Offig festlich bingussusiebn, ben Brafecten ber Stadt ober ben Conful an ber Spike ibrer

¹ Nibby della Via Portuens, e dell' antica città di Porto (Roma 1827) bat eine gefehre Abbanbiung über ben Spien ber Nömer gefehren, needere ich gefeht bin. 20an rergiefet end jelient Viaggio di Ostia, unb öre's nie Nafi's Unterludungen über ben Spien ben Oftia unb Simmision.

Schaaren, um bem Caftor und Bollur bort ju opfern, und an bem immer frifden Grun fich zu erfreuen. Denn weber bie Commerbite, noch ber Minter tobtete bort bie Blumen, und im Leng bebedte fich bie Infel über und über mit Rofen und mit bem Duft von Balfamftauben, fo baf fie bie Romer ben Libanon ber Göttin Renus nannten. 1 Gur bie Erbaltung und Erweiterung bes Safens aber forgte fpater noch Theoborid, indem er bas wichtige Safenamt einem Comes ober Grafen übertrug. Gelbit zur Leit bes Procopius war Bortus. noch immer eine ansebuliche und mit festen Mauern um: gebene Stadt, mabrend bas alte Ditig am linten Rluß: ufer bereits obe und mauerlos baftand; benn obwol bamals noch beibe Alufiarme beidifft merben founten, nahmen bod Die Schiffe ihren Weg nach Bortus. Gine treffliche Strafe führte aus bem Bortuenfifden Tor nach bem Safen, und ber Rluft, welchem fie noch entlang läuft, zeigte fich belebt von ben Schiffen, bie obne Segel noch Ruber von angeftrengten Stieren an Tauen aufwarts gezogen, ficilifches Getreibe und Maaren bes Orients nach Rom beforberten. 2

Nachdem nun Bitiges, ohne Widerstand zu finden, Portus

Daren betigter bri fagenamite fittivisat (ed. Grouov. & 41): Insula vero, quam facit intra urbis portum et Ostiam civitatem, iantae viriditatis amoviitatisque est, ut reque aestivis mensibus, neque hymnibbus pastume admirabiles herbas debabeat. Its autem vernali tempore rosa, vel cateries iloribus adimpetur, ut prae nimietate sui odoris et floris insula ipsa Libanus almae Veneris uuncapetor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dife widelige Bedereitung von Chia unb Beerns gibt Brooze, I. c. 26. Mun ann bemit Gellierer. Var. lib. VII. 9. segisfrier. Unr 200 von der Verlierer von 100 v

an fich genommen und mit 1000 Mann beseth hatte, schmitt er den Kömern die Verbindung mit dem Meere ab, und well der Jassen von Ossia ihnen nicht mehr diente, wurden die Transporte auf den beschiverlichen und unsichern Weg von Antium beschränkt.

Den moralifden Ginbrud biefes Berluftes verringerte ieboch swansia Tage barauf bas Eintreffen von 1600 bunniiden und flavonischen Reitern, und biefe Berftarfung machte es Belifar moglich, Die Gotben burd fleine Gefechte por ben Toren su beunruhigen, in welchen die Geschidlichfeit ber farmatifden Bfeiliduten über bie nur mit gangen bewaffnete Reiterei ber Gotben jebesmal ben Sieg bavon trug. Reine Erfolge erhitten ben Mut ber Belggerten, und fie perlangten von bem gogernben Felbberrn einen allgemeinen Ausfall auf bie Schangen bes Seinbes. Dem Ungeftum gab Belifar nach. Er ordnete ben Musfall in biefer Beife: Die großefte Truppensabl batte aus bem fleinen pincianischen und aus bem aroken falgrifden Tor auszufallen: eine geringere Schagr follte aus ber Borta Aurelia in bas Relb bes Nero ruden, und bort bie Gothen alfo beidaftigen, baf fie nicht Freibeit fanben, über bie milvifche Brude ben bieffeitigen Lagern gu Silfe au giebn; eine vierte Colonne endlich beorderte er au bemielben Awed por bas Tor bes S. Bancratius. Die Römer wieberum batten auf ben Mauern bie Gefchofie zu bebienen, und fo febr perachtete Belifar Die Freiwilligen, welche bas untriegerifde Bolt ibm aus ben Tagelöhnern geftellt batte, baf er fie von ben Reiben ber Rampfenben ausschloft, fürchtend ibr Ungeschief ober ibre Feigbeit mochte biefe verwirren.

Aber die Gothen waren durch Ueberläufer auf den Ausfall porbereitet: fie empfingen die Griechen in wolgeschloffenen

Schladterbungen, beren Mitte bas Guitwelf, berem Rijad bie Reiter bilbeten. Rach einem Naupp' von vielen Etunben gelang ihrer Zapferfeit ein vollflämbiger Eige; weber vermochten bie Grieden fich ber mittifigen Britide zu bemachtigen, weburch fic bas ienfeitige Loger fer Gestjen würden abgeichnitten haben, noch fonnten sie die biesfeitigen Schaupen erobern, sondern von allen Seiten gutte Britisch und bie Brauten, purchen is gewischen und dies Brauten geweit, umd ba die in der Eatabt die Zere eitig vertrerten, berbantten sie ihre Settung nur der trätigien Birtung der Schauften für der Rittung und Schaupen und der Bruten. Die Eitiger wischen von dem Mauern und tehrten, der gefolgen mit den den Mannen und betreten, den mit Septa sterierten, derbant und betreten, den gefolgenen seind mit Septa sterierten, der den zu der gera grund.

Nach beisem missischten Kussell beigeranten ist die Selagerten auf Heinere Gefeche, 1 mahrend die Gethen die in der Stade wittende Gungereinst durch eine noch engere Einschlichung zu steigern fudden. Sie beispten zwissen von Stade einen Det, mo zwei sich durchterzuster Ballgerleitungen der Angeleitung der Angeleitung der Stade einen Det, mo zwei sich durchterzuster Ballgerleitungen des Angeleitung eines Gastells mehalte vorratteren Vascheren ist der Schauser der Angeleitung der Rageleitung der Verlieber der Berinder von der Verlieben von der Verlieben der Verlieben von der Verl

<sup>1</sup> Procopius gabit mabrend ber gangen Belagerung 69 Gesechte. 2 Die Namen ber Aquaducte gibt Precopius nicht. Nach ber Karte

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Namen ber Aquäducte gibt Precopius nicht. Nach ber Karte Fabretti's Tab. 1. in seinem Wert de Aquis et Aquaed. tönnte bort ein Berbindungspunft ber Claubia und Marcia gewesen sein.

gesichelte Getreibe (es von bereits das Jahr jur Sommerfonnenwende vorgericht) fillte nur den Hunger der Reichen und auf Augenbilde. Zegliches Gethier wurde bereits zur Speife, und elle Würste, welche die Seldaten aus dem Zieisch gefallener Maulthiere machten, wogen die Senateren, mit Gold auf. Die hijte des Gommers gefelle zum dunger die gewöhnlichen Klimasieder, und die von der Peftilenz hingerafften Römer verpesteten unbegraden die glübenden Straßen Swirs.

Unfabig biefe Qualen ju ertragen, erbob fich bas Bolt und verlangte burch feine Abgefandten von Belifar einen neuen und allgemeinen Kampf ber Bergreiflung. Aber ber besonnene Relbberr beidmichtigte bie Schreienden burch feine unericutterliche Rube, indem er fie zugleich auf ben naben Entfat und bie anfegelnde Broviantflotte vertroftete. Den Geschichtschreiber Brocovius, und felbst Antonina schickte er nach Neavel, bort anlangende oder in der Näbe befindliche Truppen gu fammeln, und fo viel Schiffe als moglich mit Getreibe zu befrachten. Endlich waren auch von Brang Streitfrafte an ben Ruften Unteritalien's gelandet . und Guthalius, mit bem Golb ber Truppen in Terracina angefommen, war von einer Esforte von bundert Reitern bedeckt, alfidlich Rachts in bie Stadt gelangt, ben Gothen unfichtbar, weil fie burch binige Gefechte im Reld bes Nero und am pincianischen Tor beschäftigt wurden. Um nun auch den Transport bee Getreibes por ben ftreifenben Gothen gu fichern, befette Belifar Die Stadt Albanum und bas bereits verfallne Caftell von Tibur ober Tivoli, Orte, welche ber Aufmertfamfeit ber Belggerer unbegreiflicher Weise entgangen maren. Den Teind ferner in feiner Berichangung an ber Bia Appia au beumruhigen, fisch er bie hunnifise Neiterei vor und liefs sie in Lager bei S. Rauf beziehn. Auch zu dieser Bafülla ging bereits damald von dem offiemissen Zer, wie es schadt beinachten, einen seinem Angalto et. Bon hier and, wie von Tibur und Allanum, wurde nun das Loger an ber Bis Appia durch unausgesche Streiserien bebrobt, und die Schen Aufter Beilfard verbinderten das Fourcagiten ber Gosthen auf der Gampagna. Beil aber die niederig Loger von Gegend hierer ergeutge, lemten sie Krankbeit nach jenne in den Bertieben gegen die Krankbeit raffite sie, und der Ichneumschapus wurden aufgedeen und der Bein, und der Ichneumschapus wurden aufgedeen und die gettisse Being und Cassel der Basserseitungen und die gettisse Bestaup am Cassel der Basserseitungen und die gettisse Bestaup am Cassel der Basserseitungen in der und der Verlangen und der Passferestungen in der ander der Verlangen der Verlangen und der Verlangen von der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen von der Verlangen der Verlangen von der Verlangen der Verlangen von der Verlangen der Verlangen verlang

5. Ret ber Gotben. Ihre Gefandtichaft an Beiliger. Umterhandlungen. Eintreffen von Tempen und von Previant in Renn. Waffenschillhand. Sein Bruch. Entmutigung ber Gotben. Ihr nebitder Alsing von Renn, im Mary 538.

Die Gothen, auf der ungefunden Caurvagna Konis verteilt, wo Commers die Walaria tödtlich ift, wurden indeß vonr die Fieber täglich mehr und mehr dahingereift. Ihre zusammengeichmolgenen Schaaren lichtete nicht minder der Junger mitten in einer Dede, die von der Sonnenglut vertraumt und ohne Salam nichts vorben, als eine endlich Gräberfläche. Das herannahn oppantinischer Truppen verbreitete

<sup>\*</sup> E. Sail vor bamals nech nicht tump eine geftung gefeligt, ite erft im soee. IX angelegt wurde. Precep. II. 4: zwo In opgenaa gese ordinant ister, arond de erg ange ig eine zwo defenned as ergendang, dalam en addated oindonien an aretur or an ore erispodounounte ein plane.

außerbem hoffnungelofigfeit. Denn 3000 3faurier unter Baufus und Konon waren in Neapel gelandet, 1800 thracifche und andre Reiter unter bem wilben und blutgierigen Johannes in Subruntum, und ein britter Reiterbaufe bewegte fid unter Reno bie lateinische Strafe aufwarts. Das Gerücht erzählte, daß Johannes bereits von Reavel mit einem großen Rug von Broviantwagen, die man mit calabrifden Ochsen bespannt batte. langs bes Meers beraufgezogen fei, und icon näbere, fo fagte man, ber Aug fich Oftig, burch Taufende von Reitern escortirt, mabrent bie Alotte mit ben Nauriern icon por ber Tibermundung ichmebe. jenen fich zu vereinigen. Alfo an bem Erfolg biefer morberifden Belggerung versagend, bachten nun bie Gothen baran. fie aufzuheben, und fie fandten einen Römer und zwei Kriegsbauptleute ibres Bolfe ale Boten in Die Stadt, mit Belifar au unterbanbeln. Procopius hat biefe merfwurdige Unterbanblung genau beschrieben und sie durch den Anstand parlamentariider Formen ausgezeichnet. Die portreffliche Rebe ber Gothen war nach ihm folgende:

Macht bes Oboacer ju befiegen, berebete er Theoborich, unfern Konia, welder fich anschiefte, ibn und Bosans zu bestreiten, feiner Reinbichaft zu entfagen, ber von ibm empfangenen Gbren bes Batriciate und Confulate ber Romer gebent zu fein. Obogcer wegen bes an Muguftulus begangenen Unrechts zu bestrafen, und mit ben Gothen in ber Folge biefes Land in aller Form bes Rechtes gu beberrichen. Indem mir nun auf biefe Reife bas Reich Italien's übernahmen, baben wir nicht minber als bie früberen Serricher die Gefete und Regierungsform bewahrt, fo bas weber von Theodorich, noch von einem feiner Rachfolger in ber anthisden Gerrichaft traend ein geschriebenes ober ungeschrie: benes Gefet porbanden ift. 1 Was aber ben Gottesbienft und Glauben betrifft, fo baben mir ibn ben Römern bermaßen geficert, baft von ben Italienern feine Religon feiner weber freiwillia noch unfreiwillia gewechielt bat, noch ein Sothe wegen feiner Religioneanderung irgend je bestraft worden ift. Und auch ben Seiligtumern ber Romer ift von une bie bochite Chriurdt miberjahren; benn wer nur immer fich in jene flüchtete, murbe nie von feinem Manne angetaftet. Alle erften obrigfeitlichen Hemter aber maren ftets in ben Sanben ber Romer, und niemals in benen ber Gothen. Dag einer aufftehn und uns überführen, wenn er glaubt, baft wir Unmabres gefagt baben. Huferbem, es baben bie Gotben ben Römern erlaubt, die Rurbe bes Confuls alliabrlich von bem Raifer bes Oftens gu empfangen. Und nichtsbestoweniger thut ibr . Die ibr Italien . Das von ben Barbaren Dboacer's nicht furge Reit, fondern gebn Jahre lang migbandelt worben mar, feinesmege mieber erworben babt, feinen Befitern im

1 Ge eriftirt bas Erict Theoborich's in 154 Artifeln, eine ichlechte Berarbeitung ber römifchen Rechiebestimmungen, wie Cavigno erflort,

Weg des Nechts widerrechtliche Feindschaft an. Auf denn! weicht aus unserm Eigentum, und nehmt ruhig mit euch, was durch Besit oder Beute das eure ward!"

Auf biefe rubige und Hare Rebe entgegnete Belifar, mas vorauszuschin war: ber Kaifer Jeno habe bem Treeborich moei ben Krieg gegen Devoer, nicht bas Beich züllern übertragen. Dem alten herrn gebühre das entfremdete Eigentum, welches die Gesten ihm zurüczuschel Beich Beich bei Gesten ihm zurüczuschen Beig des hichen Seicilien's, aber Belifar verhöhnte sie, indem et ihnen mit dem nech größeren Eliand Beitanntien in Geschen machte fer wolfte and nichts weder von Gempanien noch von Kappel hören, noch irgend etwas von jährlichem Tribute wissen, noch irgend etwas von jährlichem Tribute wissen, noch irgend etwas von jährlichem Tribute wissen, sied und fich delin; einem Basssen killigand auf je lange Zeit zu schlichen, als nütig sei, durch Allegelander mit dem Kaifer sollt in Bugang den Arieben zu vermitteln.

Schiend man den Volffinfillsand beriet, wurde die elade burd die Radgricht, der General Johannes sei mit dem Transport von Wagen in Olita, die sjaurliche Flette aber in Vertus angelangt, in eine siederhafte Aufregung der Freude verseht. Und sowol die Truppen als der Transport indten alsohald in die Gadet ein, nachem der Prowient, auf Tiberfähre verladen, Bertie und den der Der dereinden Geden vordriegfehisst, und mit großer Schwierigkeit fremant gerabert nerben von Des Geschen vordriegfehisst, und mit großer Schwierigkeit fremant gerabert nerben von. Die Geschen datem biese ausgerechtenlichen Kall in den Unterfandlungen des Wesssenstills wird vorgesehn, und ließen mit erbittertem Staumen geschen, wos sie num, ohne den Wissfalls des Vertrags

unmöglich zu machen, nicht mehr hindern konnten. Es wurde aber auf dere Monate von Wassenittsand geschlossen und durch beiderseitige Gessehe vollogen, woraus unter griechsichem Geleit gothische Gesandte nach Byzang gingen. Es war um die Reit der Spintersonnenwende.

Ericopit wie fie waren, und von ber Rufubr, gumal von Seiten bes Meeres, nunmehr felbit burch bie Rlotte abgeschnitten. tonnten bie Gotben bie festen Orte um Rom nicht mehr bebaupten. Raum batten fie Bortus aufgegeben, als bie Maurier von Oftig barin einrudten, taum bas anfebnliche Centumcella (beute Civita vecchia), als Belifar eine Befatung bortbin verlegte. Das gleiche geichab mit Albano. melden Ort Ritiges ben Griechen einige Monate norber entriffen batte. Die Beichwerben, als fei burch biefe Befetungen ber Baffenstillstand verlett, borte Belifar mit Sobn an, indem er ben "blutigen" Johannes mit einem ftarfen Seerbaufen in bas Riceniiche nach Alba fchicte, ihm befehlend bas Land ju burdreiten, bie Weiber und Rinder ber Gotben gefangen ju nehmen und ibre Coate ju plundern, fobalb bie Reinde ber Reigung, ben Baffenftillftand ju breden, nicht langer murben wiberfteben fonnen.

Die Reigung vor vielfach und groß, und der Ausbruch ber Geindesligfeiten von Seite der zur Berzweiflung gebrachten Gethen ohne Zweifel gerecht, wenn auch der Grieche Brocepius die unmittellaren Gründe verbirgt. Die Aumbe von einem sehr bebeutlichen Berfall in der Falad mechte sie um Samben aufricheren; dem Belifar batte den besten seiner Diffigiere, Constantinus, im Balast hinrichten lassen, wei beiere General, dunch das allgunchen Gerechtigkeitsgefühl des Gebberran in einer Krivatsfache erreicht, mit bem Zolch im batte nieberftofien wollen. Das Blut Conftantin's erhitterte bie Solbaten, welche unter feiner rubmbebedten Rabne gebient batten . und machte Belifar verhaft: bas Gerficht aber trug bies Ereignift vergrößert in bas Lager ber Gotben, und aab ibnen Soffnung, perraterifches Ginverstandnig brinnen angutnüpfen. Gie verfucten burd eine Bafferleitung in bie Stadt zu bringen. Die Aqua virgo, beren Conducte an bem Ruft bes Bincius unter bem Balaft Belifar's fortgingen, ichien ibnen basu einladend, und fie ftiegen beimlich in die breiten und bunteln Ranale binab. Das gitternbe Licht ibrer Lampen, welches burch einen Spalt ichimmerte. batte fie ben einfältigen ober abergläubischen Bachen am Bincignischen Tor nicht zur rechten Beit verraten, aber nach einer langen unterirbifden Banberung fanben fie bie Ausmunbung vermauert, und fie brachten, eilig umfebrend, ben Sauptleuten nur einen Riegelftein gurud, ben fie aus jener Berftopfung ju ihrem Zeugniß ausgebrochen hatten. Bitiges veridmabte nun iebe Maste; einen offenen Berfuch magent, liek er feine Geerhaufen mit Leitern und Fadeln eines Morgens plotlich gegen bie Borta Binciana jum Sturme ruden. Das Baffengetofe ber am Tor Rampfenben rief bie Stabt wach, die erschreckten Berteibiger eilten auf ihre Boften, und nach fursem Rampf fabn fich bie Gothen, entmutigt und gelabmt, zum Rudzug gezwungen. Richt beffer gludte ein Berfuch auf bas aurelifche Tor, wo Bitiges mit Gulfe zweier bestochner Romer, Bewohner bes Biertels von G. Beter, einjudringen hoffte. Der Blan wurde verraten und bie Ausfübrung unterblieb.

Endlich beugten schlimmere und schlimmere Rachrichten ben Mut bes Könias. 30bannes batte feinen Auftrag in Ricenum ichnell und iconungelos ausgeführt; er batte ben Dheim bes Bitiges Mitbeus felbft gefchlagen und getobtet, Rimini befett, und zeigte fich bereits por ben Mauern pon Ravenna, wo Matafuntha, nicht verschmerzend, baf fie Bitiges jur Che gezwungen batte, radfüchtig bem Feinde Soffnung machte, Ravenna und ibre eigne Berfon zu gewinnen. Auf die Runde von biefen Borgangen auf Bitiges bem Murren feines ericopften Bolfes nach, welches, nun felbst belagert, bem Sunger , ber Ceuche , bem Schwert ber Reinde gu erliegen brobte. Die Sonne ftand icon im Leichen bes Grublings. ber breimonatliche Waffenftillftand war zu Enbe, und von ben Boten aus Bugang persantete noch nichts. Gine allaes meine Bewegung auf ber Ebne Rom's zeigte ben Romern ploblich bak etwas Michtiges por fich gebe : fie faben in ber Racht bie Lager ber Gothen in Rlammen ftebn . am Morgen aber Chaar um Chaar nach ber flaminifden Strafe fich fortbewegen. Die Gothen jogen ab. Die Salfte ibres Seers mar icon über bie milvifche Brude gegangen, als fich bas pincianiide Tor aufthat, und Jugvolf und Reiter auf Die Abmarichirenben ausfielen. Die Aliebenben ftursten fich nach fursem und verzweifeltem Rampf in wilder Berwirrung auf bie Brude, bas jenfeitige Ufer ju gewinnen; ibre nachbrangenben Buge fliegen auf einander, und indem ibnen bie Grieden mit Bfeilen und Schwertern gufesten, erreichten fie nur nach ichwerem Berluft, ja nachdem viele von ber Brude in ben Strom gestürzt maren, bas andere Ufer. Gie orbneten fich bort und gogen bie flaminifche Strafe gegen Ravenna anfivarts, mutlos und den Untergang ibres Sieldenvolfes abnend, beffen Blute fie auf ber blutgetrantten Bilb: nife ringe um bie Mauern bes alten Rom gurudgelaffen batten. So beitraife fich die Kopflofigleit des Theodat, nedder Belfär ducht nach Rom verrücken lassen, flatt ben Krieg . ichnell ins Respolitantische zu vertagen, au dem Gothen, inkenn Bebler sich zu Feblern geschllen. Dennu Bitiged wiederum ließ die concentriete Kraft siendes großen. Berechanns auf der ungefunden Campagna Bont's versteden, und indem er nicht zu gleicher Zeit Kriegsoperationen im Güben und Werben unternachm, noch daran dache, eine Jiothe im römissen Weere aufzussellen, ließ er das berrliche Kriegserbeer in einer ungefählten Selagerung sich serfibern.

Es war ein volles Jahr und neun Tage, daß die Gethen die Stadt umschlossen gehalten batten, und im Ansang des Narg 538, daß sie, vom Schiesse die envig ventrom und vom dem Genie Kelisar's überwunden, die envig denthomitige Belagerung ansshohen, in volcher sie, alle Rämpse mitgezäht, og Schiachten erschiebe, doch ruhwooll geschlone batten.

<sup>&</sup>quot; Die Cleunologie bei Veccepius ift im 2. mb 3. 3der bei Reigel mer nur. Johren bieb Zeitrednung mit bem Artibling eber Bruit 505 angenemmen verben muß, reglet [66], bei Biliges obeys im Frühling 508, alle mach bem Cinbe bes 3. 3ders bes Kringes. Der Garthunf Herie (diesert. hist. de Syn. V. p. 54) mit? bem Precepius ver, bat 2. mb 3. 3der bes Krings gulsmmungspagen zu behrei ich finde inder, bei fich feine Bedemung ande ben 3. 3der unt übert Kerfelle.

## Zünftes Capitel.

1. Belifar in Navenna. Er lebnt bie Antrage ber Gothen ab. Zotila wird Ronig am Enbe bes 3abre 541. Seine ichnellen Erfolge. Sein Bug nach bem Giben. Er erobert Reapel,

Die Geidichte ber Stadt erlaubt uns nicht, weber ben abgiebenben Gothen auf ber Maminifden Strafe gu folgen, noch jene hartnädigen Rampfe in Tuscien, in ber Memilia und in Benetien gu ichilbern, in benen Belifar mit bewunbernswertem Genie fowol die Bergweiffung der Feinde, als Die Biberfpenftigfeit ber faiferlichen Generale bezwang. Bweiundemangig Monate nach bem Abzug ber Gothen von Rom fonnte endlich ber große Felbherr feinen Gingug in bas fefte Ravenna balten, am Enbe bes Jahres 539.1 Die Rrone Italien's, melde ibm bie Beffegten angetragen, gum Cdein annebmend, batte er jene getaufcht, um biefe bem Raifer gu bemabren, und als er nach Conftantinopel fich einschiffte, nahm er bie Schape bes Palaftes von Theodorich und ben Ronia Bitiges mit fic, welcher in Die Gefangenicaft bes tapfern Johannes gefallen war. Die Ergablung, bag er von Ravenna nach Nom entfloben, in der Bafilifa Julii im Trastevere ben Altar umfaßt, und fich bann nach eiblicher Bufage

1 Das Ende bes Jahrs 539 wird für bies Errignif von Murateri glüdlich gegen Bagi behauptet. Annal, ad an. 540 und bie 32. Dissert. ber Sicherheit ben Feinben überliefert habe, fcheint inbeß eine Caae au fein. 1

Aber bas Neich bes groken Theodorich war noch feines: weas vernichtet. Wenn uns ber ichnelle und fourlose Unteraana der Randalen in Afrika erstaunen macht, bat der alan: sende Bieberaufichwung der Gothen nach einem fo tiefen Fall weit gerechtere Ansprüche auf unfere Bewunderung. Dies Heroenvolf war burch bas Katum einen Augenblick lang gelabmt worden und batte in der Bestürzung die Raffen vor einem Selben niedergelegt, treubergig boffend, baft er fortan als Ronia über fie und Italien berrichen werbe. In biefer Erwartung getäuscht, erhob es fich, obwol von 200000 ftreitbaren und berrlich gerufteten Rriegern auf nur ein pagr Taufend berabgeschmolzen, ergriff die Baffen wieder und ftellte feine Nationalebre wie fein Reich burch ichnelle und faum alaubliche Kämpfe wieder ber melche feinen baldigen Fall mit bem unvergangliden Glan; bes Rubms verberrlicht baben. Denn nie erstand ein Bolf aus feinem Unglud mit aleicher Größe wieder, und nie fand eines nach vollbrachter Laufbabn bes Gefchids einen helbenhafteren Untergang.

Noch war Belifar nicht in See gegangen, als de in Bavia stejenden Gothen ben Uraias, einem Meffen des Bitiges, die Arone ansolen: er setzte sie auf dos Saupt des tapfern Idistad, den er ans Berona eilends herbeigerusjen batte. Der neue Gothenfonia schieft unverzigstig Gesenber hatte der neue Gothenfonia schieft unverzigstig Gesenber hatte der neue Gothenfonia, er selfost neetwe fommen, den Barpur zu seinen Rüßen absulagen, nenn er sein hen Barpur zu seinen Rüßen absulagen, nenn er sein

<sup>&#</sup>x27; Anast. Vita Vigilii. Mabillon (Iter. Ital. III. p. 77) sah im Museum Landi ju Rom im Jahre 1685 einen Betieschild Besisar's aus Erz, Vitzem regem supplicem exhibens.

gegebene Berfprechen, die Arone Italien's anzunehmen, erfüllen wolle. Wer ber befonnen Belligar lehnte eine Gre ab,
bie er mit bem Ittle des Recellen nicht vereinen mollte, und
fdiffite fich zubig nach Bygang ein, um ben Derekseld im
perfijden Kriege au übernehmen, bem Bessa und Johannes
und anderen Jaupstleuten die Angelegendeiten Italien's überlassen. Anum war er auf der See, als diese sich gemeter eine Berteit und in fruger zeit fewelte
nach bem jähen Zode Jibliod's und seines Nachfolgeres Grarish,
eines Mugier's, den Anifer Justinian und Bestifar selbst ein
Seb, desse nerfische Schale Johen mit bewundertenen Zode
bem hector und Achill würde beigesellt haben, und dem die
Geschäckte mit nicht minderen Gerechtigsteit wie hannibal bie

Unterefischet agseben dat.

<sup>&#</sup>x27; Der Beiname Totila's mar Babuela. Go bezeichnen ibn auch bie

Bir übergeben bie erften Rampfe und Giege bes neuen Gotbenkonias, um ihn nach Rom gu begleiten. Denn innerbalb eines Sabres batte er fich durch die Beswingung vieler Stabte bieffeits und jenfeits bes Bo furchtbar gemacht, und fonnte nun im Frühling 542 (mit welchem Brocevius, ber nach Frühlingen gablt, bas achte Jahr bes gothischen Krieges beginnt) nach Tuscien binunter gieben. Er feste über ben Tiber, aber er ichob es bennoch auf, bie Graber feines Bolls an den blutbebedten Mauern Rom's ju raden, und eilte erft nach Samnium und Campanien binab, um fich bort burch bie Eroberung ber wichtigeren Stabte ju beden. Es war auf biefem flug berechneten Buge, bag er ben beiligen Donch Benedictus im Rlofter von Monte Cafino befucte, und feine Bormurfe und Bropbezeinngen vernabm: Du thuft viel Bofes. baft viel lebles gethan, ftebe nun von ber Ungerechtigfeit ab. Du wirft über Meer geben, in Rom einzieben, neun 3abre wirft bu berrichen, im gehnten wirft bu tobt fein. ?

Beneent nahm er im ersten Anfais, marf die Stadmantern nieber, eilte fort, ließ die Tompeten vor Reapolis solern, schung ein Lager vor biefer Stadt auf, und sie bebrängend sendete er upsleich sliegende Richterschauern nach Tunneinen und Studien und Scaladrien aus. Alle dieses schwieden Provingen gaben sich und den gefammelten Schap der fasserließen Steuern willig in die Geroolt der Gotspen gurach, von umger Rönig der Zambanum sschotte, underen von Ameenna

Mingen: D. N. BADUILA REX, und so nennt ihn auch die Histoy. Misc. und Jornandes. Anost. schreibt Badua oder Badiulla.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Multa mala facis, multa fecisti, jam ab iniquitate compescere. Equidem mare transiturus es, Romam ingressurus, novem annis regnabis, decimo morieris. Hist. Misc. XVI. p. 458, mb bie Annal. Benedict. bet 'Rabillon ad an. 541. T. I. p. 97.

bis nach Subruntum berab bie griechifden Beamten Stabte und Meder gierig ausjogen. Und fie machten ben Italienern flar und flarer, wie einfältig fie gewesen waren, die gerechte Berrichaft ber Gothen mit ber unerfattlichen Despotie ber Buzantiner zu vertaufden. Meranbros verwaltete bamals bie Finangen Italien's in Ravenna, ein gewiffenlofer Bamppr, welchen die wikigen Griechen wegen feiner Geschidlichleit, Die Golbftude gu befchneiben, Pfalibion, bas beift bie Scheere, nannten; und die Befehlshaber in ben Sauptftabten (ber goldgierige Beffas befehligte in Rom) ftanden ibm in Erpreffungen nicht nach. Procopius bemerkt ausbrücklich, daß bamals alle von Theodorich bestimmten Getreideausteilungen für bie Bürger und Armen Rom's völlig aufborten, und bag ibre Aufbebung burch Alexander von Austinian genebmigt worben war. 1 Weil aber auch bie Kriegsleute um ihren Sold betrogen wurden, geichab es, baft fie bungernb und unbezahlt ibre Sabnen verließen und baufenweise zu ben Gotben übergingen, wo fie reichlich Rahrung und Gold erbielten.

Reapel, burch Hunger auf's äußerste gebracht, öffinete enlegischt im Fritkling 643 die Tere, 2 und 300 Zotifa Geteingesiet, die 28elt noch mehr, old er burch feine Kriegelthaten bereits gethan, durch die Augenben seiner Menschlächtet auf Bewunderung bingureissen. Er sorzte wie ein Sater oder Arzt sir die Reapolitaner: den heißingungsigen ließ er versichtig und nach und nach Speici und Kräste

Procop. Hist. Arcana c. 26.

<sup>2</sup> Die Chrenologie macht hier Schwierigleit, ba ber Centiumater Chron. Marcell. Com. ben Bail Neupel's im Jahr 544 anzunelmen icheint. Indes Muntatori das Jahr 543 zu behaupten. und auch Bagi läßt in biefem Jahr Colla gegen Rom aufbrechen.

wiedergeben, sie durch gitternbes und gieriges Bericklingen nicht ju töden. 3pr Gigentum, die Gire ihrer Weckleidigte er, und gerspinitig ag der erm Griechen Romen und seinen Zruppen, voelde der Gapitulation gemäß sich einschijfen sollten, aber von Währenvinden zurückgebalten wurden. Ausgan, Werbe und Zehrung, und lie sie bei seine Milbe segneten, unter gothischen Geleit nach Rom hinneggieben. Zunn warf er, wie er mit allen andern eroberten Etablen zu funn pflegte, die Wahren Kapenel's auf ben Bedeen; benn es schein, als habe er, Rom's eingedent, an dessen bei flegten Backleit und Grunde ging, den Peispingungen ber Edabbe Bernchlung geschwert. Ind beenn er sie niederreißen ließ, jogte er den Gothen, er thue dies, damit tell Zeind sich batte fer ist geit mier von ben Zunder von Edabbern, er beire sie sie immer von den Zunder ver Bedanztung.

 Toila's Brief an ben römischen Semat. Birfung seiner Schreiben im Rom. Er bricht gegen Rom auf. Er nimmt Tiberr. Zweite gethische Belagerung ber Etabt im Sommer 545. Belifer tobet nach Italien juriid. Der Dafen Bertus. Das Gotbische Bager.

Bon Reapel aus sanbte Tolila Schreiben am ben Senat nach Rom. Er hatte ihn ichen baburch verpflichtet, daß er in Rumä ausgesangene Batricierfrauen mit Artigkeit gurüdsanbte, und nun sagte er ben Bätern Nom's:

"Diesenigen, welche ihre Rächsten, sei es aus vorgener Unwissender in der aus Bergisten Iranten, haben ein Racht auf die Rächsich ter Gefränkten. Zenn die Ursache ihres Bergebens entschulbigt sie zumeist. Wenn aber semand wissend beschädelt, so bleite ihm teineswogs ein Wilberungbegrund bes Begangenen: benn nicht allein die Chydlo Verlagen. Zhal sondern auch die des Willems muße en mit Racht tragen. Weil fic bies nun also verbalt, so febet au, ob ibr wegen beffen, mas ihr an ben Gothen ausübtet, noch irgend eine . Berteidigung findet. Denn was von beiden babt ibr für euch, die Unkenntniß der Wolthaten Theodorich's und Amalafuntba's, ober bie Reit, welche biefe in's Bergeffen babinnabm? Reins von beiden ift möglich. Denn weber in geringen und mittelmäßigen Dingen, noch por Alters, fonbern in ben boditen Gutern und eben jest erft, baben fie euch Gunit ermiefen, o liebe Romer. Die Art aber, wie bie Griechen um ihre Untertanen bemühet find, werbet ihr entweber vom Sorenfagen ober aus eigner Erfahrung tennen, mabrend ibr felbit bereits erfubrt, in welcher Beife bie Gothen bie Staliener behandelt baben. Und bennoch babt ibr iene, fo glaube ich, mit porguglicher Gaftfreundschaft empfangen; welche Gaftfreunde ihr aber aufgenommen, wißt ibr wol, wenn ibr irgend noch ein Gebächtnift für bie Rechenfunft bes Meranbros babt. 3ch will nicht von ben Soldaten und ibren Rubrern fprechen, burch beren Bolwollen und Sochbergiafeit ibr alfo weit geforbert worden feib, mabrend fie felbit um berentwillen alfo weit gefommen find. Dag niemand von euch mabnen, baf ich biefe Schmach aus jugend: lidem Chraeis auf fie werfe, noch bag ich, ale ein Barbarenfonia, grofpralend rebe. Denn ich fage nicht, bag bie Begwingung folder Manner ein Wert unfrer Tapferfeit fei, fonbern ich verfichere, bag fie bie Strafe fur bie an euch begangenen Frevel ereilt habe. Und wie, ware es nicht das Unfinnigfte von ber Welt, bag ibr felbit, mabrend Gott fie um euretwillen ftraft, bei ibren Diftbandlungen gern gusbauern wolltet, ftatt euch biefen lebeln zu entzieben? Gebt euch bennach einen Grund, bas zu entschuldigen, was ibr

ben Gothen Uebles gethan, uns aber einen, euch zu verzeihen. Und ihr werbet ihn haben, wenn ihr nicht bas Acuherfle bas Krieges abwartend und auf einen furzen und nichtigen Welt von Hoffmung trohend, das Besser erwöhlt, eure gegen und versiben Unbilden wieber gut zu machen."

Diefen Brief lieft Zotlid burch gefangene Mömer ber Sematoren gustellen, und de ber Gemeral Zohannen ihnen bie Antrever unterigst hatte, fendbete der König noch mehre Schreiben verschäußen: Arbalis nach Rom, wo sie das Schreiben verschäußen. Inklasis nach Rom, wo sie das Schreiben unterschaften Schrieben und gemissen untgenen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Schreiben aber ausgebeten Gemerschaben bei der Geschlichen Steicher aber ausgebeten Gimersfähndnisse der ariantissen Peter der geschlichen Steicher im Kom mit den Geschen, und der gemein fest sammtlig aber Geschlichen Spriechen Steichen Schreiben der Geschlichen Gemeinschaft geschlichen Steicher im Kom mit den Geschlichen, und der geschlichen Steiche Schreiben der Geschlichen Steichen Schreiben der Geschlichen Gemeinschaft geschlichen Geschli

Am Ende des Winters zwischen 543 und 544 brach Zotifa aus dem unterworfenen Campanien gegen Rom aber 200 Nachricht, daß er Kalier Zuftlinden, über die füglichten Beit die Höftlimme Bendung der Dinge in Italien erschreckt, den großen Belifar schlie vom perisischen Arieg übertragen habe, hielt ihn nicht auf; dem In Worben wie im Eiden Italien's dutte er sich als ein weiter Selbert reffliche Grundlagen für seine Dependienen erfämpti, und er nußte außerdem, daß die Setzeit fraße Belifard's gerting waren.

Belifar fam, und mabrend er noch an den Ruften bes ' Procop. III. 9.

abriatischen Meers mit Anwerbung von Truppen die Zeit verlor, marichirte ber Gothentonig felbft fonell bis in bie Rabe Rom's. Die feste Stadt Tibur, welche bie Campagna oberbalb bes Auffes beberricht, ließ fein Blid nicht außer Acht, und er gewann fie burch Berrat. Es lag eine ifaurifde Befatung barin, die mit den eingebornen Bachen gufällig in Saber fich befand; beren einige öffneten Rachts bem Reind bie Tore, aber fie wurden ichlecht belobnt. Denn bie Gothen metelten, wir wiffen nicht aus welchem Grund gegen Tibur erbittert, bie Bewohner ber Stadt, ja felbit ben Biichof nieber, und Procopius, ber bie Miene annimmt, als wolle er biefe Grauel aus garter Menfdlichkeit verichweigen, bebauert ben Tob eines Tipolefen Catellus, melder bamals unter ben Italienern eines boben Anfebens genoffen babe. 1 Bon Tibur berabiteigent, wo fie eine Garnifon gurudgelaffen hatten, machten fich bie Gothen barauf gu Gerren bes obern Laufs bes Tiber, und fcnitten fo ben Romern jebe Berbindung mit Tuscien ab.

Aber an bie Belagerung Nom's bachte Zeitla and jegt noch nicht mit Ernit: jein Genie entjernte von fich die Ueber-eilung hishger Leidenfacht, und das Nichtige ertennend, maternahm er guwer mit Kraft und Sicherheit bie Eroberung vieler wichtigere Cabble Zuskein\*, gleenumt<sup>2</sup> und der Kemillin, worsiber das Jahr 544 und ein Zeil des jedgenben verfiried, hab andehem er fich also von allen Seiten Naum gernacht hatte, ließ er jeine Gothen jedicht mutlebren, und auf Nom marsfüten, als Nächer der bie Stadt zu belagern, zu nehmen mar dentalm zu befürzer. Ge konz im Gommer 545.3

<sup>1</sup> Procop. III. 10.

<sup>2 3</sup>d folge bier in ber Chronologie bem Muratori, Bagi und Brocopius,

Es lag in der Stadt Besse mit 3000 Mann, ein General von gemeinen Gesinnungen, und Belisar batt zu ziehen Ulaterstäßung im verigen Jahr zwie tichtigte Sampliente ihm zugeschicht, dem Berse Artasires und dem Zheasier Barbatien, und ihnen strenge andessisen, dennen Aussall irgend auf die Steine zu vogen. Aber fann worart die Gossen in die Nächder Wannern gesommen, als diese Jährer, nach Ruhm verlangend, neder siemen Bessel, der dem dennahnung des Bessel gestrockten und auf die Sexuasischende aussischen. Ihre Truppen wurden niedergehauen, und sie selbst entstamm nur mit wenigen in die Stadt, voraus sein Lussell aus die Propositien und die Propositien und die Stadt wurde.

unb fasse mich burch ben Carbinal Revis (Dies. hist. de Syn. V. p. 54) basen nicht juridischerden. Berechins gist die Gnicksichung Remis im 11. Sabre bes Reings (alle 545—546) an. Gribben legs sie auf den Mai 546, ober er sann den Reusen nicht berecsten. Bereenins nimmt nach dem Bergange des Centin. des Warcellin, nach Marius Meenic. und Extendin. des Sabre 547 a. n. vos Muntacti festierte.

Gregorovius, Gefdichte ber Ctatt Rem. I.

hatte, die Unterstützung venigstenst gneiselhaft. Endlich hatte er vollen Grund der Griefelschafte im Rom zu berachter; im zie Unfähigkeit der Kertelbigung seigte sich in der Folge in groß, daß Zotila die ichlechtgerüstet Etabt würde mit Sturm genommen haben, wenn er feine Etreitfalte hatte dann isen wellen. Mere es gleient, die abschendende Grinnerung an das Schiffal des Bittiges hieft die Golfen von der erfente genomen genomen gesten gericht die bie Golfen von den chroniteigen Mannern gurtaft, mit bei feine Angalf nungt jeden Tertilet beporte umpfindlich machen.

Unterbeft war Belifar untbatig in Ravenna. Er batte burch einen verzweifelten Brief ben Raifer Juftinian aufgeforbert, ibm fdleunig Silfstruppen gu fenden, und mabrend Diefe mit einer taum beareiflichen Saumfeligfeit aufammen: gebracht wurden, verwünschte der unglüdliche Seld sein Schidfal, welches ibn smang, aus ber Gerife gugufebn, wie fein fcwer erfampfter Rubm mit bem Chauplat felbit, wo er ibu errungen hatte, verloren ging. Er flagte fich felbft ber Unflualeit an . weil er in Ravenna geblieben fei, ftatt fich mit ben wenigen Truppen, die er befag, nach Rom ju werfen, und Procopius, ber biefer Anflage beigustimmen icheint, milbert sie bennoch burch eine philosophische Betrachtung über bas Schidigl , meldes bie beften Enticuffe ber Meniden bismeilen in bas Gegenteil perfebre, wenn es feine bunfeln Blane verfolgen will. Run aber eilte Belifar von Ravenna nach Epidamnum, dort die Truppen des Johannes und Rigaf angunebmen, und nachbem fie gu ibm geftogen waren, fanbte er den Balentinus und Abofas mit einem Geerbaufen in die Mündung bes Tiber, bie Befatung von Bortus zu verftarten. Denn ber römische Safen mar noch in ber Gewalt ber Griechen. und Totila hatte bisher keinen Berfuch machen können, bies

wichtige Castell ihnen zu entreisen — ein Umstand, neicher bie Belagerung Mom's in bie Länge zu. Alls jene Jährer bie Belagerung Mom's in bie Länge zu. Alls jene Jährer Schrifte erreichte (e. Seichte) ein Gesten als Herne Schrifte bei Gesten als Herne zu eine Des untern Läufe bes Etromes vor sich; benn zwischen bet Cettle und ben Johre batte Zeilia sein siehes Lager ausgestlägern, acht Millien von ber Etabet und bem Dritz, nediger Samten von ber Etabet und ben Dritz, nediger Campus Meruli, bas Innfelsen, genannt nurbe. Diese Etaliang toar, vorwärts und reichvarts betrockt, einigermaßen gestährlich, aber bennoch mit Einstel gehagtelte unweben; und da bei Gesten bie apptiche, bie lacienische, und bie flaminische Etroße beherrichten, sonnten bie Griechen nur von der Zibermindung und ben Millie und der Gesten bie apptiche, bei lacienische und von der Zibermindung und den Millie und den wertungen.

Balentinus und Pholas melbeten den Römern eilig ihre Antunit und forderten den General Kefias auf, an einem függefehrn Tage gegen das gethiche Lager in demfelden Augendick ausgischlen, wo es die Truppen vom Poetus im Rücken angreifen würden. Aber Befias wollte nichts unternehmen, und der vereingelte Angriff auf das Lager endete mit völliger Rüberfage und Kindt.

 Der Papft Bigilius wirb nach Bugan; berufen. Die Gothen fangen bie sichtiche Getreirschette auf. Rot in Bom. Des Diacenus Belagius Gefandrichaft in bas Getbenlager. Bergweifelter Rotisferi ber Römer vor Besies. Emileptiche Auffande in der Geade.

Damals war ber Papft Ligilius nicht in ber Stabt. Rachbem fein Borganger Silverius, ju bessen Absetzung und

<sup>&#</sup>x27; 3th entuchme bas and S. Gregor. Dial. III. c. 5, too et ben Tetila fagt: ad locum, qui ab octavo hujus urbis milliario Merulis

Gril er in viel beiogragen batte, im Sabre 538 ober 540 auf ber Infel Balmeria burch Sunger ober fonft gewaltsam pon abaeididten Luten der Antonina war ums Leben gebracht worben . 1 batte bie Rirche Bigilius als rechtmafigen Rapst anerkannt. Er batte fich bierauf mit ber Raiferin Theodora entymeit, meil er fich meigerte die Reichluffe bes Bapits Agapitus gegen Anthimus und bie Secte ber Afenhaler zu vernichten, und endlich hatte bie Berhammung einiger Lebriate bes Drigenes über bie Braeriftens ber Geele, über die Trinität und die Natur der Seele Chrifti, welche Auftinian, aus Staatsgrunden wie aus Reigung um theologische Sandel fortwährend befümmert batte aussprechen laffen, ju bem Drei : Capitel : Streit Beranlaffung gegeben. 2 Auf feine enticiebene Weigerung, Die brei Capitel zu unterfcreiben, murbe Bigilius nach Conftantinopel berufen, mo eine Spnobe ben Streit unterfuchen follte. Dit Rogern ging er babin ab., am 22. November 544:3 aber bie Umftanbe feiner Reife find buntel, und bie Ergablung bes Buche ber Rapfte, baft ibn Theobora in ber Rirche ber S. Cecilia in Trastevere babe aufgreifen und auf bem Tiber in ein Schiff feten laffen, welchem bie Romer Steine, Anuttel, Rochtopie

¹ Procop. Hist. Arenna c. 1. und Liberat. Diacon. Breviar. c. 22. 2 68 follen verbammt merben Tjeober von Mepstefia, berhammt werben die Büdger Tjeoberer's von Cyrus gegen die XII Capitel bes heitigen Cwillus: verbammt merben ein Brief des Ibas von Cibefia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anast. Vita Vigilii.

und Schimpfreben nachschleuberten, ift mit einigem, boch nicht mit allem Recht zu bezweifeln.

Bigilius mar erft nach Sicilien gegangen, wo er fich lange Reit aufbielt und noch befand, mabrend Sptila Rom belagerte. Neber die Not der Römer unterrichtet, brachte er von den reichen Batrimonien, welche die romiiche Kirche auf iener Infel befag, eine Menge Getreibe gufammen, und fcidte es auf Schiffen nach bem Tiberbafen . beffen Gleftabe es gludlich erreichte. Die Gothen aber mußten barum : fie rüdten an bie Mündung bes Rluffes, und legten fic bort am Molo mit ihren Booten ins Berfted. Die Griechen auf bem Caftell von Bortus batten fie beobachtet, und als nun bie Broviantflotte in ben Rluß einlaufen wollte . um nach Bortus ju rubern, gaben fie, auf ben Binnen ibre Mantel ichwentend, ben Matrofen Reichen umgutebren; aber iene bielten bies für Minte fich zu nabern, und bie gange Getreibeflotte Sicilien's fiel in bie Sanbe ber jauchgenben Gotben. Mit ibr maren auch viele Römer, und unter ibnen Ralentinus, welchen ber Bapit in Sicilien jum Bifchof von Gilva Canbiba ernannt und als feinen Bicar nach Rom abgeschieft batte. Bor Totila gebracht und um verschiebenes befragt, ernab fic ber Ungludliche als Lugner, und murbe mit bem Berluft beiber Sanbe graufam gestraft. Dies geichab, nach

<sup>4</sup> Annat, in Vigillor: videntes Romani, quod moviaset anxis, in qua sochest Vigillor, tune populus copit post euro picture la-pides, fastes et casebos, et diecre: fames tau geum, mortalitas tau tecuris: male feciel cum Romania; male invariau sidenspue valie. Gine dearthreibide Serne, bis fé, vie Gejé male bran Drajant, 900 Abre 1981re qu'inqu'i 17. Spis refereibie. Ge legordeit fie Barrainé, 782); Strumeri: ade paria 18. Juni pide de funte re Civica fie Pariale, 782).

des Procopius Angabe, am Ende des elften Jahrs des anthifchen Krieges, das beifit also im Krübling 546.

Die hungerenot in ber Ctabt mar nach bem Berluft ber Rufubr mit bem Cominden jeber Soffnung auf balbige Erleichterung zu einem nicht mehr erträglichen Grabe gestiegen. In ibrer Bergweiflung manbten fich bie Romer an ben Diaconus Relagius, einen Mann von außerordentlichem Ansebn. der furs vorber aus Bugang, wo er Nuntius ber römischen Rirche gewesen war . surudgefebrt, fein großes Bermogen bem Bolf verteilt batte. Er verfab ohne Zweifel mabrent ber Abwesenbeit bes Bapite beffen Stelle in Rom, und willig übernahm er bie aufgetragene Gefandtichaft in Totila's Lager, ben Ronig um eine Baffenftillftanbefrift angugebn. nach beren Berlauf bie Stadt, wie er fagte, fich ergeben wolle, wenn fie von Brang feinen Entfat murbe erbalten haben. Der Gothe empfing ben würdigen Gefandten ber Römer mit aller Auszeichnung, aber er schnitt ibm vorweg weitlaufige Unterhandlungen ab, indem er ibm mit Reftigteit erflärte, jebes andere Begehren bewilligen gu wollen, außer breien Dingen: feine Surfprache werbe er anhoren weber für die Sicilianer, noch für die Mauern Rom's, noch für die Rurudgabe ber übergelaufenen Sclaven. Denn bie Infel Sicilien babe ju allererft verraterifc bie Griechen aufgenommen, bie Mauern Rom's verhinderten eine offene Reldidladt und grangen bie Gothen bie Anftrengung, Die Romer bie Rot ber Belagerung ju leiden; die ben Sclaven ber Stadt gugefagte Treue endlich burfe nicht gebrochen werben. Belagius wandte fich, als er bies vernommen batte, eridredt um, und legte feine Genbung in bie Sanbe Gottes.

Aber bie fruchtlofe Rudfebr biefes Mannes, auf beffen

Digitized by Google

Burbe und Berebiamfeit fie bie einzige Soffnung gefett batten, als tonne er ibnen ein anderer Leo fein, erfüllte bie verbungerten Romer mit Bergweiflung. Gie verfammelten fich mit Gefchrei: fie ichidten Abgeordnete in ben Balaft ber Befehlsbaber, und bie Kraftlofen fagten ibnen in einer fursen Rebe, welcher ber Sunger einen ungewöhnlichen Ausbrud gab, ungefahr bies: bie Romer fleben euch an, fie nicht als Freunde gleichen Stammes noch als Mithurger gleicher Gesete. fondern als beffeate Reinde und als Kriegssclaven zu bebanbeln. Glebt benn euren Gefangenen Brob! wir fagen nicht Ernabrung, nein! nur bie notburitigften Broden, bag wir unfer Leben eurem Dienfte friften tonnen, wie es Sclaven geziemt. Dünkt euch dies zuviel, fo erlaubt uns frei ausquaiebn, bamit ibr euch bie Mube erfpart, eure Sclaven qu begraben; und ift auch bies Begehren noch ju boch, wolan! fo gebt uns aus Erbarmen allgefammt ben Tob! Beffas antwortete: Speife batte er nicht fur fie, fie fortgulaffen fei gefahrlich, fie ju tobten aber gottlos; Belifar nabe jum Entfat beran. Und er entließ bie obnmächtigen Redner zu bem verbungerten Bolt, welches braugen mit Gier und Stumpf: finn ibrer barrte.

Es erbos sich feine Hand unter den Momenn, den Elenden niederzustoßen. Bessen und Konon, von der niederge stem Jadhudt bederricht, zogen die Belagerung in die Länge, um aus dem Junger des Boltes Gold zu prägen. Sie wucherten mit dem Getreide in den Speichern wie Kaussleute, und selbs die griechtichen Soldaten zogen dem Anteileute, und selbs die griechtichen Soldaten zogen dem Anteileute, und selbs die griechtichen Soldaten zogen dem Anteileute, und selbs die griechtichen Soldaten zu Gebinder. Denn die reichen Momer zahlten für einen Medimuns oder teitenm Schefest kom sieden Goldbilder, und ver nicht permogend war. Getreibe zu faufen, bielt fich bochbeglückt wenn er ein gleiches Dag von Rleienmehl um 13/, Goldstüde erstand. Sünfsig Goldbengre aber agb man mit Freuden für ein Rind, wenn bies gufällig aufgetrieben wurde. In ber Stadt war nichts als ber Wucher, welcher vertaufte, und ber Sunger, ber ohne zu feilschen taufte und verschlang. Als aber bie Goldftude bingegeben maren, fab man bie Romer ibr Sausgerate Stud fur Stud ju Martte tragen und in Korn verwandeln, mährend die Armen an den Mauern und an ben Ruinen ber Gaulenhallen, wo einft bie Raifer ibre tragen Borfabren mit Del, Brod und Rleifd gefüttert batten, bas barte Rraut ausrauften, fich ben Dagen ju erfüllen. Endlich ging bas Korn ganglich aus bis auf den fleinen Borrat, ben Beffas für fich felbit aufbewahrt batte, und Reiche wie Arme machten fich mit gleich großer Gier an die Reffeln, welche fie tochten und verichlangen. Man tounte Romer. boläugigen Gefpenftern gleich, auf ben oben Blaten ber Stabt umbertaumeln und, die Reffeln noch mit den Babnen germalmend, ploblich entjeelt nieberfturgen febn. Auch die Ratur, welche boch im wilden Pflanzenwuchs jenes Klima's unericopflich ift, verfagte gulett bas bittre und gemeine Gras; und so endeten viele ibre Pein durch freiwilligen Tod. Unter ben ichredlichen Auftritten jener Tage bat Brocovius nur einen einzelnen Kall bemertt, ber nicht minder ericbütternb ift, als bie grauenvolle Scene aus bem hungerturm bes llaolino. Es war ein Bater von fünf Rindern; von ihnen, die nich nach Brob idreiend an fein Rleid befteten, umbrangt, lieft er feinen Seufger boren, fonbern er befahl ibnen furg und rubig, ibm zu folgen. Wie er nun an die Tiberbrude fam, verbullte er als ein echter Romer Antlit und Augen

in fein Gewand, und stürzte sich bann kopfüber in ben Fluss, während feine tränenlosen Kinder und die stumpffinnigen Römer ibm zusaben.

Emblid gaben bie Befeldssherr bie Erfaubnis, aus ber etabet zu gefun, für eine noch justeht erreyfie Caumme Gelbes, und so lettere für Rom: aber bie elendem Stüdetlinge, die braußem Nahrung sudem gingen, roffte die Ansteriag auch Buggs baufenmeite fün, um hand griechtische Berieft auch das Schwert ber Seinher, eine Graufamfeit, von ber mit riech die Gotten freigulprechen allen Grund haben. So weit hatte das Schiffell, ruit krecopius selbs mit einem Seusjer bes Erstaumens aus, Senat und Belt der Mömer herads arferadet!

4. Belifar temmt in Portus an. Berfperrung bes Tiber burch eine hölgeme Brüde. Belifar's Berfuch sie zu sprengen und Rom zu emischen. Bufferunde. Zeitila wird in Rom eingelassen, am 17. December 364. Unblid ber Ben Stadt. Pülinderung. Rusiciana. Milte bes Königs Zosila.

Die Aufunit Belijar's im Therhofen schien em Dingen plessifich bie Micherbung geben ju wolfen. Er war von Gebruntum abgelegelt, hatte uur die Mannschaft Jiaal's mit sich genommen und dem "hlutigen" Johannes befolhen, durch dalabeira ju merdirieru, und die appließe Erzieg gegenömen; er felber wollte ihn in Portus erwarten und zuschn, ob er mit den teneigen Armeppen Nom entlepen Konne. Denn es som die höchfte Jelt. Alle er uns im Tüberbeim anlangte, famb er, dass die Golfen zwischen ihn und Stom ein Jümberniß geworfen hatten, welches zu überweinden notwendig und spwierig war. Reunzig Etabein unterholl der Etabet batte Zolfal dem Aufa, no er am englien wor, durch eine Briefe aus schoolliens Raunfahmen. von dem eines und andere Uher überherert: hüben und brüben aber goei hölgerne Aürme errigtet, die von Vaurfmaschinen und von Severen ber Wächter flarrten. Kein Schiff mochte dies feste Vollkenert peragen, und es sounte sich ihm nur dann erst nähern, wenn eine eiserne Kette burchriffen war, welche in einiger Entfernung von der Kriefe dem Affich überaso.

Belifar mußte biefe Brude gerftoren, wollte er Truppen und Getreide in die Stadt bringen. Er wartete besbalb noch einige Beit auf bie Untunft bes Johannes, aber biefem fühnen General hatten bie Gothen in Capua ben Weg verlegt. Er forberte Beffas in ber Stadt wiederholt auf, einen gemeinicaftlichen Angriff auf bas gothische Lager ju machen, aber ber Befehlsbaber regte fich nicht, und bie Befatung lag, bie Baffen im Arm, ftarr und gleichgiltig auf ben Ballen Rom's. Run beichloß Belifar nicht langer zu warten, fondern feinem Genie zu vertrauen. Auf iebe Weise wollte er verfuchen, die Getreideschiffe in Die Stadt ju bringen, und fein Blan war glangend, fübn und bentwürdig. Zweihundert Dromonen oder Iange Lafticbiffe belub er mit bem Broviant, und machte ein jebes gugleich gu einer ichwimmenben Burg; benn ihren Borb umaab er mit ftarten Blanten, in welche baufige Schiefe: icarten für bie Schüten eingeschnitten waren. Indem er fie auf bem Strom in Reiben ordnete, follte ibr Rug von einer ichmimmenden riefigen Brandmaidine angeführt werben. Gie bestand aus einem bolgernen Turm, welcher auf zwei verbunbenen Slogen rubend bie feindlichen Brudenturme an Sobe überragte, und oben eine bewegliche mit Bech, Schwefel und andern Brennftoffen gefüllte Barte trug.

Als nun ber festgesetzte Tag bes Unternehmens gekommen war, übertrug Belifar bem General Ifaat bas Castell Borths amb die Sicherbeit seines Weises, und gab ihm ben gemeinenn Beieft, die Hafensladen nicht zu vertalien, und sollte er ieldie hören, daß er, der Helderr, in größter Nat oder gar gefallen sei. Jugleich stellte er an beiden Mündungen des Fusifies Ernspeen in Berifdungungen auf, und dem Zuswelt befahl er, auf dem, portnensischen User die Bewogung der Transportschifft zu besleiten.

Er felbit ftieg in bie erfte Dromone, und gab bas Beiden, bag ber Rug fich in Bewegung feten folle. Alfo ruderten ftromauf, gegen ben reißenben Rieberfluß bes Tiber, bie Ruberer auf gmangig Schiffen mit gewaltiger Unftrengung, und es bewegte fich bie am Ufer gezogene Brandmafchine langfam vormarts. Die Gothen beobachteten ben Bug mit Staunen, und ftanben eine Weile regungslos in ihrem Lager. Die an ber eifernen Rette Bache bielten , murben ichnell überwältigt, die Rette felbst wurde burchbrochen, und mit verboppelter Gewalt ruberte man gegen bie Brude felber. Das Brandichiff legte fich gludlich an den einen ber Turme auf ber portuenfifden Geite, und ben brennenben Teuerfabn von oben ber über ihn ausschüttend, fette es ben Turm fogleich in Rlammen. Geine Befatung, gweibunbert Gothen und ibr tapferer Sauptmann Debas aber tamen flaglich um. Gin wütender Rampf entfpann fich jest um die Brude, gegen welche die Dromonen anzubrangen im Begriffe maren, mabrend bas Rufwolf fie von der Landfeite bestürmte, und die aus ihrem Lager berbeigeeilten Gothen fie verteibigten. Das Schidfal Rom's bing pon wenigen Mugenbliden ab, unb vielleicht mare es eilig enticieben worben, wenn Beffas aus ber Stadt einen Ausfall gemacht batte.

Bie ber Kampf um jene Ufer bes Fluffes und um

bie Brude ftarfer tobte, brachte ein Bote bie Radricht nach Bortus, die Rette fei gesprengt und die Brude gewonnen. Mage, non Regier bingeriffen am Rubm bes Sieges Teil gu baben, veraaft bie Befeble Belifar's: er feste ichnell nach Ditig über raffte bort einen Soufen Reiter gufammen und fprenate, finulos und außer fich, gegen bas Lager ber Feinbe auf iener Seite. Im erften Anlauf überrannte er bie unvorgesebenen Gothen, nabm ibre Schangen und machte fic baran zu plündern, mas bort fich porfand. Aber die Gothen erholten fich ichnell von ibrer Befturgung, fie febrten gurud, und die Eingebrungenen niederbauend, nahmen fie den tollfühnen General felbft gefangen. Die Radricht von Maat's Gefangenicaft ereilte Belifar zum Unglud blitesichnell und wahrend des Rampis um die Brude. In feinem Schreden vernahm er ben mabren Rufammenbang ber Dinge nicht. fondern er glaubte . Portus fei genommen . das Gaftell . feine Raffen, fein Beib, alle Mittel bes Rriegs in Die Sanbe bes Feinds gefallen, und jum erftenmal verbuntelte Befturgung bie Ginne bes Belben. Er ließ ben Rampf fofort abbrechen, jum Ruding blafen, Schiffe, Truppen in jaber Gile auf Bortus giebn, ben Safen wieder gu erobern. Mis er nun bort antam, erftaunte er, feinen Reind, fonbern feine eigenen forgfamen Bachen auf ben Binnen bes Caftells ju febn, und feiner Berblendung inne werbend, ergriff ibn ein fo jaber Schmers, baft er in ein biniges Rieber fiel in welchem er lange Reit swifden Leben und Tob finnlos ichwantte.

So war der Entjag gescheitert, und Belisar es diesmal nicht vergönnt, den Ruhm seiner ersten Berteidigung Rom's noch durch eine zweite zu verdoppeln. Eine tiese Auste trat nun ein: Vortus, wo Belisar trant lag, war still, die Lager ber Glothen ohne Regung, die Stadt Rom ein zugesperrtes Grab. Die alten Mauern Aurelian's, welche bie ungebeure und gespenstische Debe, aus ber bas Bolf entwichen mar. umidloffen, ichienen fie allein noch zu bewachen. Auf ben Rinnen fab man faum einen Boften, faum bie und ba Streifidagren, melde bie Runbe madten: wer ichlafen wollte ichlief, und fein Sauptmann ftorte ibn. In ben Strafen nur wenige Sungergeftalten; Beffas aber lag im Balaft unb baufte bas Golb auf, welches er in ber Sungerenot gewonnen batte, und Totila blieb unentichloffen in feiner Schange, bas alte und erhabene Rom anblident, mo bie blutigen Schatten feines Rolfs ibn pom Sturm auch iett noch abzuschrecken ichienen. Die Schilberung, welche Brocopius von biefen Ruftanben ber belagerten Stadt entwirft, ift fo fremb und außerordentlich, bag man fie übertrieben finden möchte, aber fie ideint nicht unwahr zu fein.

Sier Jisaurier, Audsprofen am afinarifden Zer, verrieten endig Rom. Bom üpen hauptleuten unbemertt,
hatten fie sich schon mehre Rächt bindung am Striden die
Macht beradyschijen, und waren ins gehösche Zuger gefolliden, den Rönig aufgrücherten, er möcht Zuppen schijden,
das Zor zu nehmen, denn er föune die Stadt haben, wenn
er wolle. Ihre wiederfollen Anträge und der Rügensische
das Ande lichen ich vier karte Gothen auf die Jinnen
innassighen, fprangen in die Stadt und hieben von innen
das afinartische Zer auf; durch die aufgesperten Zerflügef
zog hierauf das gehösche here in aller Ause ein. Es war,
fo baat man, die Racht des TreCember 364.

1 Continuat, Marcell, Com. ad an. 547: Totila dolo Isaurorum

Mus Rorfict magte Totila nicht' auf ber Stelle in bie Stadt binunter ju giebn, fonbern er bielt fein Geer, ba es noch finfter war, auf bem lateranifden Relbe aufgestellt. Aber ein Tumult burchballte augenblide bie Stadt, und es lieft ber Ronig bie gange Nacht in bie Trompeten ftofien, baft bie aufgeichrechten Römer jur Glucht aus ben Toren ober in bie Rirden Reit fanben. 1 Die Befatung entwich auf bas erfte Gefchrei mit ben Rührern Beffas und Konon, und wer von ben Cenatoren noch ein Bferb befaß, folgte ibnen nach. barunter Decius und vielleicht ber lette Conful bes Reichs überbaupt Bafilius, mabrend Maximus, Olubrius, Dreftes und andere Batricier in ber Rirde bes beiligen Betrus Gout fucten. 2 Bas fich immer in bie Rirchen gu fcblevpen Rraft fant, that es, und als bie Gothen am bellen Morgen burch Die Straffen Rom's gogen . empfing fie bie Stille einer men: idenoben Bufte. Brocovius faat, in ber gangen Stadt feien nur fünfbunbert vom Rolf gurudgeblieben, welche mit Mube in die Tempel floben, benn alle übrigen maren

ingrediture Roman die XVI Kol. Januarit. Annet. in Vigillo giët beggen be 2 ev en e. Sud an, bent bridge bie debeten einflegen leier gleed iß Seccephie die rieffere Gerößtermann); die autom bertie deelma Infravit in civitatem Romanam indiet. 14. per portam S. Pauli; mas sen ber geriem Gunadus Nems 8 werd Zenie zu verlieben. 20. Zeie Gründe von Gunteilun Sems 8 werd Zenie zu verlieben. De Orderbe Gutteil Merie N. p. 54. Ne Ginanen Rents und ber Oate Stij zu tegen, neben Stuttert in 20 Sig gint geräd. 20 Sigderbeitun Zeile ein im Jahr 16.84 Wissern Stutter und Zenie.

Diefen Bug von Menfchichteit erä
hlt Anast, in Vigilio: tota enim nocte fecit buccina clangi, usque dum cunctus populus fugeret, aut per ecclesias se celaret, ne gladio Romani vitam finirent.

'Amaft. nennt brei flüchige Ercenjuln, Cetbegus, Albinus und Baflins. Flavius Baffins junier aber war letzer Conful überhaupt im Jahr 541. Die barauf folgenden Jahre verben bezeichnet: post connalatum Basilii. entnieber schon worber aus Rom entwicken, oder durch Sunger umgefommen. Dies man gerchauntich, sa unglausschich schein umb bie Jahl 500 sit vielleicht mit 10 zu vereichschitzen, aber die Angabe des berühmten Geschichtschere jener Zeit wollte immer, auch wenn sie übertrieben wöre, beweichen wie grenzenlieber Zeirall um bas des Gerchen Stum's gemerben war.

Mls bie Gothen nun endlich bie Strafen biefer eroberten Stadt binabsogen, um welche ber ibr Bolt in noch frifden Grabern Igg., batten fie jede Bergnlaffung., ihre Rache fcho: nungelos auszuüben, aber Rom war fo leer, daß nicht einmal ihr Haß Nabrung fand, und fo herabgejunken, daß es fich in einen Gegenstand bes Mitleids auch vor Barbaren murbe perwandelt baben. Die Rache ber Gothen befriedigte fich, 26 griechische Golbaten und 60 Romer aus bem Bolf auf ben Strafen niederzuhauen, und Totila, befonnen und jum Rachbenten bewegt, eilte, fein erftes Morgengebet in Rom am Grabe bes Apostels Betrus bargubringen. Dem berrlichen Gieger trat auf ben Stufen ber Bafilita ber Dias conus Belggius, bas Evangelium in ben Sanben, entgegen mit bem Seufger: "Berr, icone ber Deinen!" Totila fagte biefem Briefter : "alfo tommft bu, o Belagius, boch als ein Alebender?" und Belagius antwortete ibm: "Gott bat mich su beinem Rnecht gemacht, und fo fcone bu, o Berr, in ber Folge beiner Anechte." Der junge Beld troftete ben Bebemutigten mit ber Berficherung, bag bie Gothen bas Leben ber Romer iconen würden, aber feinen Tapfern gab er, wie einft Marich getban, Die verraterifche Stadt gur Blunberung Breis, ohne folche Röftlichkeiten, bie er fich felbft als Beuteteil aufbewahrt wiffen wollte.

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup> Procop. III. 20.

Rom erfuhr eine Münderung, aber eine unblutige und grauellofe, benn bie verobeten Saufer gaben ibr Gigentum millig ber. Die Stadt mar nicht mehr reich, wie gur Reit bes Marich bes Genierich ober auch noch bes Micimer: Die Balafte ber alten Geichlechter ftanben zum Teil icon lange leer und ausgestorben, und nur menige ichmudten noch Runftwerfe von Marmor ober Gold und foftbare Bibliothefen, Doch fand fich noch manche Beute in ben Batricierhaufern. und ber Balaft bes Beffas lieferte in bie Sanbe bes Gothen: fonias alle iene Saufen Golbes, welche Sabiucht bort gufammengescharrt batte. Go viele ber ungludlichen Batricier noch in ibren Balaften gurudgeblieben maren, iconte man: benn fie alle batten Anfpruch auf bas Mitleid, fab man fie in serriffenen Stlaventleibern von Saus ju Saus gebn . und von ibren Feinden felbst um Gottes willen einen Biffen Brob erbetteln. In fo flaglider Erideinung zeigte man ben Gothen auch eine erlauchte Frau, bie por allen anbern bes Erbarmens wert war: Rufticiana, bes Sommachus Tochter und die Mittme bes Boctbius, batte während ber Belagerung all ibre Sabe zur Linderung ber allgemeinen Rot babingegeben, und die edle Matrone burfte jest nicht erroten, wenn fie, ein Gegenstand bes Beinens, nun als Bettlerin umberging, ibr ichidiglvolles Leben noch furse Reit gu friften. Die Gothen zeigten fie einer bem andern, fie fagten fich mit Erbitterung, bag jenes Weib aus Rache um ben Tob ibres Baters und ibres Gatten bie Standbilber Theodorich's in Rom babe umft rzen laffen, und fie verlangten ben Roof ber ebeln Bittive. Aber Totila ebrte bas feltne Unglud ber Tochter und Gemalin fo berühmter Römer, und weber ibr noch irgend einem Weibe ober einer Baife durfte ein Leid

geschehn. Und so groß war seine Mide gegen alle ohne Unterschied, daß er die Bewunderung und Liebe selbst ber Feinte geuoß, und man von ihm sagte, er habe, nachdem er in Rom eingezogen, mit den Römern wie ein Bater mit seinen Kindern gescht.

5. Rebe Zotila's zu ben Gelben, jum Senat. Er brobt Rom ju gerfleren. Brief Beifar's an ibn. Allszichmodte Bebauptungen, baß Zeitla Rom zerftert pabe. Die Perophyseiung bes S. Benediet über Rom. Zeitla gift bie Stabt auf. Ibre ganifche Berloffenbeit.

Am folgenden Zoge verfammelte Zoftla bie Getfeen, viellicitief und vom ausgesterbenen Gerum des Tomisfere Belts, und er richtete am sie eine feinere hohen und mäßigen Seele angemessen Seele St. verstlich durin die gegenwartige Jahl und Machi ber Golchen mit street verpangenen Größe, und erhob sich wieder zum Gefäß des Siegers, indem er seigt, das sie, nachdem ihr solger herfann von 200,000 Reitgeren unter Blitzige von nur 7000 eineben Grieden überwunden worden, auf ein Hauflich nachter und ungesäber Ehreiter berückgefrach, benned 20,000 Griede vermicktet, und das versenen Meich mieder erbeiter der Steige hab est eine gebeinnisselle und numberstehtliche Macht gede, welche die Streed der Römige und der Boller zichtige, und ermachte fromm die Schnigen, durch Gerechtigfeit gegen die Untertanen from de Schnigen, durch Gerechtigfeit gegen die Untertanen ihr auszuseicher aus generalen.

Hierauf trat er mit föniglichem gorn vor den Rest des Senats der Römer, und vielleicht war es das lettemal,

27

Gregorovius, Gefdichte ber Etabt Rom. .

Ingressus autem Rex habitavit cum Romanis, quasi pater cum filis. Anast. in Vigil., unb tas teb tes Srecepius III. 20. am Ente: uiya re zideo, ini doppodevo ix rovrov rov loyov Torika; idra.

daß die Bäter Nom's sich im Senatsbause oder im Palatium verfammelten. Die niebergebengten Patricier versiedten sich binter das gestliche Genomb des Diacoms Belagius, umb mit zittentbem Cösseigem horten sie die Etweise des Arben an, mecher sienen Undwarf gegen die Welchtaten Teodorevisse und Mihalatich's, Neinerd, Berrat und endlich Einfalligfeit werender im erflätze, sie fertan als unwürtige Sclaven des banden zu wollen. Sie entageneten nicht ein Welch; nur Pelagius dat sie die "unssiddlichen Sinder," bis der König versprach, Gnade für Rocht erzeich zu Lassei, un fallen.

3m Bezichung auf die Stadt felft nohm Teilia freilige ine buntle und unglündreifigaende Miene an. Es war gerade in biefer Jelt, boß die Golchen in kucanien einem fleinen Berluit erlitten batten. Auf die Rachricht dwen geriet der Keinig in den heftiglien Jern: er wollte Vom dem Erboben gleich maden, wurd den geren der Reinig in den heftiglien Jern: Teil feines herers jurid-lassen, eilende nach kucanien gegen den welden Bluthund Johannes marzichten. Seigert god er den Lefech, die Manern mierezurzeigen, wurd des gegen der den Lefech, die Manern mierezurzeigen, wurd des gegen der den Lefech der Stadt, so daß ihr dritter Teil wirtlich umgenverien wurde. I da er schwerz zu seigerieren, und gann Nome, jo frief er, will ich in einen Waldeplaft für das Sieh verwandeln!

Solche Ausbrüche bes Ingrimms ließ ber gereizte Ronig boren, aber schwerlich tonnte ein solcher Mann ben Gebanken

<sup>&#</sup>x27; ύπερ ανδρών εσταικότων το και δεδωστυχηκότων παραιτούμενος [ogt Procepins [elbft III. 21.

Precep. 111. 22. Es barf nicht bezweiselt werben, daß vor allen bie Mancen zwischen bem Ter von Pfränelle und der Borta Burciana niedergelegt wurden. Diese Ettlie gebort heute zu den ichreckflen Nom's und zeit febr immultinarities Restaurationen des Mittelalters.

begen, die Uniferbilissteil seines Amenen durch einem Fered jonder Gleichen seibt zu schünden. Das Gerückt indes verberiette isch, die Gesten gingen damit um, Rom zu zersteren, und Beiliger, der ichsetendism nochen Tübergefen eingeschieben, ihr in eine Siebertadiumen der in Wom, ihn der Endeb seines Ausmes schalten, randen, brennen sah, junde dem König einen abmahrenden Brief. Er trägt das ächte Geprüge einer großen Seefe, und er falle verbietelt, von den dausschlieben Romen in Erz gegraben und in ihrer Stade dausschlieben, nicht um Barbaren, sondern und Barvone umd Jähr des Mittelatters abpussperen, weiche so viele Monumente Rom's gerstörten. Das Schreiben Belijar's ist dies!

Der berftänbige Murateri Annal. ad an. 546 jagt: laonde gli passo cosi barbara voglia, se pure mai l'ebbe.

Welt ben Nachfommen gurudgelaffen, fo baß ein Bergeben gegen fo Großes mit Recht ein ungebeurer Frevel an ben Meniden aller Reitalter fein wurde. Denn die Borfabren wurde es bes Denkmals ihrer Tugenben, die Enkel aber bes Anblids ibrer Werte berauben. Weil nun biefes also ift. fo ertenne, wie von zweien Dingen eins mit Rothwendigfeit gescheben muß. Entweder wirft du in diesem Kriege bem Raifer unterliegen, ober ihn überwinden, wenn es möglich ift. Bift bu nun Gieger, fo wirft bu, Rom gerftorent, nicht eines anderen Stadt, fondern beine eigene, o Trefflichfter ber Manner, verlieren, fie erbaltend wiederum mit bem allerberrlichften Besitztum wie billig bich bereichern. Wenn bir aber bas idlimmere Loos ju Teil wird, bann wird bir bie Erhaltung Rom's beim Sieger vollen Grund gur Gnabe geben, feine Reritörung aber weber einen Anfpruch auf Schonung, noch irgend welchen Borteil übrig laffen. Den Thaten angemeffen wird bir bas Urteil ber Welt zufallen, welches bich in febem Falle ichon erwartet. Denn wie die Sandlungen ber Ronige find, also erwachst ihnen mit Notwendiateit baraus ber Name. 1

Zeifia nahm bas Schreiben seines großen Gegners aus ben händen berer, die es brachten, und indem er baffelbe aufmertsam las, regte fich in seinere Bruth ber Ilmwille, bag ihm Belijar eine so törichte Schandhat zutrauen konnte. Er sande ihm die Antwort zurid, und wir bestagen, baß die Geschichte beis Dentral einer hoben helbenselen nicht betwohrt bat.

Die Bunderwerke Rom's wurden verschont; nur manche Saufer ber Stadt waren bei ber Plünderung vom Feuer

Procep. III. 22.

gerftort worden, und bies Schidfal hatte namentlich die Region Transtibering getroffen, wo fic gludlicherweise wenig fcone Bauwerke befanden. 1 Bielleicht batte Totila felbst bort einige Saufer angunden laffen, als wollte er feine Drobung wirflich ausführen, und biefer Brand mochte bem Gerücht von feinem frevelhaften Borbaben bei Belifar Babricheinlichkeit geben. Gein Brief an ben Gothenkonig, Die mikverstandenen ober absichtlich verbrebten Stellen im Brocopius und Jornandes aber veranlagten die Meinung: Totila babe Rom wirflich zerftort. Geschichtschreiber bes Mittelalters und felbit neuerer Reiten haben bies mit feierlichem Ernst bebauptet, und indem sie Marich, Genferich und Ricimer von bem ungeheuern Frevel freifprechen mußten, baben fie ben Ruin Rom's von Totila bergeleitet. Lionarbus Aretinus erfand fich fogar eine ichauerliche Beidreibung bes Brands von Rom auf Totila's Anftiften im Charafter bes Birgil: er rif, fo fagte er, zuerft bie Mauern nieber, bann ftedte er bas Capitol an: um bas Forum und bie Suburra und die Bia Cacra feste er alles in Flammen, es qualmte ber quiringlifche Berg, ber Aventin fpie Feuerflammen; bas Rrachen ber nieberfturgenden Saufer erfüllte bie Luft. Anbere italienische Abetoren folgten ibm in biefen Boefien, und nicht genug, bag fie bie Gothen "wie einen Schwarm von mutenben Besven" auf bas Coloffeum fich fturgen liefen, um es von oben bis unten mit Löchern zu entstellen, fie mußten fogar, baß fie es befonbers auf bie Dbelisten Rom's

<sup>&#</sup>x27; Der gericher bes Marc. Com. ad an. 847 [agt: ac evertit muros, domos aliquantas igni comburens, ac omnes Romanorum res in praedama accept. Procop. V. 22: incl inspérie, aveig soulé teryes, silico es nai vaise risben noranie, mis IV. 33: tetryans 84 Turidiza militar sis tanspédiarum crit ci, adiac resolucia.

abgefehe hatten. Denn do sie in ibrem Saterfante ebenfalle folde ausgerichtete Steine von gwangig bis breißig Auß Höbe gehalt, so sielen sie von Reib über bie schoneren Destisten ber Stade erkittert worben, und sie hätten sie alle sammt mb soubers mit Seuer, Veroffungen und Striefen zu Voben geworsen, bis auf ben einen einzigen Destist am S. Beter. Solde Sabelin verbreitete man noch im achtechnten Jahrpundert. 1

3m Hebrigen erfüllte fig bie merfneiträge Brophyeiumg bes Sant Benedictus über Nom, nedde ber große Banjt Gergor in seinen Dialogen nur 47 Jahre später ergählte. Alls nämlich Zottla in Rom eingerüdt war, scheint allgemein die Barthe terbreitet genefen un stein, es mitren bie Gelpen, aus Nache ob bes Jalls üper Brüher unter Bitiges, bie chrundrige Staht serführen — und biefer Glande beneist, boß sie niemals aufgefort plate, Gegenstand ber Ziebe bes Menschengeichsichts zu sein. Der Wische in sennt sein Stags nach Wente Geine zum bestillen Strukter nar eines Zogs nach Wente Geine zum bestillen Beneikt gebenmen, und daußert beste Beltindsjung; aber

• Einaurbus Renimus (r. 1444) feirie eine Ordeidete ber getijden der, dieste bei bela Italico under, Geschon liber, IV. angeleing ber gefeint Angeleighter, deele bela Italico under, Geschon liber, IV. angeleing ber gefeit betaggiebt bet gleifman. Some mitter betagen der gesche gesche der gesch

ber Mann Gottes tröftete ben Acngstlichen mit ber ruhigen Berückerung: "Nom wird nicht von ben Bardaren gerstet werben, sondern von Wettern und Bligen, von Wirbelwinden und von Erbbeben gegeisielt, wird die Stadt in sich selbst versaulen."

Nachdem Zotila den dritten Zeil der Stademauern auf den Aben genorfen hatte, gab er in einem unbegreiftigen fügenstild der Hurufe Bom auf. Er ließ feine Belgaung in der Seladen genorfen der Belgaung in der Stade jurid, sondern er verlegte nur ein Lager 120 Stades von ihr entfernt, nach dem Orte Maßwa, 2 um Arlifar am Mentiden aus Bornta zu verfindern. Er mochte mit Grund Nom nur wie einen beiligen Zitel der herrifagelt detrachten umd hinter ihr fassen, aber es macht ums erflaumen, dos er fich micht mit dellen Aritette auf Bornts vourf, um dort die Reime eines neuen Krieges zu erstiden. Er zog nach Azonnien ab, nahm alle Sentatoren als Geischn oder Gefangeme mit sich, um bließ Nom, aus weckem er in seinem Grimm alles Bolf sammt umd sonders in die Campagna werfloßen batte, als eine völlige umb furchfore Einse varied. 32 sie Einfollunsstellt ist übel füh gesen die esent die

<sup>18.</sup> Gergor. Dialog. II. c. 15: Roma a gentibus non exterminabitur, sed tempestatibus, courseis, turbinibus, ne terzen empestatibus, courseis, turbinibus, ne terzen son fatigata marcesce in semetipus. Dife Teveptquing, pag tre Sapt, in Sentific singertrejen, unb intern en mit ête îte Savtseru en te per Bage Isolycinis, giêt er cine gut Cetfarung bot Serisla von Nem, pa ber weir im Potteren Suitafater nom dere timpufigar uverben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Majdous wird im hentigen Castello bell "Aglio erfannt, bessen Sininen einer Angle bei Mecca Priesa trienen. Mere dos Algibus des Poecepius lag we anteres, benn wir founte in toger auf bem Allsanississ obeitig gegen Petuts operiern? Schow Nicky (digit beher ver, Misium (bent Pale) pu leten. Siche leine Analisi oldella Carta v. l. p. 129.

a Jornand, de regnor, succ. (Murat, Script, I. p. 242) foat

Verfiellung eines so kurdous freuchen und in der Geschichen von einigien Justandes, und sie veigert sich, die unermeßliche haupstilabt der Welt, welche beit und gemößnt baben, gleichsam vom Nationen bewölfert und zu benfen, auch nur einen Klugenflick lang wie eine Ecktate des Judos, ein gashnenbes Grad, simmun, verfalsen und menschenter zu iehn. Mer bie Werte des Verceptuns sind flar und deutlich, und ist werden burg die bestimmte Ertfaltung eines anderen Schriftkellers bestätigt, welcher fagt: Textus dase die Stemer felschgelangen in die Gampagna geführt, und nach dieser Seredoung ist Nom merke ab versig Textus das die Verschen, dass sie Nom merke ab versigs Textus das die Verschen, das sie Nom merke ab versigs Textus das die versigen genesen, das naur Thiere zu sehn sien mochten, aber beine menschieße Geele darin vernolite.

rmegijo: cunctos Senatores nudatos, demolita Roma (!), Campaniae terra transmutat.

Der Bottfieber bes Marcell. Com.: post quam devastationem XL aut amplius dies Roma fuit ifa desolata, ut nemo ibi hominum, nisi bestiae morarentur. Procop. III. 22: tr Ρόμα ἀνθρεωτον οἰδίνα ἰάσδας, ἀλ.Χ Ιορμον αὐεψ το ασφάπου ἀπολωτών.

## Sechstes Cavitel.

1. Beisser rüfft in die Elabt ein Er ftellt ihre Mauren wieber ber, Iweite Berteidigung Nem's durch Beisser, im Jahr bAT. Detila giebt nach Thur al. Ishamos hebt römisse ameioren im Capua am! Schweller Marsch Teilia's nach Siddlien. Beisse versäßt Nem. Geine Dentmäller in der Elektion.

Balb nach Totila's Abzuge gegen Apulien und Lucanien machte Belifar einen Berfuch, in die unbefette Stadt eineugiebn. Er wagte fich mit taufend Mann aus Bortus bervor, aber bie eilenbs von Algibus berbeigefommenen Reiter gwangen ibn nach einem bitigen Befecht jur Umtebr. Der Gotbenfonia idien ibm ale Schinof bas verachtete Rom gurudaelaffen gu haben, als hatte er bie leere Stabt wie eine Schale obne Kern weageworfen, und als webrte er ibm auch biefe aufzunehmen. Aber Belifar wartete in Rube eine beffere Gelegenheit ab, und bann unternahm er einen nochmaligen Berfuch. Rur eine geringe Mannichaft im Safencaftell gurudlaffend, taufcte er bie Bache baltenben Gothen, son mit allen übrigen Truppen plötlich, rafch und unaufgebalten fort, und burd bas oftienfifde Tor wirklich in bie obe Stabt ein, beren Mauern jum Teil als wufte Steinbaufen um fie ber lagen. Es mar um ben Leng 547, bag Belifar gum sweitenmal Rom betrat, und faum ftand er auf bem Schauplat feines Ruhms, als ihm fein Genie in boppelter Rraft gurudgutebren icien.

Seine erfte Corge mar nun, bie Mauern wieber ber: guftellen. Da er weber eine binreichenbe Babl von Arbeitern, noch Material, noch Beit genug hatte, fo große Streden arundlich wieber aufzubauen, fo balf er fich fo gut er fonnte. Die Mauern wurden tumultuarifch aus ben Trummern gleich: fam susammengebäuft, und obne Frage ward mander eble Marmor ober Travertin angrengenber Monumente mit benutt. Rein Ralf noch anderes Binbemittel verband bie Steine, nur Bfable ftusten fie außerhalb, und ber um fie icon früber gezogene Graben biente, gereinigt und vertieft, als befte Schutwehr. Rach fünfundgwangig Tagen beichleu: nigter Arbeit fonnte Belifar bie erneuerten Mauern umgebn, und fich übergeugen, baft fie meniaftens wie Theatercouliffen ausfaben. Bon ber Campagna aber gogen bie gerftreuten Romer in Die Stadt, und gaben ibr ben Schein einer Bevolferung wieber. 1

Wenn die erfte Berteibigung Rom's bruch Belliar, nachrend einer jo energischen Belagrenna, zum Bewundern himreift, madif feine goeten end mehr erfahmen, do die Mittel bes Widerfandes jo dieftig waren. Zoeila hatte nicht jo bald gehört, der Beith jei in Bom eingerücht, als er, raßlod in und berichnen die Samutiol und jo ishnell und fühn wie er, in Gilmärischen von Mynilien berbei fam. Diefer Jun mag plantos erischenen, weil er nicht gläsellich war, und intem ber benundernswürdige Seldhert. Mom aufgab, ohne

<sup>\*</sup> Ins Schnindt in Rom zu wohnen, eige es er Pour geofeiog eredvuig, fagt Procop. III. 24., und bies ift eine febr alte Schufucht ober Krantbeit ber Menschen.

juvor Belifar in Bortus ju vernichten, fann er Tablern ben erften Grund geben, ibm raide Unbesonnenbeit vorzuwerfen. Er fand bie Griechen noch mit jaber haft an ben Toren arbeiten; fie ftanben weit auf , benn er felbst batte bie Torflügel guvor entweber mit fich binweggeführt ober gerftort, und bie Rimmerleute Belifar's waren mit ibrer Erneuerung nicht fertig geworben. Statt ihrer verfperrten nun bie Gingange bie bergweifelten Rrieger felbft mit ibrer Bruft, mit ibren Schilben und vorgeftredten Langen. Die Gothen blieben bie Racht in ihrem Lager am Tiber, am Morgen marfen fie fich voll But auf bie Tore und bie Mauern, welche ber leifeste Stof eines jener Sturmbode bes Bitiges murbe umgeworfen haben. Aber nach einem tagüber fortgefetten Rampf fanben fie fich mit einbrechenber Racht, gurudgefdlagen und blutend, wieber in ihrem Tiberlager, und fie geftanben fich mit Erstaunen, baf fie vor bem offenen Rom eine Nieberlage erlitten batten. Um folgenben Morgen rud: ten fie ju neuem Sturm por; fie fanben bie Mauern mit Schüten wol befest und braufen por ben Toren eine Denge von holgernen Dafchinen, bie aus vier in rechten Binfeln verbundenen Bfablen bestebend und beren einen als Spite bervorkebrend, fich nach Belieben brebn ober umtebren ließen, obne Form ober Beftimmung zu andern. 1 Das Genie Belifar's ichien geboren, Rom ju verteidigen, und bier allein unbezwinglich zu fein, mabrent bie Gotben, in Runften ber Städtebeswingung wenig erfabren, wie vom Schidfal getrieben,

<sup>\*</sup> Diefe episodo erflärt Gibben mit Unrecht als Fusangein, beffer Murateri als friesslich Richte Reiter. Durange Glosser, balt tribulus gleich traduchetum, eine Art Steinschlenber, was bier nicht flatssibet. Er einier anfre Betelle nicht, aber er Tennt bie Wolchier nach Begeins 3. c. 24.

3m Lager aber überbauften fie voll Scham Totila mit Borwurfen; biefelben Manner, welche fein Brincip, bie Befestigungen eroberter Stabte jum Teil ober gang nieberguwerfen bisber als weise gelobt batten, tabelten ibn nun bitter, daß er Rom nicht bebauptet, ober wenn er bies für untlug gehalten, nicht ganglich bem Boben gleich gemacht babe. Und felbit in ber Kerne erregte bas Unglud ber Gothen vor bem balboffenen Rom und ber unerhörte Biberftanb Belifar's ein bobes Erstaunen. Roch einige Beit fpater wurde Totila beshalb von bem Frankenkonig Theobebert geidmabt: benn ale er beffen Tochter gur Gemalin begehrte, aab ibm ber Franke bie empfindliche Antwort gurud, er tonne nicht glauben, bag ein Mann Ronig von Stalien fei, noch bak er es jemals fein werbe, welcher bas eroberte Rom nicht zu bebaupten vermochte, fondern die gum Teil gerftorte Stadt ben Reinben wiederum babe überlaffen muffen. 1

Totila konnte bie Borwürse verachten, aber nicht verhindern; er ließ ver den verhängnisvollen Mauern Rom's einen Teil seines Kriegerruhns, einen größern feines Glüds,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Precop. III. 37.

und von neiteren Stütmen gurücktebend, warf er die Brüden über ben Anio ob, und 30g mit feiner gangen Wacht nach Züber, neiche Schatt er num befeitigte. Be siem Betifier Muße, die Zore Renn's mit erzbeschlogenen Fängeln zu hie Schliffer von Nom bem Kalier nach Gonipantingel schieben Stalz bie Schliffer von Nom bem Kalier nach Gonipantingel schieben Stalz bie Schliffer Nom Nom bem Kalier nach Gonipantingel schieben Stalz bie Schliffer Niegs. Ge würder also um den Frühlige best gehörte Ass genesen sein, abs Lotial die Belagerung Komis aus son der es schieben, der Belagerung banerte vielleicht nur einem Wonart, und die Belagerung danerte vielleicht nur einem Wonart, und die Erschusse bei Gosphen, der süberall zu sein feinen. Wonart, und die Erschusse der süberall zu sein feinen.

Bährend der Belogerung hatte er übrigens noch einer umpfindlichen Berlint erlitten, der das meralische Genicht desten von Bom um ein bedeutendes versätzte. Der wilde Sosianses, einen unermidlichen fleinen Reitig im Untertialen Genicht, date einen führen Reitergun noch Campanien glidtlich ausgeführt. Dort, vielleicht in Capua, wurden die Genatoren Romés mit ihren Beifern und Rindern in feinderer Geinagnichoft gehlen; ihre ergunungenen Briefe hatten den Geiben bereits gedient, die Provingdenocher zum Gehorfum gurtfägurufen, und sie heiten den Wed Komés sert underen die eine Sectre blimtlich einscherent, um ihm im

<sup>&#</sup>x27; 3mor lividet Pieccelius III. 24. nur son ben Berliffen ber Zifer, mu begt, bie Willerfen eine fielen gefüllern, mei fie ber Bubt nur big, bie Willerfen eine fielen gefüllern, mei fie ber Bubt nur bezen, nur bei gefüllen bes Unio waren, nur bie gefüller bei Zeifel anderen, neuf hiefer gilch bie Ertoller and Zimel burschlich, nur und ben Burten gefüller bei Bubt eine Aufrage der But gematen gestellt ge

Recfall nach einer andern Gegend ju treiben, immer aber ich seine irab feiner veridert zu halten. Johannes nun überfiel plögich Gapua, jabelte bie gothischen Bachen nieber, warf die ehrwürdigen Bäter und ihre Weiber schnell auf einige Bagen, und jagte mit seiner seitenen Beute mieber nach Galabrien zuräd. Es vonern ihrer wenige Satricier, die err dort gefunden, da sich sehnen der Sinnahme Rom's die meisten durch die Flucht gerftrent hatten, aber jehr viele Genatorentennen siehen ihm in die Jahne, wur er schiefte die Geretteten nach Sicilien, wo sie unter dem Schein der Gescherheit als michtige Pfänder für die Texen Rom's ein verändertes Egistanden.

Muf bie Radricht von bem aludliden Sanbfireich bes Johannes eilte Totila von Berugia, beffen Mauern er nun belagert bielt, idnell nad Gubitalien binunter. Seine Mariche waren beflügelt: er überftieg plotlich bie rauben Berge Lucanien's, fiel auf bas Lager bes Robannes, bieb es in Studen, und gerftreute bie leberrafchten in ichimpflicher Rludt burd bie Balber und Gebirge jener Gegenben. Dann lieft er feine Reiter nach Brundifium rennen, und vernichtete auch bort eine frifch gelandete Chaar griechifder Truppen. Indem er nun bier in den unterften Brovingen Italien's allen Krieg gufammengog, hoffte feine geniale Berechnung, baft Belifar Rom wieber entbloken wurde; und ber befummerte Relbberr fab fich fogar gezwungen, in Berfon auf ben neuen Rampfplat fich ju begeben. Geinen bringenben Schreiben um Sulfe batte ber Raifer geantwortet, bag Truppen nach Calabrien abgeschidt feien, und bag er fich felbit an beren Spite ju ftellen babe. Belifar geborchte: er nabm nur 700 Reiter und 200 Mann Sufwolf mit fich ju Schiffe, und bie übrige Mannschaft unter bem Besehl bes Konon zur Berteibigung zurüdlassen, verließ er gegen ben Winter 547 für immer Nom, das Monument und Grab seines unsperdichen Anhms, um bann wie ein Flückslüng und ohne Schlachten von Kilfe zu Kilfe Subitalien's ruhmlos binguirren.

Bon Belifar's Thaten in Rom find die Mauern noch rebenbe Denfmaler, benn fie werben feinen Ramen ewig bem Betrachter ins Gebachtniß rufen. Bas er fonft fur bie Stadt gethan, wiffen wir nicht, und muffen zweifeln, ob er überhaupt Mittel pber Reit fanb, für andere Dinge als bie Befestigung ju forgen. Desbalb ift es nicht mabriceinlich, baß er bie von ben Gotben gebrochenen Bafferleitungen berftellte und Rom ben Gebrauch ber Baber wiebergab. Aur die einzige Trajana scheint ibm eine Restauration zu verbanten, ba fie wegen bes Betriebs ber Dublen burchaus notwendig war, und dies macht eine Stelle im Buch der Bapfte glaublich. 1 Die großen Roften für bie Bieberberftellung ber Mauäducte konnten nicht bestritten werben, und wenn man von ber Trajana und einigen fpateren fummerliden Gerftellungen abfiebt, borten feit Bitiges pom Nabre 537 bis auf bas Jahr 775 bie Aquaducte auf, Baffer nach Rom ju fenden, und die mafferreichfte Stadt ber Belt mar mebr als zwei Jahrhunderte lang auf Cifternen und Quellen beidrantt, wie in ben erften Reiten ibrer Rindbeit.

<sup>&#</sup>x27;Bliferte Sellie, her mit greßem Birdi eine Gefejiche ber Roubbrate Sem's jufammangeregen bat, mimmt bied en: Corso delle acque antiche (Roma 1786). T. L. n. 28, p. 280. 2em: bie verfüllmunde le 3ndfedit: Belliaarias. Adquisivit. Anno. D. ... wurde unt einem Begen ter Eufferfüllen am Gebetsnichten Ger dei Biecerdie spründen; und bie werde bies Bierte bei plater bund eine Getile best Lib. Pont. Vita Honor. unterfüllen, werder beis plater bund eine Getile bei Lib. Pont. Vita Honor. unterfüllen, werder Sellie nicht zu Immen (deite).

Das Bud ber Bapfte verzeichnet mit einigem Stolz, daß Belifar in ber Big Lata ein Bilger: ober Armenbaus ftiftete, bag er bie Urmen überbaupt reich bebachte und bem Apostel Betrus außer zwei großen vergoldeten Leuchtern ein bundert Bfund ichweres golbenes und mit Ebelfteinen geichmudtes Rreus barbrachte, auf welchem er feine Siege eingeschrieben batte. Wabricheinlich war dies Kunftwerk mit aearabenen Darftellungen gefcmudt, und fein Berluft ift besbalb zu beklagen. 1 Der Reichtum Belifar's aus ber Banbalifden Beute mar unermeklich groß; er mochte einen geringen Teil bavon leicht ju biefem frommen Opfer bes Danks perwenden, und da bas Buch ber Bapfte erzählt, er babe bas Beibaeident in bie Sanbe bes Bapftes Bigilius niebergelegt, fo burfen wir nicht zweifeln, baft biefe Stiftungen nach ber Befiequng bes Bitiges von ihm gemacht wurben. Die Bieberberstellung irgend eines alten Monuments, etwa bes Balafts ber Cafaren, batte bem Berteibiger von Rom in ben Mugen ber nachwelt freilich ein größeres Berbienft gegeben.

Boffier iert im Gubitaisfen umber, und tehet nach Comfantinered jurid.
 Betila rüdt jum brittenmal vor Ren, im Jahr 549. Buffanbe in ber Statt. Eingag ber Geleben. Die Griechen im Grabmat Debrian's. Rem mirb wieber beröllert. Die letten Circuspiele. Zeitla verfäßt die Stabt.
 Die Gelben jur See.

Als Belifar ben Tiberhafen verlaffen hatte, nahm er feinen Lauf gegen bas alte Tarent; ein Seefturm warf ibn

'Annast, in Vigilio: in qua scripait victorias suas. Zas griedidet papase unb midt scribere ill bir şu berijdem. Elnişe Gratinferijien aus ber Brit Selijar'is in Nem jinb jehişber. Maratori Nov. Thes. Vet. Inser. p. 1832. n. 12. gift lit auf tiam Spatiarius domini Patricii Belisar. unb ti jit gim tree ben Wilkende nem E. Suncraja auf her Mart. Etrafe bis Eundphilde ber Gradjénit eines jistieres airgen, uckée Mariai Pap. Dijl. p. 25 in 1. 28 in ben Newen gist. indes nach Kroton, wo er in der manerlofen Cladb mit seinem Betiebe und mit dem Answord biede, nahrend seines Betieter am der Kässte bingag, die berüsstunden Gestade jenes berrlichen Gests deutgestelne, dessen griechtigte Golonien schon in die Berwisserung der Natur zu versinfen Gegonnen satten. An wenden allen Ansterung der Tauten, Answeis deutsten. An werder den den Ansterung der Fahren, Answeis deutsten, auch er zimang badurch Bettieft jedoch der schille, und er zimang badurch Bettieft jedoch der schillen zu der Bettieft, und bereichen auf alle Wiessten in Gestlien zu entweichen. Es war, nach dem Berstät ficht gest einer Sachte des gestsischen Arteges, oder um den Frühling 648.

Das gange folgende Johr wurde burch Kümpfe in Untertalliem ansgefüllt, worse freise zum Nachteil der Greichen endeten. Der unglindliche Belijar sah ihnen mit vergweifeltem Edmerge zu; die spärlichen Eruppenschungen gereannen wei sie gestemmen waren, und zusteht mor er glichtlich gemug, von Juffniam die Jurischerufung noch dem Orient zu erbalten. Eein triumflosed Erfcheinen in Conflantinoped, nachbem er führ unfelige Jahre im Italien zugefracht, und dies Eund in der Gesonst des siegerichen Heinbes zurückgeschien bette, nach der arthieft Zummer ieines Schens. Geine Entifernung aber erleichterte die Pläne Zeitie's: er hatte viele Etabte Galabrien's gliddlich begrungen, und der untermibliche Striegsbeld brach nun nach der Eroberung des seigen Bernaja mit seinem geer zum brittenmad gegen Kom auf, in einem der einem Monate des Jahres 640-

Die Stadt wurde nicht mehr von Konon befehligt; erbittert über feine Sabfincht hatten die Soldaten biefen General das Jahr zuvor in offiner Meuterei niedergesauen, und Justinian Eregervales, Gedichter kourt Rem. Le 28

batte ibren Abgefandten, romifden Brieftern, Bergeibung biefes Frevels gemabren muffen, erichredt burch ibre Drobung. fie murben im andern Ralle fich und Rom ben Gotben überliefern. Es ftanb nun Diogenes in ber Stabt mit 3000 Mann, und die entidloffene Tapferfeit Diefes erfahrenen Befeblsbabers ichien eine alüdliche Berteidigung zu versprechen. Er ließ nichts außer Acht, was fie moglich machte: Die Speicher waren mafig verforgt, und foggr bie weiten und öben Selber innerhalb ber Mauern murben mit Korn befat:1 bie Romer aber hatten bas neinliche Schaufpiel um bie Trummer ibrer Große, vielleicht im Circus felbit, Salme auffpriefen ju febn. Coon ftand Totila por Rom und icon machten bie Gothen aus ihrem Lager (es war mabrideinlich bas alte unterbalb bes Tore von G. Baul am Mug) 2 baufige Sturme gegen bie Mauern, aber fie murben mit Rraft gurudgewiesen, und felbit bie Ginnahme bes michtigen Bortus, ber Ctabt außerft empfindlich, batte bie Eroberung nicht gerabein beichleunigt, wenn nicht auch biesmal ber Rerrat Totila Die Tore öffnete. Es lagen Naurier als Made im Tor von G. Baul; über bie langen Rudftanbe ibres Golbes aufgebracht, und von ben reichen Belobnungen ibrer Landeleute, Die ebebem ben Gotbenfonig in Die Ctabt eingelaffen batten . jur nachabmung gelodt, boten fie Totila ibre verraterifden Dienfte an. In einer Racht ftellte er fein

<sup>1</sup> και αανταχόθι τὶς αύλεως δίτον έντος του αοριβόλου δαοίρας ein foftbarer Bug im Gemälbe Rem's ju jener Beit. Brocop. III. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zer Ctt unb tie Grinurung an bies Voger muß fid lang erbalten baben. 3d glanbe fie noch in einem litteliden Bachterzeichniß and sore. VIII ju entbefen, the eine massa genannt twirt, Juxta campum Barbaricum ex corpore patrim. Appine. (Collect. Deusdellt feim Borgis Breve lator. del dom. Temp. p. 12 ber @centmett.

Seer in der Nahe jenes Zores auf; er ließ dann Multier auf poel Ahnen der Tiber hinaufrudern, und befahl ihnen an einer entirenten Etelle mit Macht in die Trompeten zu fießen. Nahbrend mun die in Von von dem ploßtischen Kriegsdarm aufgesichrecht, an die scheinbar bedroche Stelle eilten, öffnete sich das Zor von E. Kauf, und die Gelthen stintzetin die Etadt. Was ihnen entgegenfam, wurde schouungelies niedergespanen, und die Griechen, auf der Auselissen Straßen nach Gentumcklä stiehend, sieden auch dort in den bereit gelegten Jinterhalt, aus dem der verwundete Diogenes mit nur moniene netzenen.

Rom war gum gweitenmal in ber Gewalt Totila's, bis auf bas Grabmal bes Sabrian. In bies Caftell batte fic mitten in der allgemeinen Berwirrung ein tapferer Sauptmann . der Cilicier Baulus, mit vierbundert Reitern geworfen. Am Morgen von ben Gotben angegriffen, folug er fie mit großem Berluft fiegreich gurud. Gie beichloffen ibn gustubungern; und zwei Tage lang bauerten bie Tapfern ben Sunger aus, verichmabent ibre Bferbe gu vergebren, bann beichloffen fie als Selben ju fterben. Gie umarmten fich 3um allerlebten Lebewol, fie nahmen die Waffen, um binaus: aufturgen und ibr Leben teuer gu vertaufen. Totila, von ibrem Borbaben benachrichtigt, fürchtete bie verzweifelte Tobesfebnfucht biefer Manner: er bot ibnen freien Absug obne bie Baffen. Aber bie tapfern Reiter gogen es vor, mit ben Baffen in ber Sand, unter ber Sabne eines freigebigen Siegers weiter ju bienen, als obne fie fich ber Armut und bem Spott in Bogang auszuseben; fie ließen fich, mit Ausnahme ihrer beiben Unführer, allefammt unter bie Gotben reiben.

Nachbem fich Totila Rom's nun völlig bemachtigt batte, bachte er nicht mehr baran, weber bie Stadt aufzugeben, noch viel weniger, fie gu gerftoren; und es ift bei biefer Gelegenbeit, bag ber Geschichtschreiber Procopius ergablt, er fei burd jene bobnifden Bormurfe bes Frankenkonias gu folder Sinnesanderung bestimmt worben. Rom fand er als Einobe, von wenigem und elendem Bolf bewohnt, und grm wie eine burftige Brovingialftabt. Sie wieber gu bevolfern rief er fowol Gothen als Romer und felbit Cenatoren aus ber Umgegend und von Campanien gurud, und indem er für Rufubren forgte, gab er jugleich ben Befehl, alles mas nach feiner erften Eroberung ber Stadt verwüftet worben mar, wieber berguftellen. Dann rief er bas Bolf, beiter unb mit fonialider Freigebigfeit, in ben Circus Marimus, und bie letten Bettfahrten, welche bie Romer faben, gab ibnen jum Abidieb ein Gotbentonia. Wie bie bunnen Reiben ber Burger und bie wenigen Genatoren fich auf ben alteregrauen Stufen bes ungebeuern Circus niebergelaffen batten, ben Rennen zuzusebn, wird fich Rom vor biefer Berfammlung pon Schatten, vielleicht auch vor bem Spiel felber, wie vor einem bobnenben Gefpenft baben entfeten muffen.

Aber der Krieg litt Zolfal's Auwefendeit in der Stad nicht lange. Bergebens hatte der Rönig gefofft, der Fall der Haupfalde und bei volle Siege in allen Provingen würden auf die jähe Serle Juhindan's Gindruck machen: sein romicher Gefandber, welcher ihm seine aufrichtige Sehnjucht nach einer friehlichen Erdnung Julian's vor den Tron brüngen sollte, war in Bysan; nicht einmal vorgefalfen worden, wielmehr die deringenden Bittern des Aupflie Siglitins, der fich in Gonflamtunger befand, wereint mit benen vos Patriciers in Gonflamtunger befand, wereint mit benen vos Patriciers Gelbegus (und beibe Männer, der erfte Nissse und beibe Ammer, der erfte Nisssen und des Genats, waren die Arpräsentanten des faiserlich gestimmten Menn), hatten den Kasifer endlich vermocht, eine größere Anstrengung zur Wiedereroberung Italien's zu machen, und dem Gere Männer vom höchten Anssen zu Weckelschadern aus deben.

Totila, ungebeugt, unermudet und an Blanen unerichopft, verließ nun bie Stadt Rom noch im 3abr 549, gu berfelben Reit, ale er bas nabe Centumcella mit einem Truppencorps belagert bielt. Mit vierbundert Schiffen, Die fein Genie von allerwärtsber erbeutet ober fonft gufammengebracht batte, trat er plotlich als Beberricher ber Gee auf. fubr von ben Ruften Latium's wieder nach bem untern Meer, bas perhafite Sicilien ju bestrafen und bie in ienen Bemaffern anlangenden Feinde zu vernichten. Aber es ift uns bier bie Entfagung auferlegt, ben glangenben und auferorbentlichen Thaten Totila's nicht folgen ju burfen, und meber bie Groberung Sicilien's, noch Corfica's ober Carbinien's, noch die fühnen Sahrten ber Gothen, welche mit einemmal Seemanner und Borläufer ber Rormannen geworben waren, nach Griechenland felbit, fonnen uns zu weit von ber Stabt Rom entfernen.

3. Nartes übernimmt ben italienischen Krieg. Ein römisches Cunen über ibn. Gleichgeisig: Bennefungen über Memmente Nemi-N. Dos Berum tes Friedens. Myreni-S auf. D.: E billibitat Demitiativ. Dos Gediffers Berness. Marser inden ne figth bes Kremin. Zeniise letge Geliade tes fie find für für für für Kremin. Zeniise ilt gementer für.

3m siebenzehnten Jahr bes Rriegs, gegen Ende 551 ober Anfangs 552 erschien Narfes auf bem Rriegsschauplate, und gab ben Dingen eine plobliche Wendung. Der Rampf eines Helben mit einem Enunchen ist ein seltstames Schauspiel: aber indem das Gild. Zotila's plöglich überdrüffig, ihn sinken ließ, mitberte es doch seine Miederlage, sewol durch die hohen Tugenden des Bezwingers als durch die großen Gesche des Gildials, welches auch die hervorragendien unter den Exterlisfen noch rukmorden Widderland bezwingt.

Percepius selvii jah noch das Horum des Feirdems und den vom Milj getrofficen nicht mehr vergiedlen Zempel, desfin Spur seitem so willig verschiaande: er soh noch die Jonatane und das eherne Rind, welches er für ein Wert des Kibidas deer des Hyfippus bielt, und er sagt, daß zu seiner Zeit noch wiele Statten; Werte deiter Amilier, im Kom vorfanden waren, und ohne sie zu nennen sührt er eine andere Wilhäuse vom Phildas Janu au, weder die Kussifierin eines Kamens troge. Dert, sagt er, sied aum Phyronis And. Visideicht war dies berühmte Kunstwert vom Magnitus

<sup>9</sup>recep. IV. 21.

nach Rom gebracht, vielleicht verwechselte ber Bogantiner biefe Rub bes Mpron, welche Cicero einft in Athen gefeben batte, mit andern ebernen Figuren von Rindern, beren es manche in Rom gab. Die Römer liebten Bilber von Thieren, und die fostlichste Statue in Rom war ber bronzene Sund, ber feine Bunde ledte, als ein Miratel im Capitolinifden Tempel aufgestellt. Das Forum Boarium hatte von bem Bilbe eines Odfen ben Ramen, und mit vier Stieren von Muron's Sand batte Augustus einst ben Borbof bes Tempels bes Apollo Balatinus gefcmudt. 1 Bilber von Thieren ftanden ferner auf bem romifden Forum und beffen Grensen mehrere, fo ber Elephantus Berbarius auf ber Seite bes Capitols gegen ben Tiber bin, und fo bie brongenen Elephanten an ber Big Gacra, welche Brocopius ebenfalls noch fab, weil fie Theobat furg vorber batte wieber berftellen laffen. 2 Er erwähnt auch einmal einer ebernen Bilbfaule bes Domitian, bie er am Clivus Capitolinus, wenn man rechts aus bem Forum ging, fteben fab. Indem er bemertt, daß fie bie einzige Statue Domitian's fei, ift es flar, bag unter ibr bie berühmte Reiterstatue jenes Raifers, welche ber

<sup>1</sup> Zağ bai ğerum Soarium basen benannt murbe, ili muşweiştleşir, area quae posito de bove nomen habet, faşt Creit Fastor. 6. v. 478. Tacit. Annal. 12. c. 24. Plin. II. 34, uceranf mich animetlam madste Sarbini Roma Ant. II. p. 257. We her di Çişigamının bes Minjenins ani be sinh Şiperus şirbe in mr bes 66. ann.

Quid me, taure, paras, specie deceptus, inire? Non sum ego Minoae machina Pasiphae.

36 Epigramme enthalt bie griechiche Anthologie. Windelmann, Geich. ber Runft bes Altert. IV. B. 9. c. 2. Note 372, nimmt nach ber obigen Sielle bes Procopius an, bag Mpron's Ant bamals in Noin ftanb, und fein liebericher Rea solat ibm.

2 Caffieber (Var. lib. X. 30) ninmt bavon Ansaft, über bie Ratur bes Efebanten mit findlicher Gefcondpiefeit zu reben.

Boet Statius im eriten Gebidt feiner Bälber jo genau bedprieben hat, nicht verfinnten werben fann. Dies große und ausgegedichtet Aunthwerf fann vond Ctatius auf bem Boraum jeffig, über bie fpätere Bhofasfalte binnas, und war bem nach ju Brecopius Zeit nicht mehr vorhanben. Zene eherne Bilbfalte aber wird ein Standbild geweien sein, das entweber rechts am bem Geveruslosgen ober beifer wer bem vom Zumiltan achatten Genatus bin aufgerichtet werben war.

¹ Procop. Histor. Arvann. c. S: (mi rêg. nê; rei seureziave pepudeg; niñole n. 6 bêyî n rê; qi prodig revel nê îner. New Quattata (Silv. L. t. 66) Jan be is Referântan projêne tve Sulfita Satia um Bamilia, Silv. L. t. 66) Jan be is Referântan projêne tve Sulfita Satia um Bamilia Det jan Europe to Sulpania um be te Generalia, ver fin ben Lacac Curtius. Zie ëtelt ver ber Sphatfalfur ili nië pemili pitt er augmentum. Silve mutundji, hoji ur 201 ter Refinish bit Selierishme Zemilian't nië Caballau Constantiai gatt (j. Rom. Ant. p. 128). Europe Sulfit mêter i federatioi etianane, mem fin end versiabre user.

<sup>2</sup> Die Stelle im Procop. IV. 22, habe ich schon angezogen.

\* Neussenno: ift Navale. 3ch babe bie mutmafiliche Lage ber Novalia

es als einen 120 Juh langen und 26 Juh breiten Einunderer, bessen Plansten fünstlich ohne Klammern verbunden seine, bessen Riel aus einem ungeheuren, sanst gebogenen Baumstamm bestehe, nodbrend bie Rippen aus gangem Solg gebogen seinen zur der der der der der der der gebogen seien. Der leichgläubige Recoepuis hat seiner Bernunderung über bies "jeden Begriff übersteigende" Bert den lebhaftelen Ausberuf gegeben, jumal er versissern mußte, bas sabelbaste Zohlf sehe werden, jumal er versissern mußte, bas sabelbaste Zohlf sehe werden, jumal er versissern mußte, bas sabelbaste Zohlf sehe werden, jumal er versissern mußte, bas sabelbaste Zohlf sehe werden, jumal er versissern mußten, werden migrarb eine Zyru von Sähnlich,

Doch wir fehren, nach biefem flüchtigen Blidt der Zeifnahme auf die Kunitwerfe bes gefuntnen Rom, schneil zu
Zotila und zu Narfeis zuräch. Der neue Zeitbert, mit aller
Bollmacht über den faljerlichen Schab verfehn, freigebig, genondte und berecham, sammelte in Dalmatien ein großes
Jeer, dessen Gemisch das bunte Schauspiel eines Kreuzzugas
bot. Dummen, Langeborten, Jeruler, Grieden, Gepiben,
und felbit Berjer, am Gehalt, Sproach, Bazifen und Seitten
vollig verfeisben, aber alle von gleicher Gier mach den Schäpen
ber Geothen ober Jaleins's erialit, mußerte Narfes in Salona.
Gr führte bierauf dies furchfateren Zuuppen geschächt längs
ber mumpfignen Geschaben bes derbatilichen Merers nach Macrema,

fcon bezeichnet, aber Procop's Ausbrud is uide erg coles macht Schwierigfeiten.

'Precep jah mit ber Jinfe Gevene don marmene Schiff, im weldem and Stades gegent firm feller, aber en merfen net re Judichi, bah es ein Welchigft firm feller, aber vom Ernstell ber Englich vom Ernstellige Berglimmer Zinfenit. (Die belle Gold. IV. 22.) Im Rem felift niche er vergrieben Welchigft im Auffrage der Bergling der Be

und Totila wurde durch die unerwartete Nachricht aufgeschredt, daß er bereits gegen die Avenninen vorrüde.

Der Gothenkonig befand fich in Rom. Balb nachbem er Sicilien verlaffen batte, war er nach ber Stadt gurudge: gangen, bort bie Berüberfunft bes Narfes erwartenb. Er rief wiederum einige Senatoren berbei, und übertrug ibnen bie Corge um bie Wieberberftellung ber Stabt, bie übrigen aber ließ er in Campanien nach wie vor bewachen. Den nach Rom geholten Batern fehlten jeboch alle Mittel, ben öffentlichen ober eigenen Angelegenheiten aufzuhelfen, und fie felbft murben von ben argwöhnischen Gothen wie Kriegssclaven behandelt. Es fcheint, bag Totila langere Beit in ber Stadt verweilte, von wo er auch zuvor bie Unternehmung nach ben arichischen Ruften betrieben baben mochte: wenigstens mar er in Rom, als Narjes von Navenna berangog, und er erwartete bort die Gothen, welche unter bem tapfern Tejas bisber bei Berona gestanden batten, ben Boubergang ben Reinben gu veridließen. Radbem fie, mit Ausnahme von 2000 Reitern, angelangt waren, brach er von Rom auf, durchsog Tuscien und foling am Apennin fein Lager auf, in einem Ort, ber Tagings genannt murbe. Balb nachber fam Narfes bort an, und lagerte ibm gegenüber nur hundert Stabien entfernt, an ben Grabern ber Gallier (Busta Gallorum).

hier war es jum lestenmal, daß die helbengefialt bes Zeigin bes Aumys griefen berecht geigt ihn uns ber bem Beigin bes Aumys griefen beien in Edhafebrumg aufgefiellten herre, wie wir glauben das Bild eines Ritters bes Biltefalters ber uns zu hohrn. Mit einer vom Gest firalenden Rüßung betfeibet, hehm und Sange mit fliegenden Resischweifen von fünslissen Muryur geschmidt, faß er bod auf hertildem Etreitrof, und gad beien Schächterbungen ber Morgen über ein Schaufpiel seiner Genandsseit in ritter- licher Kunil. Er tunmelle sein Piert, Arreife um Areise icht Morgen, auf dem Gestler, nübernd er selfti sich balb überog, dath sie und da mit jugendicher Genandsteit sich vernebete, oder dem Seret in die Luft schleibere, um ihn im gestrecten Ritt vielere aufgesichen. Die Racht darumf ins ert ebel. Seine Ghädactorbung wurde gertrechen und in Findet aufgesödet: er selber durch einen Piel y Zode vernunder, floh, aber ein Gespie burchfließ ihn von rädmartse er mit der Zong, und den Zodevunden geleiten seine flächtigen Gesährten mit Rot bis zu dem Drte Gapras, mo er sund, und den Zodevunden geleiten seine flächtigen Gesährten mit Rot bis zu dem Drte Gapras, mo er sund, und den Zodevunden geleiten seine flächtigen Gesährten mit Rot bis zu dem Drte Gapras, mo er sund, und der Sahres 503.

Der griedische Beschichtschreiber bat fic burch einige philosophische Betrachtungen über bas unwürdige Schickfal eines fo rubmvollen Feindes geehrt, und Muratori bat ibn mit bewegterem Lobe unter die Bergen bes Mtertums verfest. Wenn bie Große bes Belben, wie es fich wol geziemt, nach ber Menge ber Sinberniffe, die er zu überwinden, ober nach ber Wibermartiafeit bes Schidfals überhaupt gemeffen wird, welches er zu befämpfen hat, fo mag Totila noch im boberen Dafie ber Unfterblichkeit wert ericeinen, als Theoborid. Denn er ftellte in feiner Jugend beffen gertrummertes Reich mit Rraft. Schnelligfeit und Beisbeit nicht allein wieber ber, fonbern behauptete es auch elf Jahre lang gegen Belifar. Wirb endlich ber Wert eines Mannes nach ben bochften Tugenben bestimmt, Die ber menichlichen Geele Abel verleibn, fo find unter ben heroen bes Altertums wie ber nachfolgenben Beiten wenige, bie bem ebeln Gothen an

Großmut, an Gerechtigfeit und an Enthaltfamfeit gleich ge-

4. Zeies letper Gerbenförig, Narfes ninum Rom mit Sturm. Zos Grab Padrian's captuliri. Nini tes römitfen Zenats. Die getbilden Yant-Cofelle reretra genemmen. Narfes richt nach Companien. heftenteb tes Zeiss im Frühlung 5:33. Captutatien ber Getfen auf bem Zehladsarfülte ber Sefun. Micha ber te nafren Geben unter Zahnde.

Sechstunfend Sochen tebedfen das Helb von Taginas, bei übrigen waren geritreut. Die meisten Flüchtlinge aber eitten nach bem Be binauf, und in Jawia wahlten sie Zejas, ben tapfeisten der Manner, zu üprem Rönige. Maries aber und rom Eddachfeibe, nachbem er die unbegännbar wilben Jüljätrungen der Sangolarben reich beithefult entlaßen hante gegen Zuseien binmutergegogen. Schmell nahm er Marti, jegen Zuseien binmutergegogen. Gehnell nahm er Marti, jegen Zuseien wir und er erfoßen hierauf von Rom.

¹ Procop. IV. 33: τειχίσματι βοαχεί ολίγην τινά της πόλεως ποίραν άμφι τοι Αδοιανού περιβαλόν τάφου και αυτό το πορτίου τείχει ενάφας φρουρίου νετιστίσατο σύχεια.

undprend die Gelegen auf dem bedrechten Puntten fich sammelnb, die übrigen außer Acht zu fehen genötigt waren. Rach mehreren bie und da abgeschlagenen Ettirmen, welche an der Puntten Zohannes, Maries und der Henre Johannes, Maries und der her der fisteren endlich die Griechen unter der Fisterung des Lagistidung die Wanner an einer gänzlich unbederten Getele, und in die Etadt binabspringend öffructen fie die Zore. Dem bereinderschnen Zeind abgubalten, war zu fied, die Gerfterusten sich die Getehen in Jincht, einige eilten nach Jerettus, ambere ader fürzigen sich in das Grad des Jahrinn. Maries ich ihm eich die die Bacht auf das Gestell, und die verneinder Geten auch für das de Gestell, und die der werte fied die Gestell und der Verlagen der der fürzigen sich und der Stadt auf das Gestell, und die verpweisigen stehen sonie fehen der fürzigen, der der der Gestellen Gelesen aufrittern unter der Genade ihres Lebens und bierer Zeichelt.

So fiel Nom in bie Gemalt ber Bygantiner im Jahre 523, in fechs und pranzighen Regierungsjahr best Knäfers Anglens agut beifein Zeit bie Etade, wie Perceptus mit Staumen bemerft, nicht bemiger als finifmal war erebert worden. Det glädliche Sieger fanbte mun bie Schüffel Nom's an ben Raifer nach Bygang, ber fie mit gleicher Freude annahm, wie er furz vorfer bas blutige Gemand und ben föniglichen helm

Der Gefchichtiqueiter biefer Dinge wirft bei jener Gelegenheit einen ichüchternen Alld auf die Widerprüche bes Schifdlals, woches das anicheinend glüdlichtige Gerigniß gu gleicher Zeit im Berberben wendet. Er erzähle mit nüchernen Worten ben Ulntergang ber berühlunfelne umb altehen Körperichaft Nom's, ohne für deren große Bergangenheit auch nur eine teilnehmende Erimnerung zu verraten. Dem remitischen Well fonot, fagt er, ale bem Ennet folle beier

Gieg noch ju einem größeren Berberben bie Urfache merben. Die fliebenben Gotben, an ber ferneren Bebauptung 3talien's verzweifelnb, gaben nun bem allgemeinen Gefühl bes Saffes und ber Rade Raum; alle Romer, auf bie fie ftiefen, bieben fie iconungalos nieber, und ihrem Beifpiel folgten felbft bie Barbaren, welche unter ber Sahne bes Rarjes bienten. Denn bon ber febnfüchtigen Liebe ju Rom getrieben, eilten auf bie Runbe, bie Stadt fei befreit, viele Romer gurud, fie wieber gu bewohnen. Biele Genatoren waren braugen, welche einft Totila in bie Befangenichaft nach Campanien geführt batte. 1 mo ibrer nur wenige von Johannes erreicht unb nach Sicilien waren gebracht worben. Gie machten fich nun auf, nad Rom beimgutebren, aber bie Gothen erfuhren nicht fo balb von der Alucht weniger, ober bem Borbaben aller, als fie fammtliche Senatoren, fo viele beren in ben Caftellen Campanien's gefangen gehalten wurden, ermorbeten. Unter ibnen nennt Procopius nur Maximus mit Ramen. Der Un: tergang ber ebeln romifden Familien wurde gu berfelben Reit burd bie Ermurgung von breihundert Jünglingen vervollftanbigt. Denn ebe Totila bem Rarfes entgegen gezogen war, batte er aus vericbiebenen Stabten fo viel Gobne ber ange: febensten Saufer als Beigeln auserwählt, und fie alle jenfeits bes Bo abführen laffen. Dort aber überlieferte fie Teias fammt und fonbers bem Benfertob. 2

<sup>&#</sup>x27; malloi ron and ris kryeliton bondis, fagt Preceding IV. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Procop libil, þrját ven 300 Jünglingen, melde Vanhölden angetötten: ein is nölsag indarr; öndirar Pomaior roig naiðag ayninga. Diet milporthanb Curtius de Senatu Rom. p. 142, indem er be Geifat hir Kinder römilder Zenatern bild. Ja remlelten Jeder fift fla betellern Stoget Stillinam in (einer treflighen Mehanham, "Nom

Sie alten seuterischen Familien Nom's waren bermach unsegerottet bis auf venige Absonmen, die verher nach Configurine der nach Scalifien batten entrinnen sonen im Nom sich befanden. Jene und andere Flüdestinge kerten wielleicht nach dem Ende des Artieges in die Stadt zurück, und aus dem einem Underreihen des Volleis von Nom subrein Schattenbild noch einige Zeit fort dem Senat vorzustleich, und der den den den den Anfang des siedenen Zahrbunderts erlosch, und der einst glerwärtige Rame Senator und Constal später auf den Ziel von den Reichen und Vorzuschungen gestätet wurde.

Narjes hatte unterdes den Gotben Portus entrissen, und mis dem Hall von Repi und der Letra Pertusa auch die leigten Castelle in der tuscischen Campagna Rom's genommen, dis auf Centumcellä, welches er berennen ließ. 2 Er selbst

vom 5. bis jum 8. Jahruntert," im Schmidt's Zeilfoeit für Gefdigisch willendohrt II. Left 2. S. 141. Ebenjo irst er in ber Bebenptung, Teblia babe dem Senas stemisch aufgebeben und dann später nieder eingestet; davon ist im Preceptus fein Boer zu lesen. Zeilfa slüber die Senasteren nur in die Gefangenfödet, und rief jedier zuseinal einige in die Sedart,

- <sup>3</sup> Die alte römijde Colonie Repi ober Rept (Nina beim Procepius) ift ein fleiner det bei Civita Castellana, und hilter werben wie ibn als Sit von Duces sinden. Billiam Gell (the Topography of Rome and its Vienity) will bert noch Lleberrette gotstijder Betspiang ertemen; dies

verweite moch in Venn, mit der Biederfeirleilung oder Ordnung der fidderien Dinge befächtigt; 'er schädte einen Zeil seines Heres nach dem seinen Auma in Campanien, wo Migern der beldemmitige Bruder des Teiges bie gehösigen Schäge benochte, einen andern Herchaften aber liefe er unter der fährung des Jodannels nach Zuseiem martigiren, um dem Zeiges den Weg zu verlegen. Denn der letzte König der Gethen richtet nun, in seiner Joffinung vom den Franken Jülfe zu erholten, gefäusfuf, seinen Warfch nach Campanien. Mit zu erholten, gefäusfuf, seinen Warfch nach Campanien. Mere berunter, und ersichen plogig er fühn am adeiatischen Were berunter, und ersichen plogig in Campanien. Mufürler Nachrich nachn Nacries alle Zuppen zusämmen und rädte vom Neun die appische eder lateinische Etraße nach Nauseis bernoch

Boei Monate lang finnben fic Geichen und Gethen in ben parabirfijden Gefüben bes unteren Befus gegenüber, getrennt burd ben Aus Drofo ober Sarmus, wo er bei Necera im Meer verikeriteunt; aber bie vertäheriche Lieberpabe jeiner geinmunten follet gunna Zeiss inte Nager abzubrechen. Die Gothen volden bestürzt auf die Abhänge bes Sactarisjen Benges, bann, vom grimmigen Junger wieberberabsterieben, pehöfossen ihr ein almefren Gehöde nich Länger anspuncieben. Der ruhmvolle Sampt ber festen Geothen und bem ichenienen Sechen bestehen der sieden bestehen wir ben ich eine Besche werden der sieden besche allem Behan, über bem Grade vertundener Schube, im Amblid

hpricht für ein sehr icharfes Auge. Pietra Pertus liegt 10 Millien von Rem an ber Flamin. Setrofe. Nachtem bie Tangedorben ben Set zestfiet hatten, blieb ber Name einem Casale. S. Bestiebal z. S. 135. Ueber bie Ramen und Orte Cliver Ital, ant. II, p. 529.

<sup>1</sup> αίτος δε Ρόμην διακοσμών αυτού έμεινε. Procop. IV. 34.

bes immer blauen Golfs von Neapolis beidliefit die Gefcichte biefes unfterblichen beutiden Gelbenftamms burd einen Untergang, ber uns noch beute mit Schmers erfüllt, aber burch feine mabrbaft tragifche Große reichlich verfobnt. Die gotbi: iden Danner fampften mit einem beisviellofen Belbenmut, und Brocopius felbst ruft aus, daß es keinen Geroen irgend: wo im Altertum gegeben, ber ben Tejas an Tapferfeit übertroffen babe. Un Rabl gering fritten fie in enggeschloffenen Reiben von ber Morgenfrube bis gur Racht, obne gu manten, ibr Konig aber focht, von einer fleinen Freundeschaar umringt, ber vorberfte unter ihnen. Bom Schlachtgewühl umbranat, ba fich bie Reinbe in Daffe gegen ibn ftursten, ftanb er mit feinem breiten Schilb gebedt, fing ben Sagel ber Bfeile und Speere auf, und ftieg bie Angreifenben nieber. Wenn nun fein Schild von ben baran baftenben Gefchogen voll war, nahm er aus ben Sanben feiner Baffentrager einen andern, und focht bann weiter. Er batte fo bis gur Nachmittagefonne gefampft, als er bie Laft feines von gwölf Langen ftarrenben Schilbes nicht mehr tragen fonnte: ba rief er mit lauter Stimme nach bem Baffentrager, nicht einen Ruß breit weichend, noch aufhörend die Feinde nieberzuhauen, fondern er ftand und rief wiederholt den Waffentrager. Als biefer nun einen neuen Schild berbeibrachte, und ber Ronig mit ibm ben anderen vertauschte, ward feine Bruft einen Augenblid lang blog, und von einem Speer ploglich burchbobrt, fturste er rudlings zu Boben.

Die Griechen stedten bas haupt bes legten Gothenkonigs auf eine Lange, und trugen es zwischen beiden Schlachtebnungen im Triumf umber, aber obwol bie Aupfern für einen Roment durch biesen Anblid erschattet wurden, sagten sie Gregorieit, Geschletz be Lutt Nem. 1. 29

fic bennoch wieber, und fubren fort mit boppelter Kraft gu fampfen, bis bie Racht fie und ben Reind umbullte. Rach einer flüchtigen und trauervollen Raft erhoben fich biefe Manner wieder in ber boben Morgenfrube, und fie fampften mit ungebrochner Starte ben gangen Tag ohne gurudgugebn, bis auch bie zweite Racht gefommen war. Dann rubten fie wieber, und indem fie ibre gusammengeschwundenen Reiben gablten, berieten fie was zu thun. Es erschienen Nachts einige ibrer Hauptleute vor Rarfes und fie fagten ibm: bie gothischen Manner faben ein, bag gegen ben Billen Gottes fürber gu ftreiten nutlos fei, fie verschmäbeten bie Alucht, fie verlangten freien Mbgug, um, Italien verlaffenb, nicht ale Anechte bes Raifers, fonbern ale freie Manner irgenbmo ju leben. Endlich folle es ihnen gestattet fein ibre Sabe mit fich gu nehmen, welche fie in verschiebenen Stabten niebergelegt batten. Naries ichwantte, aber ber General Johannes. welcher bie Restigkeit ber Gothen aus bunbert Schlachten fannte, riet ibm bas Anerbieten tobesentichloffner Gelben an: aunebmen. Babrent man nun ben Bertrag abicbloft, sogen taufend Gothen, jegliche Bedingung als unehrenvoll verichmabent, bie Schwerter aus ben Scheiben, und rudten aus bem Lager . und bie ibrer Bergweiflung ausweichenben Griechen gaben ibrem Abgug Raum. Es war ber tapfere Inbulfus. ber fie fubrte, bis fie gludlich nach Bavia famen. Die übrigen aber erklärten burch einen feierlichen Schwur, ben Bertrag zu erfüllen und Italien zu verlaffen. Dies geichab im Mars 553, am Ende bes achtzebnten Jahre bes furcht: baren Gotbenfriege. 1

' hier schieft Procopius feine unschahbare Beichiche bes gothischen Rriegs, machtem er mit ein paar Worten gesagt, bag bie Griechen (er

Bohin die letten tausend Gothen vom Schlachtseld des Bestun sich entlich vonvollen, wissen nicht nicht. Ihr trauriger Rudzug aus dem sichnen Lande, welches ihre Käter ertämpti batten, und wo sie unsählige Orte an die ruhmvollsten Thaten madnten, ist mit einem Gekeinmis für und bekerkt.

5. Rudblid auf ben Charatter ber gotbifden herrichaft in 3talien. Fabeln und Unwiffenheit ber Romer ifter bie Gethen, wie über bie Geichichte ber Rhunen ibrer Stabt.

Sechsig Jahre lang batte bas Reich Theoborich's gebauert; im letten Berfall bes Romertums und auf ber Schwelle bes fich baraus entwidelnben neu-romanischen Befens füllten biefe Gotben, ben verfommenen Stalienern an allen Tugenben mabrhaft wie Geroen überlegen, eine ichon buntle Beriobe Italien's rubmvoll aus, indem fie (ibr unbestrittenes Berbienft!) bie alte Cultur ber Romer por ben Barbaren retteten und erhielten. Die politischen Traditionen bes Reichs mit zu großer Ebrigecht achtend, in einer Reit, wo es unmöglich war ben Staat anbers ju begreifen ale unter ben römifden Ginrichtungen, tamen fie mit ben ausgelebten Formen bes alten Staatswefens, mit ber Nationalitat und Religion ber Staliener in verberblichen Wiberfpruch, und fie gingen unter, weil sie bas Altertum nicht burch eine neue Lebensform zu bewältigen vermochten. Unter allen Fremben, bie Italien beherrichten (und es tragt bies Barabies Europa's ben Auch ber Frembberricaft burch bie Schulb fowol ber Ratur ale ber Gefchichte), waren fie bie rühmlichften.

nennt fie fiets Pomaloi, noch Kuma und alle andern Festungen genommen. Aligern vertribigte Ruma und die Grotte ber Gibplia jedoch ein ganges Jahr lang mit glangender Tapferfeit. Ausgezeichnet durch alle unverfallschen Gaben einer ursprünglichen Abater, wie sie primitiven Sammvolleren eigen sind, sollten sie im Gehalt, Sitte und Sprache jenes Soll des Zamelris dere bei Ufficia der, von weckhem nach dem Bericht des Zornandes einft Die in seiner verforens Geschäsche der seiner gelagt hatte, daß sie weiser als alle Burdaren und an Genie den Geschen sight ähnlich seinen. In die Geschausen der Gulturfähigkeit verkondens sie des gesennatische Wilke des Sarakters, und vergleicht man überhaupt die gelhische Sechalakteries mit den beiben spätteren Jeremberrschaften der Geschen und dere Genacie, den wich jede Kentellisse,

Jornand. de reb. det. e. 5: unde et pene omnibus barbaris Gothi aspientiores semper extiterunt, Graecisque pene consimiles. Enn mag bamit ken methnicksjen. Brief tes Endgagdenfallning Briefault bergleider, ne er bas germanijde Schlenmehr (genus inclium, incliui forma, ingenita virtus, naturalisp prudentia, elegantia morum) barlfelt. Brim Troya Cod. Dipl. Long. 1. p. 571 nad bet Florez Enpañs Sagrada VII. 321—328.

nicht von vielen Feblern frei; indeß waren in ihnen die Liebe jur Gerechtigfeit, bie Dagigung, bie Beisbeit in ber Babl ber Beamten, Die Enthaltfamfeit, Die Treue in ben Bertragen und andere Tugenden immerbar fo groß, bag fie auch beute noch zum Dufter für eine gute Regierung ber Bolfer bienen fonnen. Es genügt, bie Briefe Caffiodor's und enblich bie Geschichten bes Procopius zu lefen, ber überdies Feind ber Gotben mar. Auch veränderten iene Gerricher in nichts bie Magiftrate, bie Gefete ober Gebraude ber Romer, und mas mander von ibrem ichlechten Geichmade fabelt, ift eine findifche Albernbeit. Der Raifer Juftinian felbst batte mehr Glud ale bie gotbifden Ronige, aber wenn nur bie Salfte von bem mabr ift, was uns Brocopius in feinen Schriften ergablt, fo wurde er in ben Tugenben von eben biefen Gothen bei weitem übertroffen,"1 - "Die Romer, fo fagt Muratori weiter, febnten fich nach einer Menberung ibres herrn; fie anderten ibn wirflich, aber fie bezahlten bie Erfüllung ibrer Büniche allguteuer burch unermekliche Berlufte, welche ein fo langer Krieg mit fich brachte: und was folimmer ift, biefe Beränderung jog ben ganglichen Ruin Italien's in wenigen Jahren nach fich, indem fie baffelbe in einen Abgrund von Elend ftürzte." 2

Das gange Mittelalter bindurch und bis in bie neueften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man Irfe bir Historia Arcana c. 6 sq., tre Preceptus Infinitaria ale einem - 400-86re um de mildiging Detriger, als gode um de intibilitigen Gerighas des godes um de intibilitigen Gerighals Frankmarth, umd fin nach bem Bertrik bei Zeminian zichent. Ger figt beim o. 9 bir bertrickigtig Gediterum gere Tzeberen, werden nach ben Glauben 16th ber zewinistreften Willfilmge überflegen möglet. Wan versiche bie endelsen Bener ber Minamans im birfer Erleiten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muratori Annal. d'Italia ad ann. 555; unb bas aufgeffärte Utteil ven La Farina Storia d'Italia I. p. 61 sq.

Reiten binein, nachdem bie Wiffenschaften lange wieber erwacht waren, erhielt fich in Rom ber abgeschmadte Glaube, baß bie Gothen bie Ctabt gerftort hatten. Belde munberliche Fabeln barüber in Umlauf waren, lehren bie Aufzeich: nungen bes Alaminius Bacca, eines romifchen Bilbhauers, aus bem 3abr 1594, und bie Gefdichte ber Ctabt muß einige bavon als Denfmaler ber Unwiffenheit ber Romer über bie Geschichte ibrer Monumente verzeichnen. 1 Indem Die Romer Die traurigen Ruinen ber alten Stadt betrachteten, und nicht mehr wußten, daß mehr noch als die Beit die roben Barone bes Mittelalters, ja einige Bapfte felbit bie Dentmäler des Altertums zerstört hatten, erinnerten sie sich nur aus ber lleberlieferung, bie Gothen batten Rom lange beberricht, mehrmals gestürmt, erobert und geplündert. Gie faben die meiften alten Bauwerke, die Triumfbogen und zumal die ungebeuern Mauern des Coloffeums, wie wir es noch beute feben, mit sabllofen Löchern überfaet, und indem fie fic diefelben nicht erflaren tonnten, meinten fie, biefe Locher batten bie Gotben gemacht, entweber um mit Bebebaumen bie Steine auszubrechen, ober, was boch verständiger war, die bronzenen Klammern absureifien. 2 Man zeigte fogar in Rom zu Bacca's Zeit

<sup>&#</sup>x27; d'annins Bocca pidente in trasferijare Emfelt isides saf, voss er nediente fieur 26 intatt untsprende etc nikten felom. Seine fichieren secten Bemertungen über manche Alternibure (summelie er für ben Amiquae Analylinde Simmenti ven Pernjö. Sie gab herzus fieu in den Missellan. Tom. I., Albbe um Anhangs up Martin's Koma Antine, matte dem Tödle. Memorie di varie antichila trovate in diversi longhi della città di Roma, seritte da Filmnibio Vossa nell'i sman 1984.

<sup>2</sup> lieber bie Löcher in ben Monumenten Rom's haben viele Archäelogen geschrieben. Sunces, Bischof von Baisson, wönnete ihnen im Jahr 1651 eine Echrist Diatriba de soraminibus lapidum in priseis aeclisieis, wo er sieben Ausschen Aussche ausschlieben: 1. Nech

eigenartige Beile ber Gotsen, womit sie die Statuen sollten zerschlagen soben; dem ber naiwe Midhauer erzöllt, est eine eines Zags in der Bigne, wo der sogenannt Zempel bes Cajus und Ducius, vom Bolf Galluzgi genannt, liegt, zwei Beile gesimden worden: auf der einen Seite hatten sie einen Repf, auf der andern eine Heldearbensschneibe, und is glaube, sagt er, es worren dies Basssen der Gotsen, und die Schniede blente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede blente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede blente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf die Kampf Gotsen, und die Schniede kiente ihnen im Kampf Gotsen, und die Schniede kiente ihnen ihnen

Die Einfellsungsfroft der Römer sand zu berießen zicht noch die Graburent inere Goleken auf, die während der Belagerung unter Nitiges gefüllen waren. Alls eines Zags am Zer von E. Levenzyo vielle Sartsphage von Gknatit und Maxenne gefünden unzehen, hie sied an eines Ausgeschlichen Kreit sit gohifich, und ich vente, sigal berieße Wähdener, sie sind aus der Zeit, als das arme Inalien von den Goleken beferrigt war, und ich einnere mich gelefen zu baben, daß sie an dem genannten Zor eine große Rieders aus Belließt waren sie von sien geschlichen der die von sien geschlichen der die von sien zugestellenten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fl. Vacca n. 17.

bie in jenem Sturm umtamen, und fie wollten am felben Ort wo fie ftarben auch begraben fein.

Engstis ift ber in Kom bei so später Zeit verbreitete Glaufe, nicht allein vob bie Gotten viele Zeidze in ber Glaufe vergrachen, sondern dass sie die Drie begeichnet Jahren und bier Rachsemmen darum wussten. So groß war bie Inmissifientle, 1956 man noch am Gmbe bes sechgebnet Jahrenweiter glaubte, Gotspen lebten noch irentwoe in der Beth, und sie Lämen heimlich auch Kom, um nach den Schäben ihrer Borfaben eitriger zu graden, als es dynches ichon manche Garbinile thaten. Seiteon aber erzählt Haminio Bacca mit tössischer Ginfalt bies:

"Es find viele Jahre ber, bag ich einmal bie Altertumer befeben ging. 3ch fand mich vor bem Tor von San Baftian an Capo bi Bove (bas ift bas Grabmal ber Căcilia Metella); weil es regnete, so trat ich in einer fleinen Ofterie unter, und wie ich fo wartete und mit bem Birt rebete, fo fagte er mir, bag vor wenigen Monaten bier ein Menich nach etwas Keuer gekommen fei, und bes Abends febrte er mit brei Begleitern jum Abenbeffen wieber, und barauf gingen fie weg, aber bie brei Begleiter fprachen kein Bort; und baffelbe geschab brei Abende hinter einander. Der Gaftwirt icopite Berbacht, baf biefe etwas Bofes thaten, und er beschloß fie anguflagen; wie fie nun einen Abend wie gewöhnlich gegeffen batten, fo folgte er ihnen mit Silfe bes Monbicheins fo weit, bag er fie in gewiffe Grotten im Circus bes Caracalla (Marentius) eintreten fab. Am folgenben Morgen gab er bas bem Gericht ju miffen, welches gleich binging, und indem fie in ben besagten Grotten fucten. fo fanben fie viele Erbe ausgegraben und eine tiefe Grube

gemacht, im verkier viele Ehreten von thömenen Beijen lagen, eben erit gebrochen, und in der befagten Erbe herumfiedernd fanden sie die versiederten Eisen, mit medigen sie geganden hatten. Da ich mich von bieser Sache übergrugen wollte, und ich ande nach zu die gestellt die die her die gradense Erbe und die Schecken ber Bossen, die die Schecken waren. Dies, meint man, waren Gotsen, welche mit gewillen alten Zeichen biesen Scholp gesunden hatten. "

. Eine andere Ergablung ift biefe:

"3d erinnere mich, bag gur Beit Bins' IV. nach Rom ein Gothe fam, mit einem febr alten Buch, welches von einem Schat handelte mit einer Schlange, und einer Rigur in Bagrelief, und von ber einen Geite batte fie ein Rullborn, und von ber andern zeigte fie jur Erbe. Und ber befagte Gothe fucte fo lange, bis er bas Reichen auf einer Seite bes Bogens fant; er ging jum Papft und bat um bie Erlaubnif ben Chat ju graben, welcher, wie er fagte, ben Römern gehöre. Und nachbem er jum Bolf gegangen war, erhielt er die Erlaubnik ibn zu graben, und indem er an jener Seite bes Bogens anfing mit bem Meifiel ju arbeiten, brang er unten binein, und machte bort wie eine Thure: und wie er weiter fortfahren wollte, fo fürchteten die Romer, er möchte ben Bogen umfturgen, aus Argwobn wegen ber Bosbeit bes Gothen; benn fie glaubten, bag in biefem Bolf noch bie But berriche, Die romifden Dentmaler zu gerftoren : und fie erhoben fich gegen ibn, fo bag er Gott bantte fortgufommen, und fo unterblieb bas Borbaben," 2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fl. Vacca n. 81.

<sup>2</sup> Fl. Vacca n. 103. Der Begen felbst ift nicht bigeichnet, und mag ber best Septimins Severus gewesen fein.

Dies und ahnliche flabeln war alles, was die Römer von der glorreichen Hertsfahrt der Getigen und von üper Pflege der Alltertümer Rom's in der Grünnerung benachten; aber wir werden schap, daß die darfolge Umwissendeit der Stadt mährend des Mittfaldters zu einem sichhen Grade flieg, daß selbs Cäsiar und Augustus und Birgilf üpen Enteln in einem sadellassfen Zuntel verfeinanden.

## Siebentes Capitel.

 Einfall ber horben bes Bucelinus und Lentharis in Italien, und ihre Bernichtung. Rarfes' Triumf in Rom. Die Gothen capituliren in Compfa. Zuftand von Rom und Italien nach bem Kriege.

Der Sieg bes narfes mar nicht pollftanbig. Gine furchtbare Barbarenüberichwemmung fucte icon im Jabre 553 Italien beim, und brobte bie Stadt Rom in Trummern ju begraben. Coon Tejas batte burch Berfprechungen und burd bie Chate Totila's bie Franten jum Ginbruch in Italien gu bewegen gefucht, und bringenber batten fie bie Gothen Dberitalien's gerufen. Das Land, burd fo langen, entfehlichen Rrieg und taufenbfache Blagen gerfleifcht, ichien mebrlos und eine leichte Beute. So ftiegen benn mebr als 70,000 Alemannen und Franken unter ber Führung zweier Bruber Leutharis und Bucelin bie Alven berab, und burch: jogen mit unbeschreiblichem Berheeren bie oberen Provingen Italien's. Die ichmachen Seerbaufen bes Rarfes leifteten ibnen nur wenig Biberftand. Der Felbherr felbft war von Ravenna nach Rom geeilt, wo er ben Winter von 553 auf 554 aubrachte, und ber brobenben Saltung, die er bort einnabm, war es zu verbanten, baf bie Barbaren fich nicht auf Rom marfen. Gie hielten fich vielmehr von ber Stadt und ibrem Gebiete entiernt, und in Samnium eingerückt "teilten fie fich in zwei Schaaren. Leutharis gog langs bes

abriatischen Meeres bis nach Otranto hinunter, Bucelin aber wählte die andere Seite, und verwülftete die Provinzen Campanien, Lucanien und Bruttien bis jur sicilischen Meerenge.

Reinen Widerstand findend wanderten biefe entsehlichen Rauberichaaren burch bas fübliche Stalien mit ber Schnelligfeit und ber Bernichtungefraft von Clementen, und ibr Anblid erichredt ben Geschichtschreiber, indem er ben Begriff von ber Menichbeit erniebriat; benn biefe geschichtliche Erschei: nung, eine ber troftlofeften Stalien's, abnt gu genau ben brutalen Greigniffen ber Ratur, und fowol bie Banberung als bie endliche fpurlose Bernichtung jener Barbaren gleicht ben Banbergugen von Seufdreden ober Ratten in beißen Ländern. Leutharis mar gegen bas Ende bes Commers 554 mit feinen beutebelabenen Schaaren bereits nach bem Bo jurudgefehrt, als eine foredliche Beft ibn und feine Sorben verichlang: Bucelin bagegen, bei Reggio umgekehrt, war bis an die Grengen von Capua getommen. Sier am Rug Cafilinus ober Bulturnus, und an einem Tannetus genannten Drt fant er Rarfes vor fich, ber von Rom berabgefommen war. Rad einer morberifden Chlacht erlag bie gablreiche Menge balbnadter Alemannen und Franken ber Taktik und Rriegefunft ber griechifden Beteranen, und fie murbe wie bas Bieb niebergebauen, fo bag fich taum funf burch bie Mucht retteten. 1

Mit ber unermeßlichen Beute ber Getöbteten, bem Gut Italien's, beladen, jog bas Geer bes Rarfes in Rom ein,

"Mgathias, ber geinleie und berlie Ferliefter bes Percepius, bescherbt bie Leffacht aussisterlich: Historiar. II. c. 4 so. (ed. Boun). Siche auf Paul. Disson. de gest. Laugob. II. c. 2. Die Ehrent bes Marius Avanic. treunt bie Beiten bes Bucelin und Ventharis wunderlich burch fieben 3aber. und bie Strafen ber Stadt erglangten von bem allerlebten Triumfgeprange, bas bie Romer faben. Die fiegreichen Rrieger losten fich nun in Benuf auf, fie vertaufchten ben Gifenbelm und ben Schild mit bem Becher und ber Spra. Aber ber fromme Felbberr, welcher gewohnt war, alle feine Siege bem inbrunftigen Gebet an bie Mutter Gottes gugufchreiben. rief feine Truppen gusammen und richtete an fie eine Rebe. worin er fie gur Magigfeit und Demut ermabnte, und fie aufforberte bie Gelegenheit jur Schwelgerei burch unausge= feste Baffenübung zu bezwingen. ! Und noch wartete ihrer ber lette Rampf; benn 7000 Gothen, Begleiter jener Mlemannen, batten fich, nachbem fie bem Berberben entronnen waren, in bas feste Castell Compfa ober Campfa geworfen, und leifteten baselbit unter ber Führung bes Sunnen Ragnaris einen bartnädigen Wiberftand, bis fie fich endlich im Rabr 555 bem Raries ergaben. 2

Nachdem wir also die Geschichte biesel langen und fürchterlüchen Krieges um den Bestig Italien's wollendet haben, möchten wir wissen, welche der damalige Justand der Stadt Nom war. Aber diesel Bild ist nicht anders zu entwerfen, als durch Folgerungen, welche aus dem bisher Erzählten

Sigon. de Occid. Imper. p. 553.

<sup>3</sup> Agalhias II. c. 13: ¿a Kaleyaç ci porjesso. Bustateri mini. post süğür ter ve seleş ter ve Genesiyi, kınıte Ganiş i salter Dei in nişirinişine Sazıv, ben man im Claver Ital. anı IV. p. 1204 nadğıden maş. 201 ben mağlı me Gamşlı belt Ngaltis sanı ya ne tm Geleşti nı prênz. Zağı Sarleşi minği bir Ngişi ber üğüren ingel uzu metren prênz. Zağı file terilirini, minim bir file şirilirini, minim bir nişi der üğüre ingel uzu metren değindilirini berrer. Zağı sarlı metre değindilirini bir nişi bir bir değindilirini bir nişi bir bir değindilirini bir nişi bir bir değindilirini bir nişi nişi bir nişi nişi bir nişi nişi bir nişi n

mogen gezogen werben. Die fünfmal in einem furgen Reitraum burch Krieg eroberte Stadt batte bas Meufierste gelitten. Sunger, Schwert und Best batten bie Bewohner in Schagren bingerafft: fammt und fonberg ju einer Reit von ben Gothen aus ber Stadt getrieben, waren fie barauf wieder, doch nicht mehr in aleicher Angabl, guruckgefebrt, um von neuem ben Bedfelfällen bes Rrieges ausgesett zu fein. Mir fonnen die Einwohnersahl Rom's nach Beendigung besfelben freilich nicht mit Bestimmtbeit angeben, aber nach ben Berechnungen ber Babriceinlichkeit bürfte fie mit 50.000 Seelen wol eber ju bod, als ju niebrig angeidlagen werben. Denn bie Erschöpfung Rom's war zu feiner Reit, felbft nicht in ber Beriobe bes fogenannten Erile ber Bapfte gu Apianon, größer, als nach ber Beendigung bes Gothenfrieges. Beber Golb noch Silber mar in ber Stabt gu finben, es fei benn in ben Rirden: ber Privathefit mit allen feinen Reften an folden romifden Roftbarfeiten bes Altertume und ber Runft, melde ben Banbalen und ben Gothen Totila's entgangen fein mochten, war burch bie Rot ber Belagerungen und bie Erpreffung ber babfüchtigen Griechen völlig veridwunden, und die übrig gebliebenen Romer erbten von ibren Borfabren faum mehr als bie nacten und vermufteten Bobnungen, ober bie Eigentumerechte auf entfernte Besitzungen und nabe Neder ber Campagna, welche, icon feit bem britten Rabrbundert obe, nun völlig in eine menschenleere Bufte verwandelt war, von ber auch ber lette Colone burch ben Rrieg mußte veriggt ober getöbtet worben fein.

Der damalige Juftand Rom's spiegelt fich geradezu in dem allgemeinen Justande Italien's nach bem Gothenkriege ab, und ibn au ichildern versagen wir, und bekennen, wie

ein rubiger und grundlicher Geschichtschreiber über jene Spoche es gesagt bat, baft bie menfolice Geele in fic nicht bie Rraft zu finden vermoge, foviel Bedfelfalle bes Glude, foviel Bernichtung von Städten, Alucht von Meniden, Morb von Bolfern nur mit bem Gebanten ju umfaffen, geschweige benn mit Morten zu ericopfen, ! Italien war wuft, mit Leiden und Trummern bestreut, von den Alpen bis nach Tarent; ber Sunger und bie Beft, ben Spuren bes Rrieges folgend, batten gange Lanbichaften völlig gu Ginoben gemacht, und bes Raifers Justinian Rame wird unter ben Königen, beren Landergier und Chraeis die einfaltigen Bolfer fich jum Dofer bingaben, immer eine ber erften Stellen einnehmen. Procopius bat es unternommen die Rahl der durch die griechischen Kriege Umgebrachten zu berechnen, aber er verzweifelt ben Canb am Deer ju gablen. Für Afrita rechnet er fünf Millionen, und weil Italien breimal größer war, als jene ebemals vandalifche Proving, fo meint er, es fei ber Berluft im Berbaltnift beträchtlicher gemefen. Ift bies gleich eine Uebertreibung, ba bas bamalige Italien ichwerlich mebr als fünf Millionen Ginwobner gablen tonnte, fo ift es boch offenbar, bag es minbestens ben britten Teil bavon burd Rrieg, Seuche und Sunger verlieren mußte. 2

 Die progmatische Sanction Jufinian's. Erhöbte Stellung bes römischen Bischols. Der Senat. Die literarischen Anfalten. Die iffentlichen Gebäube. Berbältnis bem Bugang zur römischen Riche. Der Papit Biglitus sirist auf ber Peinstehe. Petagina Papit im Jahr 656. Sein Meinigungseib.

Die Angelegenheiten Italien's ordnete Juftinian durch feine praamatische Sanction vom 13. August des Jahrs 554,

Sigon, de Occid. Imp. p. 556.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Procop. Hist. Arcan. c. 18.

ein berühmtes Ebict in 27 Artifeln, welches er auf Bitten bes Babfts Bigilius erließ. 1 3talien wieber mit bem oftlicen Reiche vereinigend, bestätigte er barin alle Erlaffe bes Könias Athalarid und feiner Mutter Amalajuntha, felbit die Berordnungen Theodat's; die Acte Totila's aber erklärte er für nichtig. Die burch die Kriege und Belggerungen in Rom und fonst wo eingetretene Berwirrung der Besitverhältnisse wurde su ordnen gefucht, indem das Eigentum ber Rlüchtlinge gegen bie Anfpruche ber Befitergreifer gefcutt, und bie Berbindlichkeit ber Contracte aus ber Reit ber Belggerung festgestellt warb. 3m 19. Capitel ber Canction wurde bie Bestimmung bes Mages und Gewichts für alle Provingen Italien's bem Bapft und bem Senat überwiefen, und bies belehrt uns fomol über bie erbobte Stellung bes Bifchofe, ale barüber, baß ber Senat in Rom noch fortbestand. 2 Seit biefer Zeit begann ber begludte Bapft ben Ginfluß auf bie Bermaltung und Aurisdiction Rom's auszuüben, welchen bie Gefetgebung Juftinian's ben Bifcofen in ben Stabten überbaupt einraumte. Sie befagen fortan nicht allein die erimirte Civilgerichtebarteit über bie Beiftlichen, fonbern beauffichtigten auch alle kaiferlichen Beamten, felbst ben Juder ber Broving. und fie griffen in die städtische Regierung ein, indem die Mabl ber Defensoren und ber Batres Civitatis mehr von ibnen als von ben Primaten ber Stabte felber abbing. 3

<sup>&#</sup>x27; Pragmatica Sanctio Justiniani Imper. im Corpus Jur. civ. bes Getbefreb. T. II. Baris 1628, unter ben Novell. Constit. im Anhange p. 684 sq. Seie ift erfaffen im 28. Jahre Buftinian's, an ben Jben bes Mausfi. mb gerichtet an Antiochus, ben Bediecten für Stalent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> quae beatissimo Papae vel amplissimo senatui nostra pietas n p raesenti contradidit.

<sup>1</sup> Pragm, Sanctio §. 12 bestimmt ausbrudlich bie Babl felbft ber

Juftinian machte die Bischofe zu gesehlichen Auctoritätent in ben italiänischen Orten, und aus diesem nicht geringen Ginfluß auf alle Zweige weltlicher Berwaltung ging allmälig auch die Serrischaft ber Papife in ber Stadt Rom bervor.

Bas ben Senat betrifft, fo wiffen wir nichts von feiner Form, und am wenigsten fann bewiefen werben, baf ber Raifer biefe Rorperfcaft wieberberftellte, indem er ben Berluft feiner erlauchteften Mitalieber burch neue Wahlen aus ben plebejifchen Familien ergangte, wie bies biejenigen Schriftfteller annehmen , welche bas Fortbeftebn bes romifden Senats durch alle folgenden Jahrhunderte zu beweifen fuchen. 1- 3n ber Ctabt blieb ein Reft und Schatten einer Ctaatsbeborbe jurud, welche nach bem Berluft aller politifchen Gewalt eine Beitlang fortfuhr bie ftabtifde Bermaltung und Jurisbiction unter ber Leitung bes Brafectus Urbis zu behalten, bis fie auch in ber Gigenicaft einer ftabtifden Curie ober eines Orbo in ber Stille erloid, und faiferlichen Magiftraten Blat machte. Ruftinian aab ben Senatoren volle Freibeit zu gebn und fich aufzuhalten, wo fie wollten, mochten fie nun nach ibren Gutern in ben Brovingen Atalien's fich begeben, um für beren Gultur gu forgen, ober es vorgiebn an ben Sof von Conftantinovel überzusiedeln, mas natürlich viele aus guten Gründen thaten. 2

Es finden fich in berfelben pragmatifchen Canction

Breeinsialrichter ab episcopis et primatibus uniuscujusque regionis idoneos eligendos. Diese reightigen Dinge behandelt Pegel x. €. 126 mit Afarbeit.

¹ Tie Etelle im Johann. Lydus de Magistr. III. c. 55, r<sup>2</sup><sub>2</sub> δέ Pôur ra Pôurç axisoser trideint mir phraimhalt.
² Viros etiam gloriosissimos ac magnificos Senatores ad nostrum

accedere comitatum volentibus etc. Sanct. Prag. c. 27.

Bestimmungen ju Gunsten Rom's, die reahrscheinlich nur als nedwollender Phrasien zu betrachten sind. Im 22. Capitel wird der die Bergeiten der Abseldungen an das Bolf (annonn), welche Theodorich gegeben hatte, und auch Justinian siellig nach wie von will gespiendet hoben, obwol Precorpius sind vos geraden Gegentetiel beischubigt, sin die Justunis islein veradreicht werben, und selbst der Grammatikern und Redwern, den Rezzien und Nechtsgesehren sollen die isieher üblichen Gedalte fortbegaßt werben, "damit die in den liberalen Künsten unterrichtete Zugend im römischen Rich zu Wätze komme."

Die öffentlichen Gekünde Komis endlich wurden gleichfalles mit einem Faragrappen bedacht, alle bei befehlen, heißt es darin, daß die gerechnten Leiftungen und Privillezien der Stadt Rom, feit es jur Wischerherfiellung der öffentlichen Gebäuder, oder für des Jülische des Silver, oder für den Marti, oder für den Schaften Komis, i oder für den Gerichtung der Romis, i oder für den Gerichtungen fortan bestehen Melsen, in jusart daß sie mur aus denjenigen telteln, aus dem is dereiten find.

Nachdem Justinian bie politischen Teinge so gerewiert nach daren, die Ericksteine Zerwürfnisse mit Nem vollig zu schlichten. Und biese Beziehungen wurden fortan die wichtighen in Betress derhaltnisse vom Osten zum Bessen. der vom Begang zu Wom. Der Bissel Nom hatte aus dem Entra des gestssischen Reichs manchen Gewinn gezogen: in Beziehung auf die Kirche war die arfanisse Keptere in Indien nun vollig überwunden, der remisse Sead nur zetträmmert noveden, siene einer Settlumg

<sup>&#</sup>x27; vel foro aut portui Romano - bag bier unter Ferum nichts anderes als ber Bred, und Speisemartt zu versteben fei, scheint mir aus ber Berbindung mit portus bervorzugeben.

in ber Stadt war burd Juftinian's Berordnungen erweitert. und endlich gab ber fast völlige Ruin bes altrömischen Abels ibm und bem Brieftertum überbaupt ein freies Feld in Rom. Die Rirche ftand mitten in bem Schutt bes alten Staats allein aufrecht, allein lebensfräftig ba, benn rings um fie ber war Bufte. Nur als augenblidlichen Berluft batte fie iene Unabhangigfeit zu beflagen, welche fie unter ber milben ober behutsamen Berrichaft ber arianischen Fremdlinge bisber genoffen batte. Der Bopft batte bereits inmitten bes gotbifden Rriege erfahren, welche Stellung ber Raifer ihm gegenüber einzunehmen beidloft, und wie die Waffen rubten und Rom als eine Provinzialstadt nun völlig unter bas militarifde Jod von Bugang fant, ging bas Bapfitum einer speifelbaften Rufunft voll boppelter Rampfe bang entgegen. Die einen waren theologischer Ratur, weil bie unrubige und fopbiftifde Intelligeng bes Oftens nicht mube warb gegen bie bestebenden Dogmen gu ftreiten und neue Bhilosopheme gu erzeugen; bie anbern aber galten bem absoluten Staat. Denn bie Raifer von Bugang ergriffen bie theologischen Sanbel nicht fowol aus Reigung fur folche Controverfe, als weil bie Ginmifdung barin ihnen Gelegenbeit bot, die Rirche burch ben Staat zu unterwerfen. Gie erinnerten fich, baf ibre Borfabren unter ben Imperatoren auch bie Burbe bes Bontifer Maximus befeffen hatten, und fie wiederholten unausgefest Die Berfuche, Die Rirche jur Staatsfirche berabzubruden, beren Saupt fie bann felber maren. In Auftinian, beffen einzige Größe barin besteht, bag er bem romifden Gefegbuch bie Bollenbung aab, erbob fich ber Bolitismus, welchen bas Brincip des Christentume befämpft batte, wieder zu einer furchtbaren Sobe: und feit ibm bieten bie folgenden Sabrhunderte bas mertwürdige Schaufpiel des Anmpfs der freien Afriche, die Nom repräfentirt, eggen die abschaufte Staatsüdee, die sich in Bugan dersicht — ein Schaufpiel, das die wiessach Bugen haben werden, und es ist ruhmvoll sitr die Räpste Stom's, die zum Glüd für die Wensscheit siegerich aus dem Etreit hervorgingen, wenn sie ihr auch die Refultate der Freisbiet entweder nicht gömnten, oder doch vertämmerten.

Auftinianus batte ben Bapft Bigilius, ber, wie wir es gefebn baben, nach Bysans batte abgeben muffen, und bie ibn begleitenden Bresbuter auf eine Infel der Bropontis perbannt, aber, nun zur Berföhnung gestimmt, gab er ben Bitten bes romifchen Clerus nach, ber fich bei Rarfes um die Befreiung bes Bapftes verwandt batte, und er ließ bie Gefangenen beimfebren, nachbem Bigilius bie Beichluffe ber -fünften Sonobe von Conftantinopel aut gebeifen batte. Doch Bigilius ftarb, von feinen Leiden erfduttert, auf ber Beimfebr in Sprafus im Anfang bes Rabrs 555.1 Ginige Monate fpater beftieg ber Diaconus Belagius ben Stul Betri, ber bebeutenbite Mann unter bem Clerus Rom's, und uns von Totila's Beit ber ichon befannt. Geine Babl war von Juftinian bictirt; und bie Romer batten fich ichweigend und geborfam ihr unterwerfen muffen. Gin großer Teil bes Clerus und bes molgefinnten Abels (ben Cenat nennt bas Bud ber Bavite nicht mehr) 2 weigerte fich indeß mit Belaqius zu communiciren, weil man arquobnte, er babe an bem Tobe bes Bigilius Anteil gehabt; fich von biefem

<sup>&#</sup>x27; Anast. in Vigilio, ber Contin. bes Marcell. Com., gibt 554 als Tobesiabr bes Babis an, Pagi richtig bas Jahr 555.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Multitudo religiosorum et sapientium nobilium: Anast, in Pelagio.

Berbadi ju reinigen, veranssaltete ber neugenöhlte Sapft eine seiterliche Procession, und man sah ihn zur Seite bes Patricius Naries bem der Ritche des S. Pancratinks vor dem Murelischen Zor des Janiculus unter dem Gesang von Hymneu nach dem S. Peter ziehn, voo er auf die Kanzel sieg, des Grangeslium in der Hann, und das Kreuz Christi auf sein Saugel, und Vor allem Bott seine Unschulb beteuerte.

3. Pelagins und Johann III. baien bie Rirche ber SS. Apoftoti in ber Regien Bia Lata. Berfall ber Stadt Rom. Zwei Inschriften, als Dent-maler von Rarfes.

Nach ber Erzhölung des Buchs der Rüpfle begann Beagins den Bau der schönen Kirche der Arpoftet Philippus und
Jacobus, aber er fant beudrend desscheinen im Jahr 5600,
und erst sein Kadssolger, der Kodner Johannes III., voch
endete diese mertwirdige Bassilifa. Seie sit diefalte, welche
heute nach dem publi Arpoften benannt wird, oder vielunger
beren Settle der Ruchau Glemens XI. vom Jahr 1702 ein
nimmt; denn von der urfortinglissen Kirche sie batte drei
Schiffe) ist nichts mehr nicht als sie des Saulen. Sie war
von bedeutender Größe, wie der Bapfl Jadorian I. in einem
Texastat zu Gumther der Josephischter an Gard hen Großen
ichrieb, und mit verissiesenen Geschichten sowo in Wosjati
das in Jarben geschmicht. Babil sie in der Was Lata unterfall der Ziedennen des Gonstantin erstaut worden war,

'2er Brief Sartian's Patri in Patri

entstand die irrige Meinung, dieser Kaiser habe sie ursprünglich gegründet, und sie sei dann erst von Belggius neu erbaut worben. 1 Es ift nicht unwahrscheinlich, bag ju ihrem Bau Material von ben Thermen Conftantin's perwendet murbe. welche bamale im Berfall fein mußten, und um fo weniger wird fid Raries geicheut baben. Steine baraus zu bewilligen, als die Thermen überbaupt außer Gebrauch gekommen maren. Gine Bafilifa von folder Grofe und Bracht fonnte bamale nicht errichtet werben, obne bag man fie aus Steinen und Saulen antifer Gebaube gufammenfette, und nur fo wird ber Bau in einer Beit fo völliger Erfcopfung begreif: lich. Aber es ist eine unfinnige Sabel späterer Reit, bafe Rarfes für biefe Rirche Gaulen und Steine vom Forum bes Trajan bergab, und bag er bie Trajansfaule felbft mit ibrem Gebiet ber neuen Bafilifa zu ewigem Recht verlieb. 2 Die unmittelbare Rabe jenes Forums gab ju biefer Gage Beranlaffung; boch mar eine berartige Schenfung von aus: gezeichneten Altertumern an Rirchen bamale nicht in Gebrauch. 3m Jahre 955 aber bestätigte ber Bapft Agapitus II Die Saule Marc Aurel's auf bem Marsfelde im Befit bes Rlofters G. Gilveftro in Cavite, und die Gaule bes Trajan war icon vor bem Jahr 1162 im Befig ber fleinen Rirche S. Nicolai ad Columpnam Trajanam, welche neben ibr gebaut worben mar, als bas berrliche Forum ringsum icon

<sup>1</sup> Zies meinte noch Antr. Auteins Ant. Rom. V., wo er von ben eiglichen Rinden Briden Briden. Bedalterranns, Bretonetar und Bienr ber Bafülla ber SS. Apostoli, selderich unt 1454 tiet Rinde, und was er fast jag Wartinelli Roma ex eth. x. p. 64 stj. and bem Bat. Geb. 5560 and Sealstreamus Bab bir alte Rinder noch und bea auf ber Bride is Berlet.

Pelagius coepit, complevit Papa Joannes Unum opus amborum par micat et meritum. <sup>2</sup> Selaterranus beim Martinelli. in Ruinen lag. 1 Gie aber war eine von ben acht jener Bafilifa untergebenen Rirchen.

Die Bofilia ber Kopilel in 80m muß bemnach als ein miter bes Narfes Antheicin errichtetes Monument ber Befreiung Jtaliens von den Gochen unt übere arianisfen Keperel detrachtet werden. Johann III erbo fie vielleicht zu einen Garbinalatiet, als welcher fie zur zeit Geoger's I angeführt wird, und ihm schreibt man auch die Feistellung ibreis Gebiets in einer Bulle zu, welche Honorus II im Jahr 1127 beit der Beitafigt. Bod bies Decument Intal alle Epurenn bes pwölften oder breisefniten Jahrhunderts, und fann unmöglich von Johann III herrüften: wir werden es daher erst für bas fpatter Mitteller gebrauchen fonnen. 3

So befaß Hom bie Mittel, selbst in bem äußersten Gend nach ven agothischen Arcigen. eine neue und allem Anschein nach prächtige Boilita zu errichten. Die Energie bes Lebens ber Riche errogt Erstauten, und man mag sich inderen ben unerschöptjen Gifer bes Richenbaues in Rom verwundern, wo die Budymungen der Menschen und alle Anschalten des hürgertichen Gläds verfielen, maßrend sich die goldgeschmidten Jäufer der heiligen fort und fort verwechten. Dadurch wurde die Annisthatigieit erfalten, und venn auch immer mehr von den alten Uederlieferungen sich entsfernen und mit shehen Echtit bardarische verdend über sich das Zelatt der Kniffter und handeren eine den bie den gestellt bardarische, eine die des fangten und den gestellt bardarische verdend über sich das Zelatt der Kniffter und handererte, eine sin der

<sup>&#</sup>x27; Galletti del Primicerio etc. n. LXI. p. 323 (beim Fea sulle rov. p. 355. Nete D.) gibt die Urburde aus dem Archie der €. Maria in Bia Lata nom Jahr 1162. 3ch fomme auf fle purild.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bellfändig abgebruckt beim Marini Papir. Dipl. N. 1. Die tepegraphischen Benennungen gehören ungbeiselbaft ber Beit ber Mirabilien und bes Orden Rampanus, Benedicti an

Mondofutte, fei es in bem unscheinbaren Gewand bes Bur: gers, burd alle auch bie buntelften Zeiten an ber driftlichen Architectur und Sculptur, und an Mofaifbilbern ober fogar noch an Bandmalereien in Farben. Aber bas alte Rom felbft ging nun mit größerer Schnelligfeit in Trummer. Die Stadt war gur Unbedeutenbeit berabgefunten, ibr Bolf gering und grm, ber Sengt ber alten Patricier vertilgt. Die Bietat für bie Bergangenbeit war im Diten ausgelofcht, ja es forberte ben Raifer nichts mehr auf, an Rom feine befondere Sorge gu verwenden, beffen Bifchof bie Giferfucht und ben Sag ber orientalifden Rirche erregte. Bergebens febn wir uns nach einem Reugnift für bie Ausführung beffen um, was Juftinian ber Stadt in ber pragmatifchen Canction verbeißen batte. Ihre Wieberberstellung zu erleichtern batte er auch ieder Brivatperson die ausbrückliche Erlaubnis erteilt. aus eigenen Mitteln bie Ruinen gu restauriren. 1 Aber wer fand fich. Tempel, Thermen oder Theater zu erhalten? und wo waren die Beborben, welche, wie gur Beit Majorian's, mit Strenge barauf machten, bag nicht ber Brivatgebrauch Die Monumente ber Alten als Jundgrube- von Material miß: banbelte? Die Geschichte ber Stadt Rom ift gleich nach ber Beenbigung bes Gotbenfrieges und wabrend ber gangen Beit ber Stattbaltericaft bes Rarfes in ein undurchbringliches Dunfel gebullt, ja wir finben fein Gebaube, bas ibm feine Berftellung verbantte. Rur zwei Infdriften blieben als Dentmaler bes Narfes und ber Befreiung Rom's gurud. Beibe befanden fich auf ber Salarifden Brude bes Anio . melde Totila abgeworfen batte, und fie fagten, ban Rarfes nach ber Besiegung ber Gothen und ber Befreiung Rom's und

<sup>1</sup> Pragm. Sanct. c. 25.

Stalien's bieselbe im Jahre 565 wiederhergestellt habe. Ihre pomphafte Kralerei, durch die Geringssigsselbe bes Werts, einer fleinen Brüde über einen fleinen Brus, lächerlich und charafterzistich für die Spoche, verfündet:

"Unter ber Regierung Unieres Jerru des allerfremmitten und immer triumphirenden Justinianus, des Baters des Baterlandes und Mugustus, in seinem 39. Jahre hat Mariek, der ruhmwolle Mann, Erpräpositus des heiligen Balastes, Orzenial und Batricius, nach dem gothischen Eises, nachdem ihre Rominge mit benundernsburtiger Gehnelligfeit im offienen Rampf überwunden und niedergestroft worden, nachdem die Freiseit der Stadt und des gangen Jahlieris wiederbergessellt urar, bie Brüste der jalarissen Ernige, wecke der schangen der Freise, wecke der schangen der Steinigung des Ausbettes in besteren Etand gesetzt und ermant." 1

Lobpreisende Diftiden aber, ju benen irgend ein Poet bes damaligen Rom noch Begeisterung fand, riefen auf berielben Brude bem Banderer die Borte zu:

Seht wie ber Pfab fich jo wol min richtet ber wolbenten Brude, Und zusammen ber Weg, welcher gebrechen, fich fligt. Bebt min treten baber auf reifenber Welle bes Stroms wir.

Seh nun teren tuger ung teigenert Bette ber Gibnis feit,

Imperante D. N. Pisismo ac Triumphali semper Justiniano P. P. Aug. Am. XXVIIII. Nares Vir gloriosisimus ex prasposito Sacri palatii ex cons. atque patricius post videntam Gothicam pisis oroum reglius celeritate imrishii conflicte publico superatis atque prostratis liberate urbis Romae ne torius Italiae restitusta pometen viae Salariae suque ad aquam a nefambisimo Todita tyramo observatem paragaso fluminia alveo in meliorem statum quam quondam fuerat provaga.

Gebt, o Omiriten, bequem instrandelnd den Freuden entgegen, :: Und es ertfere jumal: Rarfes! im fingenden Gber. Der es vermocht hatsstartigen Gethen den Trob zu bejochen, Löchte zu tragen den Fink also ein fleinernes Roch.

 Rarjes fällt in Ungnabe. Er geht nach Neapel, und wird vom Papft Johann nach Rom jurifdgeführt. Sein Tob im Jahr 567. Aufichten über bie Beranlaffung bes Zugs ber Langebarben nach Italien.

Narfes lekte in seinen lestem Johren in Rum, wo er moch im alten Palast der Casaren 'restoirte. Wer die Annalen feines Sebens in Jtalien find vollig ungewis, und nur auf einzelne Angaden von seinen sortsgesetzten Kriegen gegen die Franken und die Nelfe der Golfen beschändt, möhrend die Reli ston eit der den Eines der Schreiben der wüssen, die den die Verlichten Unter auf den Leurschland der Welten der Gesten der einige Decennien nach dem Hall der Gotsen begraben liegen, stimmen die Grautel einemtarissser Westellingen. Benotletienen Wen wie ganz Jtalien wurde stoßweicht

Quam bene curvati directa est semita pontis Atque interruptum continuatur iter. Calcamus rapidas subiccti gurgitis undas Et lubet iratae cernere murmur aquae. Ite igitur faciles per gaudia vestra Quiritas Et Narsim resonans, plausus ubique canat. Qui potui rigidas Gothorum subdere mentes Hie docuit darum flumina ferre jugum.

Wan iche, was ben ben Zhaten ber Eterstüßen äbrig hielst. Ibb felch biede einigen Zechnäufer bes Barles führ mie mehr; fie fiden in ben Barles bei ber Stepsfelmen auf ihrem Stütigen aus Men im 344-t 1708 bieder Berkeft auswerten. Der hierst Gisjanst't dell' Agro Romann, p. 324 mann, p. 344 mann, p. 58 mie mach ber Berenten. Beite für der ber Berenten, bei Barles mach ber Berenten. Beite für der ben der ber Berenten. Beite für der ber Berenten, bei Barles mach bei Berenten Stütig für der bei ber bereiten auch der bei ber bereiten bei der bereiten der bei Berenten bei bei Berenten bei Bereiten der bereiten der bei Bereiten der be

von Eenden und Erbebeen, von Eturuminben und Ueberdimeenungen ber Jüffe und des Weeres seingefindt. Und selft des Ende des rubmgefreinten Bezwingers der Gotsen wird nur von einem unsichern Etreiflicht der Geschäuste erbellt, und derschwinder endlich, wie jenes des Belifar, in einem solchlighten Zummer.

Der Eroberer Rom's und Italien's icheint im Frieden bem verbaften Sange bes Alters. Schate aufzubaufen, all: gufebr nachgegeben gu baben. Man fagte, bag er Berge von Gold guigmmengerafft batte, und mußte fich nach feinem Tode gu ergablen, er babe in einer italienifchen Stadt fo unermefilide Roftbarfeiten in einen Brunnen verfentt, bag fie, als fie gefunden maren, einige Tage brauchten, um an's Licht geforbert gu werben. ! Geine Reichtumer, fo ergablte man, erregten ben Reid ber verberbten Romer;2 aber es ift viel wabriceinlicher, baf fie nicht gegen feinen Reichtum fich auflehnten, fondern fein Commando oder bas bugantinische Militarregiment unerträglich fanden, und baf fie bie Reiten ber Gothenberrichaft nun ichmerglich gurudfebnten. Richt im Stande bie Stellung bes Rarfes ju ericuttern, fo lange Buftinian lebte, fuchten fie ben Bunftling fogleich gu fturgen, als im Jahre 565 Juftinus ber Jungere Raifer geworben war. Gie verklagten ibn bei ibm und feiner Gemablin Gophia, indem fie mit fühner Aufrichtigfeit ichrieben: "es war für uns beffer ben Gothen zu bienen als ben Griechen, wo der Eunuch Narfes regiert und uns mit Sclaverei bedrudt.

Paul Diacon. III. c. 12 und die Histor. Misc. XVII. p. 112, welche als Fumbert des Schapes Conflantinopel angibt. Beide [chepften die Sage aus Gregor von Tours V. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paul Diacon. II, c, 5.

Unfer frommfter Rurft weiß nichts bavon; aber befreie uns aus feiner Sand, ober wir werben uns und bie Ctabt Rom ben Barbaren überliefern." 1 Der Raifer Juftin berief im Rabre 567, im britten feiner Regierung, Rarfes von ber italienifden Stattbalteridaft gurud, nadbem berfelbe fede gebn Jahre lang Rector Staliens gewefen war. 2 Dies ift die Angabe bes Agnellus, bes Lebensbeschreibers ber Ravennatifden Bifcofe aus bem neunten Caculum. Baul Diaconus aber ergablt, bag Raries aus Rom nad Campanien entwichen fei, nachdem er gebort batte. Longinus fei an feine Stelle nach Italien bereits abgesendet worden. Er waate es nicht nach Constantinovel beimzukebren, oder er trotte bem Befehl, ba ibm bie Meuferung ber Raiferin Gophia befannt geworden war, fie werde den Gunnden swingen im Frauengemach mit ben Beibern Bolle zu fpinnen. Die Sage ergablt, ber Berichnittene babe ibr geantwortet, er wolle ibr einen folden Raben angetteln, baf fie ibr Lebelang baran folle ju entwirren baben; und er babe nun von Reapel aus ben Langobarben nach Bannonien Boten geschickt, fie aufgusorbern nach Italien binübergutommen, und ihnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Quetle für Sant Z\u00e4cen, i\u00e4 Nan\u00e4. in Johr. Tunc Romani invidia ducti suggesserunt Justino Augusto et Sophiae Augustoe, dicentes: Quia expedierat Romanis, Gothis potius servire, quam Graccis; ubi Narses eunuchus nobis fortiter imperat, et servitio male nos subiicit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 20:6 flét fel am bes Agnellus Lib. Pout, (seu vitae Pontif. Ravennatium. Stalgalet ven Stevens 1708) Tom. II. Vita S. Agnelli p. 127: Tercio vero anno Justini minoris Imperatoris Narisis Patricias de Ravenna evociatuts, egressus est cum divitiis omnibus Italiae, et fuit Rector XVI amis etc. 20:es atre iji ann. 2, cons. Justini Jun. Aug. Indict. 1 bes Starius Stemiticnija, unb gleispectrature mit ann. 1 nost Cons.

jum Beweise ber Reichtümer bes Landes nebst anderen Köftlichkeiten auch auserlesene Früchte übersendet. 1

Die Römer icheinen burch Narfes' Abaang nach Neavel in Schreden geraten ju fein : fie fürchteten fich bem Rache: gefühl eines folden Mannes auszuseben, welcher ihnen gebrobt baben mochte, baffelbe Rom, bas er pon ben Gothen befreit, nun ben fürchterlichen Langobarben Breis zu geben : fie fenbeten beshalb eilig ben Ranft Sobannes ab , ibn gur Rudfebr zu bewegen. Bas babe ich , p beiligiter Bater. ben Römern Bofes gethan? rief Narfes ichmerzlich aus. Ich will geben und mich zu Rufen beffen werfen, ber mich gefandt bat . und aans Italien foll erfennen . wie ich mit allen Kraften für bas Land mich bemübet babe. Der Bavit beichwichtigte ben Born bes greifen Statthalters, und führte ibn mit fic nach Rom gurud. Er felbit bezog eine Bobnung auf bem Rirchhof bes beiligen Tiburtius und Balerianus. 2 mo er lange Reit blieb, um Bifcofe zu weiben. Rarfes aber wohnte in ber Stadt Rom, und nach furger Reit ftarb er baselbit, von Unmut und Born binweggerafft. Geine Leiche murbe in einem bleiernen Carge verichloffen, und mit feinen Schaten nach Conftantinovel binübergeführt, 3. Dies ift bie Ergablung bes Buche ber Bapfte und bes Baul Diaconus: Manellus aber fagt: Der Batricier Raries ftarb in Rom, nachbem er viele Siege in Italien erfochten und

Die Crangen ben Salerne (multimoda pomorum genera) fenbeten, wie Siemenbi ergäßt, 500 Jahre fater die ersten normännichen Abenteuere an ihre Beilber nach ber Normanbie, um fie zu beiehren, baß bas band ein Parabies fei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es war ein Teil bes Cometerium bes Prätertatus auf ber Bia Appia. Siehe die Roma Sotterranea III. c. 17. p. 190. Auf ben Kirchböfen Rom's fianden neben Basiliten auch Briefterwohnungen.

Anast. in Johanne und Paul. Diacon. II. c. 11.

ble Memer ganglide enthöst batte, im Aslasi von Stalien, im 95. Jahre sienes Alters. 1 Die Angabe eines 6 beben Alters für übertrieben, meil es nicht leicht glaublich sit, dass in Alters für übertrieben, meil es nicht leicht glaublich sit, dass eine Stebes selbs muß auf 567 seitgeschlie twerben. Denn ohne dass Auch ber Rapste ihn in derieben geit sterben läst, als der Rapst globannes, im Jahre 573, starb, und auch Angadellus demit übereingstimmen scheint, so sit es den hieder nicht mahre scheinigen, das der eines Angadellus dem der in Kom träg leiche, oder koh ist Momer, und de Sahre lang im Kom träg leiche, oder koh ist Momer, und die Sahre lang im Kom träg leiche, oder koh ist Momer, und die Sahre lang, daren der der Saliers und des neuen Erzufen sich weberschen bereits bedrüngt, den Beschieden des Kaisers und des neuen Erzufen sich weberschen erreits bedrüngt, den Beschieden. 2

Die Ergöftung ber lateinischen Chroniften, Narfes doch es angedarben herbeigentien, dann mit einigem Grinden, wie vom Carbinal Naronius, begreifelt, boch nicht wöllig widerlegt werben. Sicherlich laben die güntlighen Berbältnisse ben König Alloin von felber nach glatien ein; aber ein solcher Dochrertat war nicht vereinzelt, wie es die Geschiebte gewestellt, der in einer abnilden Lage

Agnellus Vita S. Petri Senioris II. p. 178: Italiae in palatio quievit; es war ber Çăjarenţalaß in Rem. Şeratins Mancus in ber Ret gum Lib. II. c. 11 bes B. Ziacon. will flatt Italiae Constantinopoli iefen.

<sup>2</sup> Band, fagt, jur Zoft is Naufes furb, fri aus Johannes opferben; bes seize eth 657 and 6495 wm Shartire Bereimung, im Gift fish mit bem ishter Orfeigen nicht vereinigere. Exercisia Menung, Naufes je fin mit bem ishter Orfeigen nicht vereinigere. Exercisia Menung, Naufes je fin die Gunnatiment offerten, filligt fiel, on die 16 Serroedegung befelben mit einem antren Naufes, ben in fefenter best effenten siehen Australia. Die seinem Aufer von feste bestehn der die State freien verwechte betr. Men mag un State jefent ver Benediet. Besechin Dissert. III. a. cp. 3 vines X. Agroell bei mit Agroellus Baxwenn. II. p. 146.

der Dinge die Bandalen nach Afrika gerufen batte: und leicht mochte Naries ber Rache Gebor geben, ba er fich am Enbe feines Lebens mit Sak von den Römern und mit Undant von Constantinopel belobut fab. Er ftand zu den Langebarden bereits in freundlichen Besiehungen, ba er mit ihrer Silfe ben Ronia Totila überwunden batte, und ber rachfüchtige Gebanke fie nach Italien ju giebn . fonnte in einem Bogantiner burch vatriotifde Empfindungen nicht zu fehr befampft werben. Bol aber mochte er an bem Stols bes Eroberers von Italien . endlich an ber Frommiafeit bes Katholifen mehr Miber: ftand gefunden baben, und biefe wird bem Narfes von allen Schriftstellern im bochften Dage jugefdrieben. 1 Sie bewog ibn offenbar, ben bringenben Bitten bes Rapfis Iobannes nachzugeben und nach Rom zurückzufebren, mochte er nun bie Langobarben wirklich berbeigerufen, ober bie Römer, feine Anflager, burd irgend eine andere Drobung, fich ju rachen, erichredt baben. Wenn er jenes that, fonnte er bas Geidebene nicht mehr gut maden, und er ftarb bann im tragifchen Awiespalt mit sich und feiner Bergangenheit in Rom. nachdem fich bereits bie Langobarben von ibren vannonischen Siben aufgemacht hatten, bem Buge gu folgen, welcher nach Befeten ber Geschichte bie Bolfer aus ben Binnenlanbern jum Mittelmeer und jum Centrum bes Culturlebens brangte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zie Gründe bes Sterenius Richtigus Vagi mit Mussuert. Zert Gründe von der Sert auf et Studie behauptet ses Higherin 8 berüffent, Gründerin wir ber Sert auf et Studie behauptet ses Signalias de Berguo Ital. I. p. 6. Das brülligute Glerenium ber bem Gleich te Skrigis, Stepler e. 7 lagt e den in Harm Steren Eldies Reg. Langeb. el. Basull a Venne. Turin 1855), mit denle Herm. Contact. Claren, als m. 567, ferrer Adouis Chron. als mo. 564. St. Marc I. p. 157 sp. seekt bie Unfallung ale dag grand, deute better für Marc I. p. 157 sp. seekt bie Unfallung ale dag grand, deute bieten für Marc I. p. 157 sp. seekt bie Unfallung ale dag grand, deut bieten für Marc I. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc II. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc II. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc II. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc II. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc II. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc II. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc III. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc III. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc III. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc III. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc III. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc III. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc III. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc III. p. 159 sp. dag. 2016 deute hieten für Marc III. p. 2016 deute hieten für Marc III

 Die Langebarben rüden in Italien ein, im Jahr 568. Einrichtung bes Erarchats von Ravenna unter Longinus. Die Provingen Italien's. Abministrative Beränderungen. Berwaltung vom Rem.

Es war am erften April des Jahres 568, doß der Zangsdarbentönig Albein mit seinem gablreiden Bolt und mit Echiodermen von Gepiden, Sadisen, Sadisen und Bulgaren nach Islatien lich aufmachte, wo der Patricker Lenginus bereits im Navenna als Erarch Islatiens angelangt war. Che wir num ble Geschäde der Echabt wahrend und nach der langsdardtissen Eroberung der tialtienissen Provingen sortseen, mußsen wir beises Buch mit einem schnellen Bild auf die Ectellung schächen, wecke Bonn durch der einerfahreilen Bild auf die Ectellung schächen, wecke Bonn durch der einerfahreit und der Seine Berachats erhölt.

Longinus übernachm nämlich die Regierung Jtalien's unter dem Titel eines Grarchen, nach dem Borgange der Kreein; Mfrid, die ebenfalls von einem Erarchen regiert wurde. Man hat sim eine wöllige Beränderung der Verwaltung Jtalien's jugeichrieden und behauptet, er habe ihr überhaupt eine gang neue Form gegeden, indem er die seit Genstamtin üblichen Gonilatern, Gorrectoren und Pkälibenten der Pkrevingen abschaffle. I Aber unter Bisspachfart von der Pkrevingen abschaffle. I Aber unter Bisspachfart von dere Pkrevingen abschaffle. I Aber unter Bisspachfart von dere krevingen konstant bem Gressen in siedengehn Pkrevingen, welche diet Gonshautin dem Gressen in siedengehn Pkrevingen, welche die Verlitäte alsie beneunt: Benetia. Stemilia. Siguria. Flaminia und Bisenum Annonarium. Zuscia und Umderia. Pkreum Enuonaia und Pkritium. Die Gotsichen Alpen. Bekein gefinne. Ikunaia und Pkritium. Die Gotsichen Alpen. Bekein gefinne. Ikunaia und Pkritium. Die Gotsichen Alpen. Bekein gefinne.

Giannone III. c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Panciroli Comm. in Notit. Imp. Occid. p. 116. Şunf Ziacen. II. c. 14 sq. jählt unb begrengt 18 Ştewingen: Venetia, Liguria; beite Sh\u00e4rie, Alpes Cottiac, Tuscia, Campania, Lucania eber Bruttia.

Dieje Bropingen batten Confulgren. Correctoren und Brafibes vermaltet, mabrend qualeich die fieben nordlichen von ibnen unter ber Gerichtsbarteit bes Bicar's von Italien, bie gebn füblichen bagegen unter jener bes Bicar's ber Stabt Rom, alle aber unter bem Präfecten bes Prätoriums von Italien ftanben. Die gotbiiden Konige batten biefe provingielle Ordnung nicht verändert, und Longinus fonnte fie feineswegs umftoken, wenn auch mit ibm iene Titel ber Statthalter verichmanden, mabrend die Provinsen verblieben. Das Daf feiner abminiftrativen Beranderungen muß überbaupt mit Borficht beschränkt werden, und fie wurden erst durch bas Borbringen ber Langobarben local febr bebeutenb. Denn diese neuen Ankömmlinge schoben ihre Eroberungen durch das griechische Italien bie und ba vor, gerriffen ben Berband ber Brovinsen und die Einbeit Italien's für immer, und fie aaben ben Befigungen bes Raifers bafelbft entichieben bie Geftalt von getrennten Herspatümern pber Ducaten, wie es Benetien, das Erarcat im engeren Ginne, Rom und Reapel fpater waren.

An die Stelle des Prafecten Jtalien's getreten, batte der Grand bie oberfte Genualt in allen das Millitär und die Beslüff betreffenden Ungelegneifeten. Bas f soon durch Conjantin eingeführt und von den Gothen beidefalten worden war, ließ er guerft hestenden der Termung der Gielfgemalt von der Millitärissen. I der festet in der Revontum Avonimalisationer.

Gregorovius, Gefdichte ter Statt Rem. 1.

bie neunte Pewing bestimmt er als bie bes Apennin und treunt sie von b. 1 Gestüssen Aspen, dann Aemilia, Flaminia, Piccaum, Valeria und Nursia, Samaium, die 15. Preving ift Apulia, Calabria und Salentum, bit 16. Sieilia, die 17. Corsica und die Sardinia.

Gavigup Geich, bes Rom, Rechts im Mittelatter I. e. 6. p. 339 nimmt biefe Tremnung zum Beweife, "baß die inneren Einrichtungen von Italien auch jest unverändert fortbesteben blieben."

Was endlich bie Globt Hom betrifft, beren Geldung uns bier allein befchätigen barf, fo ift es wenigiens gewiß, baß Zenginus an ber althergebrachten oberhent Gintlebeirber nichts änderte: ber Bräfert ber Glabt flich nach wie vor Sehren. Die Annicht Giammene's dere, baß Genginus bie Gonfuln und ben Genat, beren Namen lich bis auf ihn erhalten hätten, vollig aufgeboten habe, ilt eine aus ber Zuft aggriffen Webauptung. Zenn bie alten Nedscomfuln waren bereits eingegangen, ber Zitel Gronful aber war im gangen sochsten Jahrbunbert in Nom wie im Navenna gemein und segar lantlich, 3 und ber wiedelich Wassen bed Genats bestamt und fagar lantlich, 3 und ber wiedelich Wanne bed Genats bestamt war.

Der nicht grünbliche Giannone folgt in biefer Meinung bem ungrünblichen Menbus Historiar, dec. J. L. S. p. 102.
Cesare Balbo Storia d'Italia J. c. 3, p. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jum Beweije bient S. Gregor. Ep. 27. lib. XII. Ind. 7., we ben Benantins, bem Reffen bes Batricins Opifio bie Rebe iß, melder, ba er feine Chrentiel belaß, bie chartae exconsulatus um 30 Blumb Gelbes.

im Jahr 579, wo einer Gefanklisssift vom Senatrern bes
alten Nom ermägnt wird, welche en Kaiser Tiberins um
Jülle gegen ble Langsburden angingen. Die genobnilde
Ansäst ist ferner die: das bie Stadt Nom überhaust politisssif
won einem Lur regiert worden est, mehre Ergard be
stellt habe, und das von ihm der Kanne Ducatus Nomanus
berrüfter. Das in der Negel der Egrard, und bisweilen der
Anlier feldle, einen oberfien Nomenten für Nom bestätelte, norder
junacht den mitätrissen Beschult in der Genat führte, ist nicht
am bezweiseln. Die Ausbehnung jedoch der Genat biefes
Remnten fennen wir nicht, und wir mutmaßen nur aus dem
allgemeinen Gebenach des Eitels in Glädben und Laubschaftler,
daß er auch in Stom gleich Mittong Dur genannt wurche.

Aber der Duy von Mom wird mößerned des gangen siedemen Jahrfunderts niegend bemertt, odwol sonit Duces von Sardinien, Roupel, Minitii, Narni, Ropi e. häufig vortommen, und schift vo man seinen Titel zu sinden erwarten möcke, im Liber Dirumtus der in dem bertismten Josephan der römischen Rappie and dem siede der bei der fertenten Jahr-hunderts, wird seiner mit keinem Wert erwähnt, die sein

taufen wollte, und bie Empfehlung bes Papfts beim hofe von Bugang nachsuchte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Menander Excerpt. p. 126: διό δή καὶ ἐκ τῆς συγγκλήτου βουλές τὰς πουθβυτίσας 'Ρόμις — παιαθύνταν τινών.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Blond, Histor, ab inclinat. Rom. Dec. I. I. 8, p. 102: sed a Duce Graeculo homine, quem Exarchus ex Ravenna mittebat, res Romana per multa tempora administrata est, unb baggan bie dimembungen bes serfläntigen 3eb, Sarretta Tabula chronogr. Medii aevi: Ducatus Rom. n. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liber Diurnus Rom. Pont. ed. Joh. Garner in Seffmiam's Nova Collectio T. H. Der Beriglifte biefer germufare, beren fich bie Wapite bis jurn sace. IX bebinten, ift umbefamnt. Die Missifung f\(\text{sign}\) um 752. Unter ben Brieffermufaren au ben Raifer, bie

nach dem Jahr 700 das Buch der Näpfte plöslich einen Dur und dem Ducatus Momanus neunt. 1 Dies Buch weiß aber ichn ver diesen Jahre von Judiese der Beamten, nedde der Erarch von Nadenna "zur Bernsaltung der Stadet" abzuldickten pflegte; denn im Seden des Papils Konon (666– 657) wide erglächt, do sie im Archidocause burch den Ginflußder Judieses, welche der neue Crarch Johannes nach Nom ischiede, den päpilichen Emil zu besteigen beiste. 2 Ge gedt der Judiese, der Grande der der der der der bernals betwer, daße er Grand, den der Den der des der die einen Beannten für Nom ernannte, und diese das kapilier Milltime Gegreien mag, nerben vor allem die Bervolltung der militärischen und sieselen Bingelogenheiten geführt haben. Bann aber der Begriff eines Ausanns Romanns anskelmment sie, ist ändlich unarbeit.

Kaiferin, ben Patricius, Grarchen, Conful, König, Patriarchen, sieht teins für ben Dur von Rom. Dies hat schon Roger Williams in seiner Abhandlung bemerkt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3de tenne bie Refennsbeschreibung ber Fässste imter Gwoden Wert sin Beert, umb finde als bie reifte Ettlle, bie vem Zur hambelt, Vita Constantini n. 176: Petrus quidam pro ducatu Romanna urbis. 208 gange sace. VII binburch völliges Cchreigen vem Zitel Senatus ober Senater.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annst. in Conone: quod et demandavit suis judicibus, quos Romandavit et diexati ad disponendam civitatem. Sölliums wirb sem Gard Sogolf (1. 62, 269) gestelt, big for icht Geltef dierfelen, als er zu lagam fich serdeim lieft: ber äfzand babe es weigelgeimlich nicht er Stüte wert gefolten, nach bem geringlügigen Stem einen Beamten zu fechen.







